

Phil. 179.

Philos 179



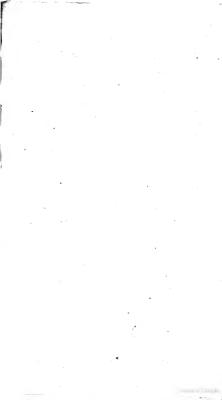

# Geschichte

ber

# Philosophie

DOU

#### D. Wilhelm Gottlieb Tennemann

arbentlichem Profeste der Billosphie auf der Univerfiedt ju Marburg, jmeitem Sibliospherg, der Spiegelein Nedemie der Wiffenichaften 'correspondirendem, der Ababenie der Wiffenichaften ju Effurt, der laceinischen und minerallogischem Seiefalt ju Jenne Breunfigliede.

Eilfter Banb.

Leipzig, 1819. bei Johann Ambrofius Barth.



#### Borrebe

Dieser Band follte die ganze Schule des Locke und Leibnis, nach allen ihren verschiedenen Entmickelungen und Modificationen, so weit sie sich
auf die speculative Philosophie beziehen, die auf
Kant darstellen. Allein die Reichhaltigsteit und
ber Umfang, den sie durch die vielen ausgezeichneten Denker, durch ihre zehaltreichen Schriften,
durch die Probleme, die zur Sprache kamen, die
verschiedenen Ansichten und Versuche, die Steeicigkeiten, die dadurch enstanden sind, erhalten
mußte, hat mich genöthigt, um diesem Bande nicht
eine unverhältnissmäßige Ausbehnung zu geben, den
Baben gerade hier, bei dem Schlusse der Geschiche
ber empirischen Schule in England, abzureißen.
Der solgende Band wird nun den weiteren Erfolg,

namentlich die Entwickelungen der deutschen Philosophie, sowohl in der Schule des Rationalismus, als des Empirismus, und die Verhältniffe, welche sich zwischen beiden ergeben haben, die auf Kant, und dann in der zweiten Abtheilung die verschiedenen Versuche in der Moralphilosophie, von Cartestus Zeiten die auf Kant, enthalten. Das Gange wird also, wie ich hosse, durch die zwei solgenden Bande vollendet seyn, und ein vollständiges Register über das gange Wert den Beichluss machen.

### Inhalt bes eilften Theils.

Siebentes Sauptftad. Erfte Mbtbeilung.

| Dritter Abiconitt. Reaction gegen bie Care teffice Philosophie. |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| Einleitung                                                      | Ø. i |
| Johann Lode                                                     |      |
| Lode's Unterfuchungen über ben Berftanb                         | 14   |
| Ausbreitung ber Philosophie bes Lode                            | 6    |
| Lode's Philosophie                                              | 71   |
| Bierter Abfonitt. Leibnigens Philosophie.                       |      |
| Philosophie bes Memton                                          | 7    |
| Leibnis                                                         | 81   |
| Leibnigens Philosophie                                          | 9    |
| Gleichzeitige Berfuche jur Reform ber Phi-                      |      |
| lofophie von Chrenfried Balter von                              |      |
| Tidirnhaufen                                                    | 209  |
| Efdienhaufens Biffenfchaftelehre                                | 217  |
| · Ehriftian Thomafius                                           | 229  |
| - inneren                                                       |      |
| Pierre Daniel Buet                                              | 346  |
| Pierre Baple                                                    | 251  |
|                                                                 |      |

| tionale Odule. Folgen berfelben.      |      |
|---------------------------------------|------|
| Migemeine Heberficht                  | e    |
| Stienne Bonnot be Conbillac           |      |
| Charles Bonnet                        | -    |
| Bonnete Philosophie                   | ٠.   |
| Diberot, b'Alembert, bie Encpflopabie |      |
| Spftem ber Ratur                      |      |
| La Metirie                            |      |
| Empirifche Schule in Frantreich       |      |
| Empirifche Ochule in England          |      |
| Philosophie in England                | 11   |
| Samuel Clarte                         | - 1  |
| Theobicee bes Ring                    |      |
| Physitotheologie                      | -    |
| Collier und Bertelep                  |      |
| Collier's 3bealismus                  | -    |
| Berteley !                            |      |
| Berteley's 3bealismus                 |      |
| David Sume                            | - 11 |
| Sume's Philosophie                    |      |
| Sume's Gegner:                        |      |
| Reib                                  |      |
| James Beattie                         |      |
| Thomas Oswald                         |      |
| Prieftley                             | \$ j |
| Section 198                           |      |
| David Sartley                         |      |

efultat

518

## Siebentes Sauptftud.

## Erfte Abtheilung.

# Dritter Abidnitt.

Reaction gegen bie Cartefifche Philosophie.

Die Schule bes Cartefius hatte in bem Denten ben Grund bes Biffens gefucht, und burch Borausfebung angeborner Joeen ein Spftem bes Ueberfinnlichen gu Stande gu bringen geftrebt, in welchem feine Borausfegung mehr angenommen, fondern alles bemonftrirt mart, Durch Spingga murbe biefes Spftem in feiner größten Scharfe entwidelt, indem er nicht angeborne Joeen überhaupt, fonbern nur eine Bbee vorausfehte, burch welche aller Inhalt ber Ertenntnif gegeben fen, melche alles Cenn und alles Biffen mit abfoluter Bollftanbigfeit in fich ichloffe, und aus welcher alles mit apos Diftijder Gemiffeit burch ftreige Demonftration ges funden werden tonnte. Das Bahre in biefer Unficht ift, baf es Ertenntniffe aus reiner Bernunft gibt, unb baf die Bernunft ben letten Grund bes Wiffens in fich felbft finber; allein fie fubrte burch bas Sypothes tifche und Unbestimmte und ben Mangel ber Begrens gung , ale balbe und einfeitige Gelbftertenitnif ber Bernunft auf bas entgegengefefte Ertrem, bag es Cennem. Beid. D. Bhilof. XI. 25.

#### Ciebentes Sauptit. Erfre 21bth. Dritter 21bidn.

feine reine Erfenutnig gebe, baf bie Bernnnft nichts Babres in fich finde, fondern alle Data ber Ertennts niff burch bie Ginne erhalte und beren Rorm burch Refferion allein bestimme. Es geschah jett baffelbe mieber, mas ju Dlato's und Ariftoteles Zeiten gefchab, nur auf andere Bet. Es murbe ber empirifche Urfprung ber menichlichen Ertenutnig nicht blos bopos thetifch angenommen over blod behauptet, fondern aus Grunden bergeleitet, und ba auch gleichzeitig fich ein aroffer Denfer fand, ber bie rationale Geite ber Erfenntniß mit grundlichem Scharffinn vertheidigte, und iene empirifche Municht beftritt; fo murbe baburch ein Forfchungegeift gewecht, welcher einen Sanptpunct ber Philosophie nach bem andern allmablig in bas Licht feste, und weit wichtigere Folgen und gediegenere Res fultate hervorbringen mußte, als in frubern Zeiten ber Gegenfaß ber Platonifchen und Ariftotelifden Philofophie. Die Bernunft erhob fich burch bieje Unterfus . dungen, welche bie Frangofen und Englander anges fangen, Die Deutschen in groferer Tiefe gufgefaßt unb fortgeführt haben, ju einer reinern und bollftanbigern Geibftertennenif, und gewann eine immer Marere Ginficht in Die Grunde bes philosophischen Bufens, Dies fes Refultat trat erft in ber folgenden Deriode mit großerer Bestimmtheit berver; aber bas Foriden und Streben nach biefem Biele bin begann eben jest,

Bu gleicher Beit regte fich auch bas Streben uach einer vollftanbigern foftematifchen Bertnipfung ber phi-Das Bedurfnif einer betofophifchen Ertenntniffe. ftimmteren Abfonderung und Berbindung ber einzelnen philosophifden Biffenichaften batte Baco guerft beutlicher ausgesprochen und feine noch nicht burch tiefer gefcopfte Drincipien geleiteten Gebanten barüber regten ben Forfdungegeift an. Das michtige Problem, melches die Grundlage bes "philosophischen Wissens im-Allgemeinen betraf, wurde eben so iehr auch in Beziehung auf eingelte Wissischäufen gesähz, und deburch die Untersuchung über ben Inhaft, die Form, ben Unterschulen errichted und die Werbindung oerselben untereinander immer mehr angeregt. Diese propadeurlichen Forschung gen wurden immer gediegener, und sie stüderen gulegt auf einen sighematischeren übstrechau ber Philosophie. Und darin saden die Denker unter den Deutschen, nachen die Engländer und Franzosen vorangegangen waren, das Weise geseigtet.

Benn auch bie Cartefianifche Philosophie in Unfebung ber Tiefe und Grundlichfeit ber Foridung nur wenig ben Foberungen entiprach; jo batte fie boch ben Korichungegeift aufgeregt, Es mar ber Bernnuft bie Soce ber Philosophie beuflicher geworden, und fie fing an, ihre Burbe und ihr Recht in bem Reiche ber Bahrheit zu ertennen und gn behaupten, wenn auch noch nicht immer in ben gehorigen Schranten. Dies fes zeigte fich bornehmlich in bem Berhaltniß gur Theos logie. Daff bie Bernnuft in ber Religionemiffenichaft bic erfte Stimme babe, bag ne burch die Bernunftmas Bigfeit einen, obgleich negativen, Grundiat jur bie gottliche Offenbarungelebre antitelle - bas mar eine Roberung, welche lanter als je geltend gemacht murs be, obglrich fie auch haufig bestrirten wurde, und gum Theil mit Grund beffritten merben tounte, wenn bie Cartefifche Schule ihre Sypothejen ber pontiven Theor logie ale Bernunftprincipe aufdringen wollte. Aber umgefehrt machten Die Theologen auch noch anweilen Beriuche, Die auf bein Beitalter ber Gdjotaftil fourges erbre Dberherrichaft ber Theologie uber alle Bernnufts miffenschaften in Musibung gu bringen, und ihrem gorum feibft bie Beurtheilung ber Philosophie untergu-21 2 og gronen,

orbren. Diefes gefchab nicht allein in ben Lanbern, mo bie Sierarchie noch beftant, fonbern auch in bes nen , wo ber Geift bes Protestantismus bem Ramen nach berrichend geworden mar. Gelbft in Solland, mo Die Dentfreiheit , wie es ichien , ihren Gib aufgefcblas gen batte, gab es ein protestantifches Inquifitionegericht, wornber bie gemäßigten und aufgeffarten Theos Togen nicht genug Magen fonnten 1). Demungeachtet zeigte fich boch immer ein Uebergewicht auf Geiten ber Bernunft, und es mar feiner auch noch fo machtigen Darten moglich , Die Unfpruche bes permunftigen Geis ftes gu gernichten. Benn auch zuweilen noch Berfolgungen gegen biefes ober jenes Suftem erfolgten, fo waren fie nicht gegen Philosophie überhaupt, fonbern gegen befondere Suffeme ihrem Inhalte oder ihrer Form nach gerichtet und bienten bagu, Die Mufmertjamteit auf bie Dangel und Rebler berfelben gu fcharfen. Co lange bie Grenzbeftimmung ber menfchlichen Erfennts nif noch nicht aus Principien beftimmt mar' - eine Untersuchung, beren Bichtigfeit theilmeife eingeseben und welche bon Beitem eingeleitet murbe - biente ber Gegenfat ber Theologie und Philosophie bagu, ben Gedanten an biefe Grengen in Birtfamfeit ju erbalten und ben Musichweifungen ber Speculation einen einftweiligen Damm entgegen gu feben.

Diefen Gang nehmen auch alle steptischen Raissonnements biese Beit. Sie beteuchten überhaupt bie Schwäche ber Bernunft burch bie Wiberfpriche und Uneinigkeit der Philosophen und durch Ausbectung der Schwierigkeiten in benjenigen Gegenständen, welche die Bernunft vorzäglich interessiert, bergleichen alle Religione

<sup>1)</sup> Man sehe barüber mehrere Stellen in ben Brier fen bes Lode und Limburg in ben oeuvres diverr ses de Mr. Locke a Tom. 320, 335, 347.

gionswaftseiten, vorzäglich Gottes Dafenn, Wefen, Eis geruschaften, die Unsterdichteit der Teele, die Freibeit des Willens und die Vereinbarteit des Wissen in der Welter mit Gottes Weishett und Gite waren. Wenn sie auch im Wilgemeinen einige Grunssige des Mahren annahmen und anersantten, so legten sie ihnen boch nur einen negativen Werth bep, aur Entbedung des Fallichen, behaupteten das Unverudgen der Bernunft aur volltiene Ertematus des Andermag auf volltimen Ertematus des Fallichen, behaupteten das Unverudgen der Bernunft aur volltiene Ertematus des Mohren ung gelangen, und verwiese sie am die Affeindarung. Anfanglich waren sie größeruspeits in dem Geiste der alten Stepiler, mit beisoberen Amersbung auf die, neuere Gestalt ver Bislossphie; endlich aber wurde aus dem Standpuncte bes Empiriehms zine eigenthindige Anfact anwirk, welche aller Specialsion den Sied berechen lotte.

Der Albeissmus und Unglaufe, weicher aus febr verschiedenem Gründen und im nenuigfaltigen Geflatter einer Bertheidiger sond, und durch den Manget des wahren Gebaltes und Grundes des menschieden Wilfliens, durch den inner nuche fich ausberierund ermpirischen Echtebpunkt, durch die Erweiterung der Naturnvilgenschaft scheidebnurk, durch die Erweiterung der Naturnvilgenschaft scheiden zu genfinitget wurde, verantaftet einem Berfach, durch bestände die Religion zu retren , der ben allem Scharffun, den bernuch ist, Bernunft nicht befriedigen, tonnte, sondern fie, in noch gespfere Schwierigsfeiten vermickfeite

#### 6 Ciebentes Sauptft, Erfte 2btb. Drittes 21bidn.

nind nach eine große Revolution in bem Dentfuftein

Johann Lode war im Muguft 1632 gu Brings ton, einige Meilen von Briftol geboren." Dachbem et ben Elementarungericht in ber Schule ju Befiminger erhalten hatte, tam er 1651 in bas Chrift=Church= Collegium ju Orfort. Die Ariftotelifch sicholaftifche Philosophie, welche bamals auf Univerfitaten gelebrt murce, fonnte ibn nicht gefullen. Die unverffanbliche Terminologie und Die Menge von nustofen Unterfus dungen, mit welchen fie angefullt war, verleibete ibm bas gange Stubium ber Philosophie und' fclug feinen Muth nieber, indem er feinem beschrantten Berftande bie Schuld Des Dichtverftebens beimaß, wiewohl er von ben Studenten ale ber fabigfte Ropf unter ibnen fehr gefchast wurde. Much an ben offentlichen Diebeis tationen , welche nach bem Beifte jener Beit febr gewohnlich maren , nabm 'er feinen Untheil," weil er ffe fur untanglich bielt, bie Wahrheit gu entbeden, unb fur Bantfucht und Gitelteit bas Triebwert berfelben fen. Er betlagte baber gar febr bas Unglud, bag er feine zwedmagigen Lebranftalten befuchen tonnte, und feinen Lehrer gefunden batte , ber burch feinen bellen Berftand feinen Geift auf eine gwedmaffige Beife be-Schaftigte. Die Rolge bavon mar, baf et fich menia um Philosophie befimmerte, fonbern fich mit einigen Freunden in einem unterbaltenben Briefwechfel fiber allerlen Gegenftanbe vereinigte. Bobithatig mar 'es für ibn . baf er bie Schriften bes Cartefine gu lejen betam. Sierburch fiblte fich fein Geift wieber etmas gehoben, benn er fand bier einen Denter, ber feine Gebanten mit Klarbeit ausundruden wußte und baburch

ihm anch verständlich wurde. Er schloß daraus, daß es die Schuld der Verfasser und nicht seines Verstambes gewesen, wenn ihm andere phistosphisch Werte unwerständlich gedlieben. Diese Alarbeit geste ihm an diese Phistosphis Werte Siege Plate ihm an diese Phistosphis schloßen Diese Alarbeit geste ihm an diese Phistosphis schloßen der Siege Alarbeit geste die man beiter diese bestehmte. Er gewann dadurch wieder einigen Geschund an der Phistosphis wählte sieden die Verliebeit wird sie die eine schwäcklichen Geschundbeit wegen, nie praktischer Arze werden wollte. Im 3. 1655 wurde er Baccasaureus und 1658 Masalster der Künsse.

Rach einer Reife nach Deutschland im 3. 1664, melde er ale Gecretair bes englifchen Gefandten an ben Branbenburgifden Sof machte, aber nur ein Jahr bauerte, murbe er mit bem forb Unton Miblen, nach: berigem Grafen von Chaftesburn und Groffangler uns ter Rarl II., befannt, und es entftand burch gegenfele. tige Achtung eine Freundichaft, welche nur ber Tob trennen tonnte. Ginen großen Theil feines Lebens brachte Lode, feine Reifen ausgenommen, in bem Saufe biefes Staatsmanne bon großen Ginfichten, Berbienften und eblem Charafter gu. Fren bon allen Gorgen, im Umgange mit ben ausgezeichnetften Dans nern , fonnte er feinen Berftand vielfeitig ausbilben, Die eintragliche Stelle, die ihm fein Gonner verschaffs te , feffelte ibn an bas offentliche Leben, mabrend fein. bentenber Beift in bas Innere ber Biffenfchaft eingus bringen ftrebte. Bene Berbindung mit ber Belt mar wohlthatig, bag er nicht die Borurtheile ber Schule einfog, baß er bie Pedanterei, bie faliche Gubtilitat; und bie Gucht burch Unverftandlichfeit ben Ruhm eis nes Tiefbentere gu erlangen hafte, baf er fich gu eis; ner freiern und richtigern Unficht in wiffenschaftlichen Gegens

#### 8 Giebentes Sauptft. Erfte Ubth. Dritter Abidn.

Gegenftanben erhob; aber fie wirtte boch auch wies berum ftorend ein, indem fie ibn in ju viele Dinge verflocht, gerftreute und eben baburch bas tiefere Ers faffen und bas. Ericopfen ber Gegenftanbe verbinbers te. And muften Die Reifen, welche Lode nach Grants reich machte, und nachher fein Mufenthalt in Solland, ba er, nachbem ber Graf van Chaftesburn in Unana: be gefallen mar, benfelben 1682 in fein freiwilliges Erit begleitete, ber Umgang mit Gelehrten bon andern Aufichten und Gefichtepuncten, mit Mergten, Theologen und Staatsmannern , ebenfalls von mobithatigen Rolgen fur feinen Geift fenn. Die Mergte Queces lon, Been, die Theologen Limborgh und le Clerc maten biejenigen, mit welchen Lode in ben freunds Schaftlichften Berhaltniffen lebte. Rach mehreren Uns annehmlichkeiten, welche ihm die falfchen Befdulbis gungen ber Sofpartei jugogen, nachdem er felbft einis ge Jahre bindurch feinen Aufenthalt ju verbergen genothiget mar, aus gurcht, ale Theilnehmer bes Grafen Monmouth verhaftet ju merben, genoß er endlich bas Blud . wieber in Sicherheit und Rreibeit zu leben .. und tehrte felbit nach ber Staatsummalgung im 3. 1688 in fein Baterland gurud im 3. 1689. Den große ten Theil feines Lebens brachte er auf einem Lands baufe bes Brn. Dasbam, ber bie Tochter bes berühms ten Eudmorth geheirathet hatte, ju, weil bie fcminds fuchtige Beichaffenbeit feines Leibes Die Stadtluft nicht vertragen tonnte. Dur jumeilen, wenn bie Gefchafte feines Umtes, ale Ditgliedes bes Collegiums bes Sans: bele und ber Colonicen, es erfoberten, ging er auf eis nige Beit nach Condon. Da aber feine Rrafte abnabe men, legte er biefe eintragliche Stelle freiwillig nieber, ungenchtet er bie Gintunfte ohne bie geringfte Arbeit batte behalten tonnen; Er ftarb ben 28. Detober 1704 an ber Lungenschwindfucht, ju welcher fcon in feiner fruben Jugend fich ber Keim gebildet hatte, in volligem Bes wußtigen, mit chrifticher Ergebung, nachbem er bie letzen Jabre fich einzig mit ber Lecture ber Bibet bei fchaftigt hatte 2).

Lode war ein Mann von einem fehr eben Sparatter. Er achtert Babrbeit, Tugend und Richt über alles, nahm darin alles viel genauer, als es gewöhn tich geschieber, und iebet, die Menichen unteigennisig; er war entfernt von alem Pelbe, und dienffertig, ger fällig, miltbiatig gegen die Annen, höstich und einnehmend in dem gesellschaftlichen Unterhaltungen und wahrbaft fromm. Die Bahrheit sichter er alfrichtig, ohne Eitelfeit und Richtbaberei; er sprach germ mit allen, und inche in ben Geprächen mit Personen von verschiedenen Ständen, mit Gelehrten, Künstern, Professionen Ständen, mit Gelehrten, Sünstern, Professionen Gelehrten, Schaften Geschlich und Gelehrten Geschlich und Geschli

2) Die Sauptquelle für bas leben biefes Philosophen ift bas Eloge historique, welches Jean le Clerc in bem 6. Bande feiner Bibliotheque choisie geger ben bat. Es grundet fich baffelbe auf bie Rennt: niffe, melde Clere von und durch Lode felbft, mabs rend feines Aufenthales in Amftortam, und auf Die Madrichten, welche betfelbe von dem Grafen von Chafteeburp und ber grau Dasham erhalf ten batte. Diefes Eloge ift bann auch in bem ers ften Banbe ber oeuvres diverses bes Lode micher abgebruckt, auch bem Artifel in bem Dictionnaire. bes Chaufepie jum Grunde gelegt morben. beutsche Uebersebung bavon findet fich in bem been Stide ber Actorum Philosophorum, Leben' - und Goriften bee Englandere John Bos de, Salle 1720. 1755. 8. ift mabricheinlich chena falls eine Ueberfetung berfelben Ochrift. Db bie . von Dierre Cofte ber gweiten Auflage feiner Uci berfehung bes Lodifchen Sauptwertes beigefügte Ler benebefchreibung eine eigne Arbeit fen, und worin fie fich unterscheibet, tann ich nicht angeben.

Er hatte von ber Ratur nicht fowoht ein borgig= liches Talent gum Ergrunden und Erforfchen, ats viele mehr einen bellen Berftand, einen icharfen Blid und ein reges Refferionebermogen erhalten, und Diefelben burch bie Belt, burch gie Lecture forgfaltig ausgebils bet. Gein fittlicher Sinn, fein reines Intereffe fur Die Babrheit , fein ruhiges , von Affecten und Leibens fchaften nicht beberrichtes Gemuth, Die Darime, nicht bon ber Berrichaft ber Mobe und ber Auctoritat abbaugig ju fenn, fonbern bie Bahrheit felbit gu erforichen, und bas Furmahrhalten nur burch die felbft ges wonnene Ginficht ju bestimmen, fo wie endlich ber eigne freie Stand, baß er tein actives Mitglied einer Lebranftalt mar, und bei einem regen Intereffe fur bie Philosophie, ale Wiffenschaft; bon feinem Borurtheil und porgefaßter Unficht in bem Forfchen und Urtheilen befcrantt murbe, maren bon bortbeilhaftem Ginfluß auf fein miffenschaftliches Streben, und ficherten ben Ers folg beffelben, wenn es auch burch ben Grab feiner aeiftigen

<sup>3)</sup> Man sche bie Schilberung in le Clere Eloge p. CLXXXVIII. Das Epitaphium ift am Ende besselben ju fesen.

geistigen Rraft in Ansehung bes Umfange und ber Liefe unvollfammen blieb.

Gein Beift hatte aber burch bie Beschaffenheit ber Damaligen Studirmethobe hauptfachlich bie Richtung auf bas Rugliche, ber Menfchheit Erfpriefliche genoms men. Denn nur barum mar ein entichiebener Bibers wille gegen die icolaftifche Philosophie in ihm entstanden, weil er fich übergeugt bielt, baf fie aus leeren Begriffen beftebe, und auf nutfofe Streitigfeiten fubre, welche fur Die Biffenfchaft, und folglich auch fur Die Denfchbeit, feinen Gewinn bringen. Darum verachtete er alle ftreitfuchtige Gelehrte; blofe Rrititer und Philologen, welche uber einzelne Borte und Rebensarten viel Beit verfchmenben. Die Rudficht auf bas Gemeinbefte murbe baber bie Sauptibee, welche feine geiftige Thas tigfeit bestimmte, und fie macht bie Saupttendeng als Ber feiner Schriften aus, burch welche fich biefer Dens ter ein ewigbauernbes Dentmal geftiftet bat 4). Aber befons

4) Die Sanptfdriften bee Lode, mit Uebergehung mehr rerer teiner Abhandlungen, 3. B. aber bie Toles rang, feines Buches über bie Bernunftmaffigfeir bes Chriftenthums, und einiger politifchen Schriften, find Die beiben Berte; ther ben menfchlichen Bere fant, und bie Ergiebung. Das erfte erichien unter bem Titel: An essay concerning human understanding in four books, juerft in London 1690 in Rollo. Debrere Muflagen, welche bavon mabrend Des Lebens und nach bem Lobe bes Berfaffere in Octav gemacht murben (1694. 1697. 1700, 1705; Die jehnte Auflage in zwei Octavbanden ift vom 3. 1731) und bie vielen Ueberfehungen in andere Opras den beweifen ben großen Beifall, mit welchem bier fes Wert aufgenommen worben. Die frangbiifche " Ueberfehung: Essay philosophique concernant l' entendement humain, où l'on montre, quelle est l'etendue de nos connoissances certaines et la

#### 12 Ciebentes Bauptfi. Erfte Abth. Dritter Ubidn.

besonders wichtig war fein Wert uber ben menschlichen Berftand, indem er durch eine Erforschung ber Grunde unfe-

maniere, dont nous y parvenons; traduit de l'Anglois de Mr. Locke, par Mr. Coste sur la quatrième édition revue, corrigée et augmentée par l'auteur. Amsterdam 1700. 4. hat burch bie Dits wirtung bes Berfaffere in Unfebung ber Rlarbeit und Beftimmtheir bes Musbruds felbft Borguge vor bem Originale. Die zweite Musgabe vom 3. 1729 ift noch mehr gefeilt, nach ben fritifchen Bemerfune gen des Barbeprac perbeffert und durch manche wichs tige Bufate bes Berfaffers, welche fich erft nach feis nem Tode fanden, bereichert worden. Die funfte Auflage ericbien ichon bavon im. 3. 1750. Die lag teinifche Ueberfehung von Burribge Joh. Lockii armigeri libri IV de intellectu humano, Conton 1701 fol. Leipzig 170g. 8. Umfterbam 1720, ift pon geringem Berthe, beffer aber bie von Gottheif Beinrich Thiele ju Leipzig 1731. 8. verauftafe sete. Ins Deutsche ift biefes Bert von S. Engele harb Dolep mit Anmertungen, Altenburg 1757. 4. von Glo. A. Tittel, Mannbeim 1791. 8., unb Tennemann Leipzig 1745 - 97 3 Thle. 8. übers fest worden. Eine Sollanbifche Meberfebung, nach ber Frangofifden bes Cofte, erfchien ju Amfterdam 1736. 4. 2 Thie. Bunne, Bifchof von Bath, machte einen englischen Auszug aus bem Berte, mele der ben Beifall bes Berfaffere erbielt und mehre mals aufgelegt, auch ins Frangoffice: abrege de l' essai de Mr. Locke sur l'entendement humain, traduit de l'Anglois par Mr. Bosset. Londres 1720. 8. Aberfest wurde. - Treffliche Ibeen über bie Erziehung enthalten feine Thoughts on education. London 1693. Diefes Bert wurde balb nach feinem Erfcheinen 1694. 1698, und mit Bufdben nach bem Lobe bes Bertaffers wieder aufgelegt. Gine neue Ausgabe murbe im 3. 1732 gebrucht. Cofte übers feste es ins Frangbiifche, wovon bie Abbride ebene falls oft, als 1705. 1708. 1721 ju Amfterdam unb

res Berfeilens ben Umfang unferer Erkentniß zu befirmuen und alle nichtige, vergebilde Speculation abs zuischneiben suchte. Durch biese Unterfachung, beren Renheit die Driginalität seines benkenden Geistes beurkunder, hoffte er dem menschlichen Seisdecht einen wesentlichen Dienit zu leisten. Darin har er sich and nicht geitret. Denn jene Untersuchung war der Unfang einer neum Ansicht und Meriode, welche in der Folge seiner neum Ansicht und Meriode,

Die Befchichte ber Entifelgung biefes Bertes, wie fie tode felbit in ber Borrede ergafte, ift lehreich und wichtig 'far bie Beurtheilung beffeben nach feiner Befchaffenheit und feinen Folgen. Funf bis fech fein

ju Paris erneuere wurden. Bir haben bavon eine beutiche Ueberfebung von C. F. G. Rubolphi, Braunfdweig 1788. 8. und eine andere: Sannover 1792. 8., wovon bie erftere in bas Campefche Rer piffonemert aufgenommen murbe. In ben posiumous Works of J. Locke, mythe au Condon 1706 ericbienen; und jum Theil in frangofifcher Ueberfege jung von Jean le Clenc ju Rotterbam unter bem Titel: Oeuyres diverses de Mr. Locke 1710 und Amiterbam 1732. 8. 2 Bbc. berausgegeben worden, finden fich mehrere philosophifche Abhandlungen, g. B. ber Brief aber bie Tolerang, bie Abhandlung aber die Leitung bes Berftanbes, Prafung ber Da lebrancheichen Behauptung, bag wir alles in Gott feben, Briefe gwijchen Lode und Limborgh über Die Freiheit. Die fammtlichen Berte bes Lode erfchies nen ju Condon 1714 in brei Follobanden, wovon. Die Dritte Auflage 1727 beraustam. In Diefer Sammlung find aber bie Auffabe, welche unter bem Ettel: Collection of several pieces of J. Locke London 1720, 8. jufammen gebrudt worben, nicht mit beariffen. Es befinden fich barin noch Bemere fungen über Morris Odriften . ber bie Unficht bes Dalebranche von ber Ertennenig vertheidigte, und Grundlabe ber Maturphilolophic.

ner Freunde versammelten fich bei ihm im 3. 1670 und iprachen uber einen bon ben Unterjudungen biefes Bertes meit entfernten Gegenftand, Durch Schwieriafeiten fanben fie fich balb fo in Die Enge getrieben, baß fie nicht weiter tonnten. In Diefer augenblidlis den Berlegenheit, nach vielen vergeblichen Bemuhungen, die 3meifel aufzulofen, tam lode auf ben Gebanfen, bag man fich auf einem unrechten Bege befinde: es fen bor allem nothia, ebe man fich in irgend eine Unterfuchung ber Urt einlaffe, ben Umfang unferes Ertenntnife permogens gu unterfuchen, und gu erforfden, mit welchen Gegenftanben fich unfer Berftand befcaftigen fann, und welche ibm unangemeffen find '). Diefe Bemertung fand bei ber Berfammlung allgemeinen Beifall, und man tam überein, barauf bie nachftfolgenben Unterfuchungen gu richten. Ginige noch robe Gebanten über biefen Gegenstand, uber ben er noch nie nachaebacht batte, brachte er ellig ju Papier, fo wie fie ihm einfielen , um fie feinen Freunden bei ber nachften Bufammentunft gu geigen; er fette fie von Beit gu Beit nach manchen Unterbrechungen in abgeriffenen Theilen fort, und brachte fie in Dufeftunden in Ordnung. Er gab bem Bunich feiner Freunde nach, und gab fie fo, wie fie beichaffen maren, heraus, weil er glaubte, baf fie bem Publicum muglich fenn murben.

Diefes

<sup>5)</sup> Préface de Mr. Locke. Après nous être fatigués quelque tems sans nous trouver plus en état de resoudre les dontes qui nous embarrassoient, il me, vint dans l'esprit que nous presions un masuais kemin; et que vous que enoug engager, dans, ets sortes de recherches, il etoit necessaire d'examiner noire propre apaquis et de voir qure quels objets noise, entendement peut ou preut quot à dans.

Diefes Bert entiprach burchaus bem Begriff von bem Befen ber Philosophie, welcher fich in ihm gebils Go wie er Rlarbeit und Deutlichfeit fur eine mefentliche Gigenichaft ber mabren Philosophie erflarte, und in ber Duntelbeit und Bermorrenbeit burch ben Gebrauch leerer, unverstandlicher Borte nur bie Spuren ber Gitelfeit und Schlupfmintel ber Unmiffens beit fand, welche ben Schein bes Biffens erringen will, burch melde faliche Wege bie Philosophie. bie nichte anbered ift, ale mabre Ertenntnif ber Dinge , aus bem Rreife gebilbeter Menichen verbannt worden; fo war fein Sauptftreben, in biefem Werte eine flare und verftanbliche Muficht von bein Urfpruns ge, bem Befen und Umfange ber menichlichen Erfennts nift zu geben , und bie Blendwerte ber fophiftifchen Runft und ber felbifremadten Spfreme ber Dhilofos phie au gerftoren. " Die mabre Philosophie hatte weit großere Fortidritte gemacht, wenn die geiftvollen Mans rer von reger Thatigfeit, Die ihre Beftrebungen berfels ben mibmeten, nicht burch ben gelehrten, aber fripolen Gebrauch barbarifcher, affectirter und unverftanblicher Worte, Die man in bie Wiffenschaft eingeführt und moraus man eine Runft gemacht batte, maren bermirs tet worden. Es gibt einen falichen Gebrauch ber Borte, burch melden man fich und andere taufcht. und es ift ein Gewinn fur bie Biffenfchaft, biefes . Beifigthum ber Gitelfeit und Umwiffenbeit zu gerftoren. und ben Boben ber Biffenfchaft burch Wegfchaffung ber Bruchfteine ju faubern 6).

Baco

<sup>6)</sup> Preface. C'est un asséz grand honnenr que d' être employé en qualité de simple ouvrier à nettoyer un peu le terrain et à coarter une partie des vieilles ruines qui se rencontrent dans le tior . , d' gerrente et ue vames

#### 16 Siebentes Bauptit, Erfte Ubth, Dritter Abichn.

Baco hatte schon biesche Ansicht von bem voissenschaftlichen Erkennen gehabt. Er beschräufte basselbe auf das Rüstliche und Vrauchbare, und suche durch Berbannung des Richtigen, Indastesseren das Gebiet desselben au reinigen. Ein bestimmter Begriff von Phistospies, als Bernunftwissenschaft, war ihm bei seinen Dentken nicht gegenwärig, und er ließ den Ursprung der Worfeldungen 'und Erkenntusse der woch eine du neueischieden, wenn er gleich für den emptrischen Ursprung geneigt war. Auch beck hatte nur einen unbestimmten Begriff von Phistospie. Daß sie wohre Erkenntnis den den Erkenntnis der Dinge sep, war zwar ein wohres, aber det

roit fait de plus grands progrès dans le monde, si-les recherches de bien des gens pleins d' esprit et laborieux n'enssent été embarrassées par un savant, mais frivole usage de termes barbares, affectez et inintelligibles, qu'on a introduit dans les sciences, et qu'on a reduit en art, de sorte que la philosophie, qui n'est autre chose que la veritable connoissance des choses, a été jugée indigne ou incapable d'être admise dans les conversations des gens polis et bien elevez. Il y a si long temps que l'abus du langage et certaines façons de parler vagues et de nul sens passent pour des mystères de science, et que de grands mots ou des termes mal appliquez qui signifient fort peu de chose, on qui ne signifient absolument rien, se sont acquis, par prescription, un tel droit de passer faussement pour le savoir le plus profond et le plus abstrus, qu'il ne sera pas facile de persuader à ceux qui parlent ce language, on qui l'entendent parler, que ce n'est autre chose qu'un moven de couvrir l'ignorance et d'arrêter le progrès de la vraye connoissance, Ainsi je m'imagine que ce cera rendre service à l'entendement humain, de faire quelque brêche a ce sanctuaire d'ignorance et de vanité.

noch unbeftimmtes und jum Unterfcheiben berfelben pon anbern Biffenfchaften, Die boch duch Anfpruch auf Bahrheit machen , unguteichenbes Mertinal. Unbeftimmtheit wegen ging fein gorfchen mehr auf Ere Tennthiff überhaupt, mogu auch Philosophie gebort, unb amar inebefondere auf ben Umfang bet mabren, burch Beffimmung bes Umfangs bes Ertenntnifvermogens, Der Bebante ; Die Grenge ber menfchlichen Ertennenis Durch Musmeffung feines Bermogens ju beftimmen. mar ein neuer und eines originalen Denfers murbiger Ges bante, ber, wenn er auch nicht itit aller erfoberlichen Grundlichteit ausgeführt murbe, und unmittelbar nicht ben folgenreichen Ginfluß hatte, ber fich erwarten lief, boch an fich und in feinen entfetntern Rolgen noch eine bebeutenbe Begebenheit auf bem Gebiete ber Philofos whie bleibt. Es mar ber Benbepunct bes Dogmarise mus und ber Unfang einer beffern Detfobe, welche Die Roberung enthalt, baß auf bas Ertennen felbft ber' Berftand querft und hauptfachlich feine Refferion rich: te . und mit fich felbft auvor befannt au merben ftres be , che er fich beransnehme , über bie Dbiecte su ents fcheiben. Diefe Gelbftertenntnig von bem Ertennen. ben Grunden, bem Grabe ber Bebetzeugung, melde baburch gewonnen wirb, aub von bem Umfange bes Ertennens nach bem Bermogen bes Berftanbes, bienet bagu, einen fichern Bebrauch von bem Ertenntnifvers mogen ju machen, und bie Ubwege ber Tranbelt, ber Bermeffenheit und bes grundlofen 3meifels ju vermeis ben. Bir tonnen und follen nicht alles ettennich, fons betn nur basjenige, mas in unferm Gorigonte liegt, und jur Erreichung unfeter Beftimmung, Unnehmliche teit bes Lebens, Erfullung unferer Pflichten, Ertennts nif unferes Schepfers nothwendig ift 7). Go wichtig

<sup>7)</sup> Locke, Avant - propos S. 4. Si en examinant Sennem. Befd. b. Bhil. XI. 26.

#### 18 Giebentes Sauptit. Erite 21btb. Dritter Abicon.

biese Gedanten von der Motsmendigkeit der Scisstere frenntnis, von den Grengen der Ersenntnis, von der Beziedung derselben auf die Bestimmung des Meuschen find, so michtig war auch der psychologische Geschädes punct, aus werdem vierse Tenter beise Unterstüdungen aufsoßet und fortsüdert. Er nahm sich vor, den Berstand durch den Werfland zu erforschen, durch bieße Kelesion auf das Berwissten, mit Entstrung aller speculativen Mäckschen auf das metaphysische Weiere Gesel, auf die Population und finder Weieren der Seiter und bei Berständern auf das Mermissten der Seiter und bei physioschichen Wopotefen von dem Entstehen der Worstellungen. 9). Die wenigsten Machisater

la nature de l'entendement selon cette methode, ie puis decouvrir, quelles sont ses principales proprietés; quelle en est l'etendue; ce qui est de leur competence; jusques à quel degré elles penvent nous aider à trouver la verité, et où c'est que leur secours vient à nous manquer; je m'imagine que, quoique notre esprit soit naturellement actif et plein de feu, cet examen pourra servir à régler cette activité immoderée, en nous obligeant à prendre garde avec plus de circonspection que nous n'avons accoutumé de . faire, de ne pas nous occuper à des choses qui passent notre comprehension, à nous arrêter, lorsque nous avens porté nos recherches jusqu' au plus haut point où nous soyons capables de les porter; et à vouloir bien ignorer ce que nous voyons être au dessus de notre conception, après , l'avoir bien examiné.

3) Locke, Avant-propos. §. 2. Je ne m'engagerat point en Physicien d'examiner la nature de l'ause, point en Physicien d'examiner la nature de l'ause, Quelques curiesses et instructives que soient cettes speculations, je les eviterat, comme n'ayant aucnar paport au but que je me propose dans cet ouvrage. Il suffira pont le d'essein que j'ai presentement en vûe, d'examiner les differentes facultes de connoitre, qui se rencontrant dans

folger bes Lode haben fich fo, wie er, innerhalb ber Grenzen ber Refferion erhalten tonneu.

Diefe pfpcologifch : philosophifche Betrachtung bes Erfenntnifvermogens befteht aus vier Theilen. Buerft unterfucht lode ben Urfprung ber Borftellune gen, indem er theile eine falfche Borftellung bavon beftreitet , theils ben nach feiner Unficht mabren Urfprung in bas Licht fest. hiermit beschäftigen fich bie grei erften Bucher, movon and erfte von ben angebors nen Joeen banbeit, welche lode lengnet, bas zweite aber Die Entftebung aller Borftellungen aus bem Ginu und ans ber Refferion nachweifet. 3meitens mirb bie Sprache und bie Berbindung ber Borte und Borftellungen betrachtet, weil fie in einem naben Bufammenhange mit bem Ertennen fteht, und fo viel Ginflug auf manche Arten ber Ertenntnif fomobl an fich, ale beren QBabrheit und Ralichheir bat. murbe burch die in ben beiben erften Buchern angefans genen Unterfuchungen erft aufmertfam auf Diefen Bus fammenbang, und ichob biefe Untersuchung in bem britten Buche ein. In bem vierten Buche enblich mirb ber Gebrauch, melden ber Berftand von biefen Bors ftellungen macht, bie Ertennenif, melde er burch

l'homme, en tant qu'elles agissent sur les divers objets qui se presentent à son esprit; et je crois que je n'aurai pas tout à fait perdu mon temps a mediter sur cette matière, si en examinant pie à pié, d'une maniere claire et historique toutes ces facultez de notre esprit, je puis faire voir en quelque sorte par quels moyens notre entendement vient à se former les idées qu'il a des choses, et que je puisse marquer les bornes de la certitude de nos connoissances, et les fondemens des opinions qu'on voit regner parmi les hommes.

bie Borfiellungen erwirbt, beren Bahrheit, Evis beng, Umfang und bas Surwahrhalten nach beffen Grunden und Graden unterfucht.

In bem erften Buche bereitete fich Lode feine Unterfuchung burch Biberlegung ber angebornen Deen por. Die angebornen Ibeen batten bei ben Griechen an Dlate einen Bertheibiger bon großem Aufeben ges funden, und manche Philosophen batten fich mobl nicht obne Ginfluß einer folder Auctoritat bafur erflart. In ben neuern Beiten murbe biefe Boransfebung, nachbem fie burd bie Ariftotelifche Philofophie giemlich aus ben Schulen verbrangt morben, wieber burch Cartefut und beffen gablreiche Schule, fo wie burch einige Unbere perbreitet. Es lag in biefen beiben entgegengefesten Sprothefen Die Grundidee eines bopvelten philosophis. ichen Spitems, beffen Babrbeit von ben Unbangern und Gegnern gegenseitig behauptet und befritten murbe; aber es mar boch feinem Philosophen, ber in bies fem Streite Partei genommen batte, gelungen, feine Bebauptung auf unlenabare Grundfate jurudaufubs ren und aus ber Datur bes Erfenntnigvermogens abs Buleiten. Beide Behauptungen tonnten bis bieber nur als Supothefen gelten, welche jur Erffarung gemiffer Ericeinungen von einer Seite gebraucht murben , und Die erfte mar noch auferbem in ein gemiffes Duntel gebullt und bem Diffverfieben nur ju fehr ausgefest, bagegen bie anbere fich burch eine gemiffe naturliche Einfalt empfahl und auf gewiffen Erfahrungen gu bes ruben fdien. Es mar naturlich, bag unfer Deuter, ber bie Rlarbeit und Deutlichfeit über alles fchante, und alles Dunfle, Unverftanbliche, mas auf teinen tlas ren Begriffen bernhet, als bas Saupthinberniß ber gros Beren Bolltommenheit in ben Biffenichaften verwarf, in ber Lecture ber Carrefianifchen Schriften an ber Lebre

ben angebornen Begriffen, worauf biefer frangoffiche Philosoph fo vieles gebauet hatte, ohne fich uber ben Sinn und die Bebeutung Diefer Sopothefe mit feinen Les fern ju verftanbigen, Umftog nehmen mußte, und bare um fie, ale ein Sindernif feiner Unficht, megguraus men fucte. Much fein Forfchungsgeift und fein Wibers mille gegen alles, mas aus bloger Eragheit und Racha beterei fchien entfproffen gu feyn, batte mobl einen nicht unbebeutenben Ginfing auf Diefe Biberlegung. Sieraus fomobi, als aus ber Maxime ber Lehrer, baf Die Brincipe nicht burfen bezweifelt und untersucht merben , leitete er mirtlich biefe Behauptung ab 9), und es macht baber feinem Beifte aus biefem Gefichtes puncte Chre, bagegen gefampft und eben baburch ben Unterfuchungegeift aus bem gewöhnlichen Schlummer gemedt an baben. Hebrigens aber griff er biefe Lebre pon ber Seite an, von welcher fie leicht über ben Dans fen geworfen werben tann, überging aber basjenige in berfefben , was einen tiefern Grund bas, und nicht fo Teicht wiberlegt werben tann. Es ift mertwurbig, bag Rode auf bas, was Cubmorth von ben angebornen Steen, befonbers ben practifchen, gefagt batte, gar feine Rudficht genommen bat. Aber eben biefe Mrt ber Diberlegung bedte nicht nur ein Diftverfianbnif auf, womit biefe lebre behaftet mar, fonbern reiste auch

<sup>9)</sup> Estati I. I. ch. 3. §. 24. Les hommes syant une fois trouvé certaines propositions generales, qu'on ne sauroit revoque en doste, de's qu'on les comprend, je vois bien que rien n'etoit plus court et plus aise que de conclure que ces propositions sont innées. Cette conclusion une fois reçûe delivre les perseseux de la peine de faire des recherches sur toût ce qui a été declaré inné, et empêche ceux qui dontent, de songer à s'instruire seux-mêmes.

22 Ciebentes Sauptft. Erfte Mbth. Dritter Mbfdn.

burch ihre Ginfeitigleit jum Biberfpruch und jum ties fern Erforichen.

Es gibt gewiffe Grundfate und nrfprungliche Bes griffe bee Berftanbee, gleichfam gewiffe bemfelben eins gepragte Schriftunge, welche bie Geele bei ihrem ers ften Dajenn empfangt und mit fich in bie Belt brinat. Die fpecnlativen und praftifchen Grundfage, welche pon allen Menichen allgemein eingestanden merben, find folde uriprungliche und nnveranderliche Schriftzuge und Einbrude, welche alle Menichen in bem Bewuftienn bon bem Anfange ihres Lebens an haben, und benfels ben beiftimmen. - Diefer Meinung fest Lode amel Grunde enrgegen. Erftens, Die allgemeine Beiftimmuna beweife nichte fur bas Angeborenfenn biefer Borftels Inngen und Grundfate , wenn man einen anbern Bea aufzeigen tann, wie bie Menfchen an biefem allaemeis nen Furmahrhalten gelangen. 3meitens bie allgemeine Beiftimmung ift nicht allgemein, und es gibt feis nen Grundfas, in welchem alle Menfchen allgemein einflimmig maren. Denn Rinber, Ungelehrte und Bil be tennen biefe Gane gar nicht und tonnen ihnen folas lich nicht beiftimmen. Diermit ftreitet aber bie Bors ftellung, baf fie angeboren finb. Denn es ift ein Bie berfpruch, ober grengt wenigftene baran, bag eine Babre beit ber Seele eingebrudt fen, und baf fie biefetbe nicht appercipire. Ginbraden tann namlich nichts anbere bebeuten, ale machen, bag etwas appercipirt werbe, ober im Bewußtfeyn fey. Man fucht biefer Kolgerung baburch ausznweichen, bag man fagt: man ftimmt biefen Grundfagen bei, fobalb man Gebrauch von feiner Bernnnft machen fann. Allein Diefes tann auf eine boppette Beife verftanben mer ben; entweber die Menfchen ftimmen ben vorgebs lich angebornen Grundfaten bei, fobalb fie ihrer Bers muuft

nunft machtig find; ober ber Gebrauch ber Bernunft macht, baß fie biefe Grunbfage entbeden und erten: nen. Das erfte ift nurichtig, benn bei Rinbern aufert fich bie Bernunft fruhe, ohne bag fie irgend einen Grundfat, 1. B. ben bes Biberfpruche, fennen, und bas zweite ftreitet mit ber Unnahme; benn menn bie Bernunft, welche bas Bermogenift, verborgne Bahrheiten burd Schluffe aus Grundfagen abguleiten, fie entbedt, fo muß fie icon Grumbfage haben, und bie baraus bers geleiteten Ertenntniffe find eben bedwegen feine anges borne, fonbern burch ben Gebrauch unferer Rrafte ers worbene. Benn bas nicht mare, fo mußten alle abgeleitete Bahrbeiten angeborne fem to).

Muf

10) Essai L. I. ch. 1. 5. 4. Mais, ce qui est bien pis, la raison qu'on tire du consentement universel, pour faire voir qu'il y a des principes innes, est, ce me semble, une preuve demonstrative qu'il n'y a point de semblable principe, parce qu'il n'y a effectivement aucun principe sur lequel les hommes s'accordent generalement, -6. 5. Car premierement, il est clair que les enfans et les idiots n'ont pas la moindre idée da ces. principes et qu'ils n'y pensent en aucune maniere. Ce qui suffit pour detruire ce consentement universel, que toutes les veritez innées doivent produire necessairement. Car da dire, qu'il y a des veritez imprimées dans l'ame qu' ella n'appercoit pourtant point, c'est, ce me semble, une veritable contradiction, on pen s'en faut; l'action d'imprimer ne pouvant marquer autre chose (supposé qu'elle signifie quelque chose de reel en cette rencontre) que faire appercevoir certaines veritez. Car il est, à mon sens, bien difficile de comprendre, que quelque chose puisse être imprimée dans l'ame, sans que l'ame l'apperçoive.

#### 24 Ciebentes Sauptift. Erfte Mbth. Dritter Ubidin.

Muf biefe Met belenchtet er bie fpeculativen und praftifden bier und ba fur angeboren ausgegebnen Grundfate inebefonbere, und fucht theile bas Ericbeinen und Bortommen berfelben in jedem Bewufts' fenn, ober bie allgemeine Beiftimmung burch feine Bes mertungen gu miberlegen, ober biefe Mertmale, moraus bas Angeborenfenn gefolgert worben , aus aubern Grunden ju erflaren, fo baf jene Folgerung megfallt. Er behauptet, baf bie thegretifchen Grunde fabe allgemeiner anertannt werben , gle bie prafetifchen; bag bie Borftellungen, welche in jenen enthals ten find, burch ben außeren Ginn gegeben merben; bag bie Seele bas Bermogen bat, eine Borftellung pon ber anbern gu unterfcheiben, bie Ibentitat und Berfchiebenbeit mabraunehmen und in Urtheilen auszusprechen, bag bieraus nach und nach aus befondern Gagen all: gemeinere, und immer allgemeinere entfteben; baf alfo bie niebern Begriffe und Urtheile fruber und allgemeis ner befannt und anerfannt werden, ale bie allgemeis nern, und biefe nur fur Benige allgemein anertannte Babrheiten find. Gleichwohl ift es offenbar, bag bie Grunbfage: Bas ift, bas ift, unb, es ift unmoglich, baß eine Gade jugleich fen und nicht fen, noch eber fur allgemein anertannte Babrbeiten gelten tonnen, ale irgend ein praftifcher Gas und Grundfat. Denn jene find burch fich felbft einleuchtend, biefe aber muffen burch Grunde und Schluffe erwiefen merben. Daber gibt es teinen einzigen Gab. ber bei allen Menfchen ohne Musnahme geltend gefuns ben murbe, wie bie Gefchichte bes menfchlichen Ges folechte begenget. Birb boch felbft die Gerechtigfeit und Die Beiligfeit ber Bertrage gwar von vielen Denfchen beobachtet, aber boch nicht von allen, ba Banbis ten, Strafenranber , Diebe fie gwar gegen ihre Gefels fen, aber nicht gegen alle ubrige Menfchen erfullen. Baren

Baren biefes angeborne Theen und Grundfage, fo mußten alle Banblungen ber Denfchen ihnen entfpres den. Es gibt zwar gemiffe angeborne Principe bes Sanbelne, welche einen immermahrenben Ginfluß auf Die Banblungen baben, und nach ber Beffimmung ber Menfchen fich bei allen finben, wohin bas uaturliche Berlangen nach Gludfeligfeit und ber naturliche Mbs fcben gegen Cleub gehort. Rach biefen pon ber Das tur eingebrudten Reigungen findet man einige Dinge angenehm, andere unangenehm, begehret jene, und verabscheuet biefe; baraus laft fich jeboch nichts fur bas Dafenn von angebornen Erfenntnifprincipien beweifen. welche als Principe bes Sanbelne unfere Sandlungen wirflich bestimmen und leiten mußten. Beil es feine folden gibt, fo muffen alle praftifche Regeln bewiefen merben und ihre Babrheit burch ein boberes Princip erhalten. Daber finbet man fo verfchiebene Untworten, wenn man nach ben Grunden einer, felbft fur beilig gehaltenen Bflicht forfct. Barum ift es Bflicht. Bertrage ju balten ? hierauf gibt ber Chrift, ber Ins banger bes Sobbes und ein griechifder Philofoph von einander gang abmeichenbe Untworten. Diefe Berichies benbeit in ben Deinungen über Pflichten und beren Grunde ift ein einleuchtenber Grund gegen bie anges bornen praftifchen Granbe. Und fa ift es auch mit ber Biffigung und Bulbigung, welche ben praftifchen Bahrheiten gegeben wirb, Der mahre Grund umferer Bflichten ift Gottes Dafenn, ber Wille und bas Giefes Gottes, baf er Zugend und Gludfeligfeit in einen uns gertrennlichen Bufammenbang gebracht bat und bie Musubung ber Engend norbwendig fur bie Erhaltung bes menfchlichen Gefchlechte und vortheilhaft fur alle aute Menichen gemacht bat, in Berbindung mit bem Gehorfam, ben wir bem bochften Befen fchulbig finb. Die Anertennung biefer Regeln, ale heitiger, tann bas her oben sowohl aus innerer Uebergengung als aus Anteresse entgere enspringen. Die außere Zustimmung in Worten beweise als nichts für vas Ungedvernien dieser Grundisse, ja nicht einmal das Hackum, daß die Wenschen diese Regeln, als beilige Worsspriften für ihre handlungen, in ihrem Jamen anertennen. Denn wenn auch einige Wenichen, durch ihr besonderes Jamense und einige Wenichen, durch ihr besonderes Jamense und einige Wenichen, der ihr die Anderse gegen aus ber die Bestehe bestimmt, fich an diese Regeln aus bertlich binden und fie öffentlich biligen, lo lassen den der Spreche geber und an die holle, die jur Etrafe der Uebertreter beitimmt is, nur wenich genese.

Wenn bie Rocen, welche ben Inhalt ber vorgebs lich angebornen Grunbfage ausmachen, nicht angeboren find,

11) Essai L. I. ch. 2. 5. 6. On doit reconnoitre que tous les hommes peuvent s'accorder à recevoir plusieures regles de morale, d'un consentement universel, sans connoître ou recevoir le veritable fondement de la morale, lequel ne peut être autre chose que la volonté ou la loy de Dieu. qui voyant toutes les actions des hommes. et penetrant leurs plus secretes pensées, tient, pour ainsi dire, entre ses mains les peines et les recompenses, et a assez de pouvoir pour faire venir à compte tous ceux qui violent insolemment ses ordres. Car Dieu ayant mis une lisison inseparable entre la vertu et la felicité publique, et ayant rendu la pratique de la vertu necessaire pour la conservation de la societé humaine, et visiblement avantageuse à tous ceux avec qui les gens de bien ont à faire, il ne faut pas s'etonner que chacun veuille non seulement approuver ces regles, mais aussi les recommender aux autres, puisqu'il est persuadé que s'ils les observent, il lui en reviendra à lui-même de grands avantages.

find, fo tonnen es auch nicht bie Grunbfate felbft fepn. Mun tonnen wir aber nicht mit Grund annehmen, baf Die Rinder, fo wie fie auf die Belt tommen, viele Meen haben, benn einige fdmache Ibeen von Sunger, Durft, Barme, Schmers ausgenommen, Die fie in bent Muttericofe tonnen empfangen haben, ift es nicht mabricheinlich, baf fie noch andere Theen baben , aus mal folde, welche jenen allgemeinen Gaben entibres chen. Und ba fie biefelben nach und nach in dem Dage, als fie Erfahrungen machen und fich bie Dbe jecte ihnen barftellen', erwerben; fo tann man ummoca lich angeborne Ibeen annehmen. Lode zeigt an mehreren Begriffen folder Grundfate, baß fie nicht anges boren find, und befonbere ift er weitlaufig bei bem Bes griff von Bott, und beweifet, bag er theile fich bei gangen Bolterichaften nach bem Beugniff ber Reifebes fcbreiber gar nicht findet, theile gar in mancherlei pera fdiebenen und einander widerfprecheuben Geftalten fic zeigt, theile ba, mo er fich findet, burch bie Sprache, ben Umgang und bie Betrachtung ber Ratur binlangs litb begrunbet werbe. Er hielt fich eben barum fo lange bei biefem Begriff auf, weil bei ihm ber Uns fcein fur bie angenommene Deinung großer ift, nub er fruber icon bie bon Berbert aufgeftellten funf angebornen Grundfage beleuchtet hatte, bon benen ber erfte fich auf Gottes Dafeyn begiebet.

So hatte Locke bie angebornen Ibeen, insofern bernete Borstellungen verstanden werden, welche ber Menich mit Bewugliegen in sein gegenden die Bewugliegen in sein gegenwärtiges Leben mitbringt, von allen Seiten belenchtet und gidctich wöbertegt, und baburch ben Boben seiner kinstigen Untersuchung gesehet. Mie Borstellungen sind einmal in das Bewußsten gestenten und entstanden. Daß bieseb bie wahre Unssied von unserer Ersenntniß sen,

follte in bem gweiten Buche beutlich gemacht, unb nicht etwa blos ale eine beifallemurbige Onvothele bebanptet , fonbern burch unfere Borftellungen felbit ges geigt und bemiefen merben, baß fie erworbene und ente ftanbene, aus einem gegebenen Stoffe gebilbete Porftellungen feven. Durch biefes Refultat trat Lode auf Die Ceite bes Arifioteles; aber es mar boch feine frembe Behauptung, bie er nur nachbetenb mieberhols te, fondern burch Gelbftforfchen fein Gigenthum ge: worben. Gein Berbienft beftehet eben barin, baff er nich von bem Dachiprechen auf frembe Auctoritat losreifend , jeben Gegenffand ber Forfchung burch eignes Gelbitbenten ergriff und burchführte, und bag er jene Bebauptung bes Ariftoteles von bem empirifden Uripringe unferer Erfennenig, nicht gufrieben mit ber Berufung auf einige wenige immer unvollständige Beis fpiele, auf einen vollftanbigen Bemeis ju ftuben, eine Supotheje gum philosophifchen Biffen gu erheben ftrebte.

Mille unfere Borftellungen entfpringen durch bie Erfabrung, bi. entweder burch bie mugins-bung, mem außere Gegenfladte bie Gete vermittelf gewifer Organe affeiren, ober aus ber Reflexion, b., von ber Aufmertfamfeit auf bie Thatigleiten ber Gecte, welche fie an ben burch bie Sinne ethaltenen Borftellungen andubt 12. Man fennte, met

<sup>12)</sup> Estai L. II. ch. 1, 5, a. Les observations que nous fasions sur les objest exterieurs et sensibles, ou sur les operations interieures de notre ame, que nous apperevons et sur lesquelles nous reflectissons nous-mêtres, fournissent à no-tre exprit les materiaux de toutes ses pensées, 5. Nos sens font entrer toutes ces idées dans notre ame, par où f'eatens qu'étant frappez par

wie Lode bemerkt, die Resterion schiedlich ben innern Sinn nennen. Diese find die dieben ursprünglichen Quellen aller unsernen Beried mit der Bortellungen oder Joeen, worr unter Lode alles dasjenige versteht, was in dem denskenden Geiste ist, vonn er bente, und womit er sich dann beschöftiget "1). Das Denken ist no bem weiter en Sam beide ist Babrne fum (perception); in dem engern Ginne aber blos die Operation des Beissauch des Beis

les objete exterieurs, ils excitent dans l'ante ce qui produit ces sortes de perceptions. Et comme cette grande source de la plupart des idées que nous avons, depend entierennent de nos sens, et se communique à l'entendement par leur moyen, je l'appelle sensation, 3, à L'autre source d'od l'entendement vient à recevoir des idées, c'est la perception des operations de notre aum sur les idées qu'elle a reçlae par les sens, operations qui devenant l'objet des reflexions de l'ame, produitent dans l'entendement une aufre espece d'idées, que les objects exterieurs n'auroient pu lui fournir.

15) Essai. Avant-propos §, 8, Idée. Comme ce terme est — le plus propre qu'on puisse employer pour signifier tout ce qui est l'objet de notre entendement lorsque nous pensons, je m'en auis serie pour esprimer tout ce qu'on entend par phantôme, notion, espèce, ou quoi que ce puisse être qui occupe notre esprit lorsqu'il pensé.

geges

gegeben wird, bei bem Denken aber thatig 14). Alle unfere Borftellungen find theils einsache, treits gusamm mengefeigt; die letzen entsteben durch die mannigfalt igen Berbindungen, in welche der Berkand die eiusachen beingt; die einsachen aber werden entweder durch ben Sinn ober duch die Resterion gegeben und von dem mensschilichen Gerife ausgenommen. Es gibt folgelich teine Borftellung, wolche nich burch eine von den beiden Quellen gegeben ware, und der Berstand des schäftiger fich in dem Denken einigt mit demjenigem, was aus denfesten neschöpt ist.

Die Serie ift nach Lode urpringitig als eine trere und unbeforiebene Igief (ciabula rans) zu ber trachten. Sie bringt nichts mit, als die Anlage zum Erfennen, ober ihre Bermögen. Alle Erfenntuiß, als ies was die Serie brifte, was ihre Jade und Rufte ausmacht, das hat fie empfangen von Ausen, wer ist durch Aurenbung und Errennung bes Empfangenen entstanden. In Ruckficht auf den Inhalt find alle. Boorfellungen empfangene oder empfangen; allein durch beief kommt dam zwar neue Borfellungen erzeugen; allein durch biese fommt zu dem empfrischen Inhalt kan gebat der Bereitschaft und der Bereitschaft und der Bereitschaft und der Bereitschaft und den Bereitschaft gestellt und der Bereitschaft und der B

1.4) Essai I. II. ch. 9. § 1. La perception et la prentière faculté de l'ame, qui est occupée de nos idées. — Quelqu'uns la designent par le nom general de pensée. Mais comme ce dernier mot siguifie souvant l'operation de l'esprit sur ses propres idées lorsqu'il agit et considère une chose avec un degré d'attention volontaire, il vaut mieux employer ici le ternie de perception, qui fist mieux comprendre la nature de cette faculté. Car dans ce qu'on nomme simplement perception, l'esprit est pour l'ordinaire, purement passif, ne pouvant eviter d'appercevoir ce qu'il a apperçolt actuellement.

ftellungen, ju bem, was bet außere ober innere Sinn gegeben hat, nichts Kenerb bingu. Alle Borftelingen, auch selfs, bei burch des Denften erzyagten, sind in Rüdficht auf ihren Inhalt burch ben Sinn und die Referion bestimmt und gegeben. Diefes ist es, was Dock zu berweise nuterinnurt, und er fährt ben Beweis durch eine Induction, indem er eine Menge von einfachen Worstellungen, weiche theist durch den Sinn, entweber durch ein vor mehrere Organa zugleich, theist durch die Kefterion, theist durch deite zugleich entsten ben und gegeben werden, betrachter, und die prinkenmenengeschten in Bestandtellungen nach jenen brit Elassen mei einfache Worstellungen nach jenen brit Elassen

Da es nicht die Mbficht biefes Denkers war, alle einsacht Borftellungen, welche aus diefen brei Quellen entspringen, aufgaghten und zu betrachten; fo hate er fich nur bei benjenigen etwes langer auf, welche ein besondere Jutereffe haben. Unter bem Borftellungen bes Sniede eines Geldnet er dochen unt bie der Dicht heit aus. Die Borftellungen, welche rit aus. Die Borftellungen, welche wir burch mehr als einen Ginn erhalten, find Raum oder Ausber bei nung, welche Lock von der Dicht beit mit Recht nurerschiede, und bafer bie, don den Carteflauern angen nommene Ihrentiet des Raums und Körpers leugnet: Gefalt, Ruhe und Wervegung. Durch die Refeten

55) Essai L. H. ch. 1. 5. 5. Quelque grand amas de connoisances qu'il y decouvre, il verre, jo m'essare, après y svoir bien pensé, qu'il ny a d'autre idée dan l'esprit, que celles qui y ont séé produites par ces deux voies; quoique peutêtre combinées et etendene par l'entendement, avecuns varieté infinie, comme nous le varrons dans la suite. ch. 7, 5. 10.

### 52 Ciebentes Sauptfi. Erfte Mbth. Dritter 2bfon.

ferien entfieben bie Borftellungen von bem Ber fie fer (ere fereroftion), bem Den ten "Beilen. Einfache Borftellungen, welche fowohl burch die Stinie als burch bie Befferien ber Getel gugeführt werden, find Betg nas gen ober An fin fich Gentery oder Un luft, fe Lift en ", Ein heit, Kraft, Folge. Wenn wir Worftellungen faben, fo betrachten wir fie als wielfide in bem Berfiande feyend, und eben fo die Olinge als wirftlich außer und fepend, bei als wirftlich an fich eriffiren bei Mille mas wir als eine Cache, entwerter als ein reates Ding, ober als einfelde Worftellung betrachten, gibt bem Berfande bie Toe ber De fin beit 1.5.

Menn wir berbachten, daß wir benteit und bette ten tonnen, daß wir gewisse rubende Theile des Körpers in Benegaus seigen können, wenn wir wellen, und weim die Mirtungen, welche die Maturisseper an anderen bervoedringen tonnen, sich unssern dieuen darstellen, so erlangen wir auf beiden Megen die Voer von Werm dezen und Kraft spulsannee. Durchdie Sinne, aber noch nicht durch die Resperion erhaltten wir die Joee der Josge. Denn wenn wie auf und in dem wachenden Jusiande, oder machren wir und in dem wachenden Jusiande, oder machren wir ben.

(5) Etsai I. II. ch. 7, § 7. L'existince et f' smith sont deux durtes idées, qui sont comuniquiété à l'entendément per cheque objet exterieur et par chaque idée que nous appercerons a nous-mêmes. Lorsque nous avons des idées dans l'esprit, nous les considerois comme y étant actuellement tout ainsi que nous considerons les choeses, comme étant actuellement hors de nous, cost à dire comme actuellement existent en elles-mémes. D'autre part, tout ce que nous considerons comme une seule choese, solt que ce soit un dire reel on une simple idée, sugrers à notre entendement l'idée de l'unité.

Diefe einfachen Borftellungen machen bie Grunde lage ber menichlichen Ertenntnif aus, und bas flare Bewußtfenn berfelben ift bie bochfte Evideng fur ben Menfchen. Denn fie werben bem menichlichen Geifte gegeben ; er tann fie weber bervorbringen, noch, wenn fie einmal vorhanden find, vernichten; er nimmt fie blos leibend auf, und beweift in Unfebung berfelben nur ein einfaches Babrnehmen 18). Gie machen in biefer Binficht bas Reale unferer Erfenntnif aus. Um biefes naber gn beftimmen, muß man genau uns tericheiben, in wiefern fie Babrnehmungen bes Geiftes, und in wiefern fie in ben Rorpern Den Dificationen ber Materie find, melde biefe Babis nehmungen in ber Seele bervorbringen. Thee ift alles basienige, mas ber menichliche Beift in fich mabinimmt, wenn er benft; Gigenfcaft bes Dbjects (qualité) ift bas Bermogen und Die Rraft beffelben, eine gemiffe Bee in bein Geifte bervorzubringen. Die weiße garbe, Die runbe Geftalt, Die Ralte, find Toeen, infofern fie ale Babrnehmungen ober Empfindungen in der Seele find, infofern fie aber in einem Schnets ballen find, ber biefe Soeen in une bervorbringen fann, find es Eigenicaften. Diefe Eigenfchaften find pon zweierlei Mrt. Ginige find von bem Rorper um gertrennlich, in meldem Buftanbe er fich befinden mag, und er behalt fie immer, was fur Beranderungen er auch erleibet. Unfere Ginne finben biefelben in jebem Theile

<sup>17)</sup> Essai L. II. ch. 7. 5. 8. 9.

<sup>18)</sup> Essai L. Il, ch. s.

# 34 Giebentes Sauptft. Erfte Mbth. Dritter Abicon.

Theile ber Materie, wenn er fo groß ift, bag er mabrs genommen werben fann, und ber Berftanb betrachtet fie als ungertrennlich von jedem Theile ber Materie, felbft menn er zu flein ift, um burch bie Ginne mabre genommen ju werben. Dan theile ein Roggentorn in gwei Theile; jeber bat immer noch Musbehnung, Dichtheit, eine gewiffe Sigur, die Bahl und Be meglichteit. Go meit man auch bie Theilung treis ben mag, fo fint biefe Gigenichaften non ber Meterie, auch ben nicht mehr mahrnehmbaren Theilen berfelben, unsertrenntich. Diefe Eigenschaften find bie urs fprangliden und erften. Andere Gigenfchaften find in ben Rorpern, ber Babrheit nach, nur ein Bers moden , gewiffe Empfindungen in uns , ober gewiffe Beranderungen in anbern Rorpern berporanbringen permittelft ihrer urfprunglichen Gigenichaften , bergleichen Die Rarben , Die Tone , Die Befchmadeverschiebenbeiten in une, Die Beranberung ber Sarbe und ber Confiftens bes Bachies burch bas Reuer finb. Da fie nur nabe: re Beftimmungen ber erften urfpringlichen Gigenfchafs ten finb, und biefe auch eine anbere Beftimmung baben tonnen . fo find fie nicht fo ungertrennlich von ieber Materie als bie erften, und beiffen baber bie am eie ten ober abgeleiteten Gigenschaften 19). Die Meen

19) Ettai L. II, ch. 8, 5, 7 seq. L'on doit distinguer dans les copps deux sortes de qualitée. Premièrement, celles qui sont entierement inseparables du corps, en quelque état qu'il soit; de sorte qu'il les cquaerre toujours quelques alterations et quelques changemens que le corps vienne à souffir. Ces qualitées, dis-je, sont de telle nature que nos sens les trouvent toujours dans chaque partie de matiere, qui est assez grouse pour être apperçue et l'esprit les regarde cempe insepatébles de chaque partie de matiere,

Joeen ber erften Gigenfchaften entfprechen benfelben, und bas Driginal, woven bie Borftellung Die Copie ift, ift in ben Rorpern wirflich vorhanden. Bas aber Die Borftellungen ber abgeleiteten Eigenschaften betrifft, fo gleichen fie benfelben auf teine Beife; es ift in ben Rorpern nichts enthalten, mas mit biefen Theen abere einstimmte, außer bem Bermogen; biefe Borftellungen in une hervorzubringen. Der Ton, Die Farbe, bie Bars me ind Ralte, bas Bergnigen und ber Schmers find Borftellungen in und, in ben Rorpern aber nur bie Große, Sigur, Bahl, Bewegung feiner Theile, woburch jene Borftellungen erzeugt werben 20).

Durch die Reffexion erhalten wir einfache Borftels fungen von gewiffen Bermogen ber Geele. Dabin ges bort bas Bermogen ber Bahrnehmung, bes Behaltens ber Borftellungen burch bie Betrachtung, und burch bas Gebachtnif, bas Bermogen Borftellungen ju trennen und ju unterfcheiben, ju verbinden, ju vergleichen und

lors même qu'elle est trop petite pour que nos sens puissent l'appercevoir. Il y a, en second lien, des qualites qui dans les corps ne sont effectivement autre chose que la puissance de produire diverses sensations en nous par le moyen de leurs premières qualitéz, c'est à dire par la grosseur, figure, contexture et mouvement de leurs parties insensibles, comme sont les couleurs, les sons, les gouts etc.

20) Essai L. II. ch. 8. 6. 15. Les idées des premieres qualitez des corps ressemblent à ces qualitez, et les exemplaires de ces idées existent reellement dans les corps. Les idées produites en nous par les secondes qualites, ne leur ressemblent en aucune maniere et il n'y a rien dans les corps mêmes qui ait de la conformité avec tes idées.

ju bezeichnen, ale Big, Urtheilevermogen, Abfiras

Diefe einfachen Borftellungen machen bas Dbject und bas Materiale aller Thatigfeiten bes Berftanbes aus. Der Berftand ift mit einem gang finfteru Bime' mer au vergleichen, welches zwei fleine Deffnungen ober Renfter bat, woburch die Borftellungen und Bils ber ber Mugenbinge und bie Borftellnngen feiner eignen Bermogen eingeführet werben. Er verhalt fich bei benielben leibenb; aber nachbem er biefelben empfangen bat, ubt er an benfeiben mit Freiheit Sandlungen pon breifacher Urt aus; er verbindet namlich mehrere einfache Borftellungen ju einer, ober ftellt mehrere Bors ftellungen, obne fie ju verbinden, ju einem Urberblid aufammen, ober er trennt eine Borftellung bon mehrern, welche mit ihr an eriffirenben Dingen vergefells fchaftet maren (Mbftraction). Daburch entfleben qua fammengefeste Borftellungen, welche auf brei Rlaffen fich gurudführen laffen, namlich Borftellungen von M c= cibengen ober Beftimmungen, Gubffangen und Berbaltniffen. Die erften find Begriffe, melde nichte fur fich felbft Beftebenbes, fonbern Abbangiges, an Substangen Befindliches enthalten, und theils burch Berbindung einer und berfelben einfachen Borftellung, als ein Dubenb, ein Cood, ober burch Berbins bung periciebenartiger einfacher Borftellungen entfprin= gen, ale Schonbeit, Diebftabl. Jenes find reis ne, biefes gemifchte Beftimmungen (modes). Begriffe von Subftangen find folde Berbinbungen eins facher Borftellungen, welche gebraucht merben, um bes fondere, fur fich beftebenbe, Dinge borguftellen. In biefen ift ber porausgefeste ober unbeutliche Begriff son

<sup>21)</sup> Essai L. II. ch, 9-11.

von Subftang, mit welchem andere einfache Borfteis lungen verbunden werben, der vorachufte Bestandteid. Die Begriffe von Subfange fibe entwerte Begriffe von einzelnen fur fich bestehenten Dingen, ober von Aggergaten berfelben. Berbaltniffe bestehen in ber Betrachtung und Bergleichung einer Borftellung mit einer andern 23).

Ginige von ben gufammengefetten Begriffen bat Lode noch einer besondern Betrachtung werth gehalten. theile um bie Behauptung , baf ihre Beftanbtheile bie burch ben Ginn und bie Refferion gegebenen einfachen Borftellungen fenen, noch mehr in bas Licht zu fegen, theils weil fie an fich wichtig genug waren und eine Menge intereffauter Beobachtungen barboten. Sieber geboren bie Begriffe von Raum und Beit. Die Bore ftellung bes Raums lagt er burch bas Geficht unb bas Gefühl permittelft ber Bemertung bes Abftanbes amifchen Rorpern von verfchiebener Rarbe und ben Theilen eines Rorpers, Die Borftellung ber Dauer ober ber Beit (Beit ift ibm eine beftimmte, burch ein Beitmaß gemeffene Dauer) burch bie Bahrnehmung ber Rolge unferer Borftellungen entfteben. Er balt biefe Ableitung fur fo augenicheinlich , bag er fich begnugt, barauf bingumeifen 23). Dag man burch bie Refferion Diefer Ginnebanfchauungen auf eine Borftellung von empirifdem Raum und Beit tommen tonne, ift mobil nicht au leugnen; aber es fragt fich nur nach bem Grund jener Unichauungen ber Rorper und ihrer Theis le,

<sup>22)</sup> Essai L. II. ch. 11. f. 15-17. ch. 12.

<sup>23)</sup> Essai L. II. ch. 13 § a. Er beruft fich bier auf bas 4. und 5. Rapitel, wo boch biefer Uriprung ebenfalls nur behauptet, aber nicht bewiesen worben ift. ch. 44.

le, fo wie ber auf einander folgenben Babrnehmune gen, in welchen offenbar fcon bie Borftellung bes Rammes und ber Beit portommt, ohne welche ich iene Bahrnehmungen nicht als außere und innere in mein Bewußtfenn aufnehmen und baben tonnte. Lode ftelle nur biejenigen außeren Bebingungen auf, welche ger miffe Borftellungen veranlaffen, aber nicht bie imtern Grunbe, burch melde ber Inhalt einer Borffellung felbft beftimmt ift. Go tonnen wir freilich nur erft. nachbem wir mehrere Rorper im Raume in Rube ober Bemegung une vorgestellt, und mehrere Babrnebs mungen nach und nach in unfer Bemußtfenn aufgenommen haben, über biefelben reflectiren, und ben Rannt und Drt ber vorgestellten Dbiccte, fo wie bie Folge ber Borftellungen in bem Bewußtfenn burch bie Reflerion unterfcheiben ; gber ob biefe Borftellungen bon Raum und Beit burch jene Babrnehmungen felbft ihrem Inhalte nach gegeben find, ober von etwas anderm abbangen, leuchtet burch iene Betrachtung noch nicht ein. und tann erft burch eine genquere Refferion und Unge Ihfis biefer Borftellungen eingefeben merben, Muf biefe Unterfuchung bat fich Lode gar nicht eingelaffen . und fie blieb ihm burchaus fremb, Er wollte nur zeigen, baf es teine angebornen Borftellungen in bem beffimm: ten Ginne gebe, und barum theilte er bie Borffellung gen in einfache und gufammengefette, leitete bie letten aus jenen ab, und ließ bie einfachen burch ben Ginu und bie Refferion gegeben werben, ohne bie Entftes bungemeife berfelben und bie Bebingungen berfelben in Betrachtung au gieben. Daber tam es, bag er einige Borftellungen fur einfach ertlarte, bie fich jeboch in ber Salge ale jufammengefente barftellten, und nachbem er biefe ober jene Borftellung als empirifch gegeben aufgeftellt batte, binterber noch manche Gigenthumlich. feiten an ihnen berporgog, welche eine gang anbere

Mulicht

Anfiche von bem Urfprunge berfelben murben ergeben faben, wenn feine Refferion fich barauf gerichtet, und wenn er nicht fruber bas Urtheil von ihrem empiris fchen Urfprunge gefällt batte. In biefer Dinficht ift Die Bergleichung ber Dauer und ber Musbehnung, Die fcharffinnige Bemertung , bag wir teinen Raum obne Theile, feine Beit ohne Beittheile ine Unenbliche fort vorftellen tonnen, und bag bie Theile ber Beit und Musbehnung ungertrennlich find, eben fo mabr als wichtig, aber er bat biefe Refferionen felbft nicht benutt 24). Dief ift auch ber gall mit bem Begriff von Bermogen, Rraft, Urface, Gubftans. Es tommen biefe Begriffe freilich an Erfahrungsgegens ftanben por, und fie tonnen in fofern von benfelben abftrabirt werben; aber ob fie auch burch bie Babrnehmung gegeben find, ober mie und mober fie fonft entfleben, bas ift noch nicht unmittelbar einleuchtenb und erfobert eine gang anbere Unterfuchung. Bas ben Begriff ber Gubftang betrifft, fo bemertt er, bag Die Borftellung von Gubftangen baburch entftebe, baff eine gewiffe Ungahl von einfachen Borftellungen immer mit einander vergefellichaftet ift, und wir diefe in ein Subject vereinigen. Da wir une nicht vorftellen tons nen , wie diefe einfachen Borftellungen an fich fubfiftis ren tonnen, fo gemobnen wir und, ein gemiffes Subfirat vorausmiegen, in welchem fie befieben und mober fie entfpringen, welches wir nun eine Gubitang nennen. Bierbei wird ber Begriff ber Gubftang, burch welchen eben bie Rothigung, gewiffe Boritellungen in ein Subftrat ju vereinigen, entfteht, vorausgefett unb behauptet, es fen bie Gubftang ein bunfler und refas tiver Begriff von einem unbefannten Gubjecte jener in ber Bafenehmung jufammen vortommenben Befchaf: fens

<sup>14)</sup> Essai L. II. ch. 15.".

fenbeiten 31). Run batte Lode von biefem Bergiff, ber in einem febr aufebnichen Abeite ber aus fammengefetren Begriffe einen haupteftambtbeit ausemacht, ebenfalls wie von andern die Enstehung nache, tweifen, und seigen miffen, wie er entwerb vurch ben Sinn oder durch bie Resterion gegeben werbe. Dies sei bet er nicht aufein nicht, sondern erfahrt auch off sehner zig das den der der beiter Bebeite Buellen enbfanden son noch entstehen Touer, und bag eben baber biefer Begriff ein ftarre for 25. Jan behauptet er, bag biese Begriff feiner Dunkelbeit wegen von geringste Brautharteit in der Philosophie (ep 27); aber gteichwohl kann er bei Begriff nich entbetren, under fiellt sich seiner Brauthartein er bei Begriff einer auferbeiten von er siedt sich seiner bertieb der

Die

- a5) Estai L. II. ch. a5. §. 1. s. 5. Ne pouvant imaginer comment ces idies simples pewent subsister par elles mênets, sous sous accontamous à supposer quelque chose qui les soutienne, où elles subsistent et d'oi elles resultent, à qui pour cet effet os a donné le nom de substance. Comme donc toute l'idée que nous savons de ce que sous designons par le terme general de substance, a'est autre chose qu'un sujet que nous ne connoissons pas, que nous supposone être le soutien des qualitez dont nous deconvons l'existence et que nous ne croyons pas pouvoir subsister sies re substante, nous domnous à ce soutien le nom de substance.
- 26) Essai L. I. ch. 4. §. 18. Je veux parler de Pidée de la sabstance, que nous n'avons ni ne pouvons avoir par voye de sensation ou de reflexion.
- 17) Essai L. II. ch. 13. 5. 19.

Die Mufgabe, welche ju tofen fich Lode vorgefest batte, ju geigen, bag alle unfere jufammengefetten Borftellnnaen aus einfachen entfpringen, welche burch ben Sinn ober burch Die Refferion gegeben merben, ift alfo nur unvolltommen gelofet morben, Ginebtheils glaubte er bie Frage megen bes Urfprunge unferer Borftellungen burch bie Biberlegung ber augebornen Moeen fur entichieben anfeben ju tonnen, und unters fuchte baber nur einige von ben bedeutenbern Worftels lungen, fo bag biefe nur ale beftatigende Beifviele ber fcon ermiefenen Behauptung angufeben maren. Muf ber anbern Seite tonnte er burch bie gemablte Betrach. tungsweife nie gang in Die Tiefe ber Sache einbringen. Denn ba er bie ihm einfach buntenben Borftels lungen feiner meiteren Unterfuchung untermarf, und fie bem Berftanbe gegeben werben ließ, ohne weiter nachs auforichen, wie und inwiefern biefes Gegebenwerben gu perfteben fen, fo mußten ibm viele Anfauge und Brunde bedingungen bes Borftellens perborgen bleiben. Dies fes mußte um fo eher ber Sall fenn, ba er felbft viele ber einfachen Borftellungen noch fur gufammengeient ertlarte, und fie nur barum fur einfach bieft, weil bie Beftanbtheile einerlei, nicht verschieben waren. tonnte er auch gur Gewißheit tommen, alle einfas chen Borftellungen entbedt ju haben, fo lange er nicht atte jufammengefesten bis auf ihre letten Beffande theile gergliebert batte? Bie ift fur biefen Gegenfand eine Ueberzeugung burch vollftanbige Induction moalich? Lodes Beift mar auf Diefe feine Berglieber rung ber Borftellungen nicht gerichtet; er gebet immernur auf bas Materielle, nicht aber bas formelle. Die Frage, wie, nach welchen innern Gefeten, ber Bera fand bie Beftanbtheile verbinbe und trenne und vers gleiche, und ob von biefen nicht auch in bem Borftellen ferbft

42 Ciebentes Sauptft. Erfte Ubth. Dritter Mbfcn.

felbft etwas ju bem Materiellen bingutomme, falle ibm uie ein.

Aber fo unvollftanbig und ungenugend biefe Uns terfuchung ausgefallen ift, fo bat fie boch bie tiefere, Erforichung ber ibeellen Belt porbereitet und naber gelegt. Rur bie empirifche Renntnig ber Geclenvermos aen und bie pfochologiiche Unficht bes Borftellungs: und Erfenntnigvermogens ift in biefem Berfuche viel geleiftet worben. Die richtigere Anficht von ber Dabra beit bes Borftellens und Erfennens bat Lode eingeleis ret burch bie Bemerkung , bag Bahrheit in ber Hebers einstimmung ber Borftellungen mit ihren Objecten und anbern Borfiellungen beftebe, welche burch bas Urtheis Ien beftimme und erfaunt werbe. Much bie Sprache erhielt bie ihr gebubrende Mufmertfamfeit, als bas Mittel , Boriteffungen und befonbere Begriffe und Ges banten festguhalten, und anbern mitgutheilen. mehreften Puntte ber Theorie von ber Sprache, welche in ber folgenden Beit ausführlicher unterfincht worben find , liegen bier wenigftens nach ben erften Grunbrife fen por uns. Befonbere Bichtigfeit erhielten bie Borte in Begiebung auf bas Denten und Ertennen , infofern Lode im Allgemeinen smar eine gewiffe Thatigfeit ber Denffraft im Bergleichen, Abftrabiren, Berbinden und Treunen bemertt, aber bie Gefete biefer Thatigfeit noch nicht entbedt batte, fo mußten bie Borte bie Gins beit, welche eigentlich in bem Berftanbe ju fuchen ift, einftweilen übernehmen . um ben verbundenen Borftels Inngen Salt ju geben.

Die Erkennnis, wonit fich Lode in bem vierten Buch beschöftiget, war ein eber fo wichtiger als ins terefanter Gegenstanb, ber aber nur selten und nicht worden. Ungeschieb bernunft unablasse, unacht worben. Ungeschtet die Bernunft unablasse,

krebt gewesen war, die Erkenntnis zu erweitern, und ihr vollfandige Einheit zu geben, so war doch die Arae.
ge: mas doch Erkenne set, worin es bestehe und anf welchen Gesetzen es berube, im Berhältnis ihrer Wich; istletie viel zu wenig zur Sprache gekommen. Die Reskrion, wecho deier Denter ihranf richtere, sik docher scheier beiter ihrand prichter, sik docher berte beiter der indere ihren weber beiter verbienstisch, auch selbs dann, wenn sie noch umvolltommen blied und den Gegenstand nicht von allen Seiten umfgliete. Die scharbon Bester zingen von den einseitigen Betrachtungen zu den umfassendern und tiefern Forschungen sort, zu welchen Locke den Grund gestegt datte.

Erfenutuiß fi im Allgemeinen ein Denken, melche fich eaf Voriellungen ale bas nicht Dieser beziehet, und in der Wahrnehmung der Berbind dang und Uebereinftimmung, ober ber Richtibereinftimmung und der Entgegene fetaug gewilfer Borfellungen befehr. Es wirf in der Erfentnis ist Berfattnis juichen Boreitlungen gebode, doff ie julaminengehern und eine fimmig find, ober nicht übereinftimmer, und zwar im Beziehung auf Benetitat ober Berfchiehug auf Eoerfelne, der beiter Dereitlung auf Berbaltuif, in Beziehung auf Coerfelne, ober nethwendig Berfaufging, nab in Beziehung auf teale Existenz an. And

a8) Ersal L. IV. oh. 1. §. 1.—5. Puirque IV. esprit n'a point d'autre objet de ses panées et de ses raisonnemens que ses propres idées qui sont la seule chose qu'il contemple ou avant puisse contemples; il set evident que contemples que se roilent que contemples. Il est estable donc que l'acceptance. Il me semble donc que la perception de la listen et convenancé, ou de Popposition as discouere convenancé, ou de Popposition as discoueres que le perception de les listen et convenancé, ou de Popposition as discoueres que le perception de les propositions et discoueres que le perception de la listen et convenancé, ou de Popposition as discoueres que le perception de la listen de la listen de la contemple de la listen de la l

biefer Ertfarung ift Ertenntnif nichts anbere ale ein Refferiondurtheil, woburch eine Beziehung gwifden Borftellungen, fo wie fie mahrgenommen worben, auss gefagt wirb. In bem meitern Ginne bat bas Mort Ertenntnif allerbinge biefe Bebeutung, bag es fur ein Urtheil überhaupt , in welchem ein Berhaltnif, wenn auch nur ein logifches, beftimmt ift, genommen wirb. Im ftrengern Ginne gebet Ertenntniff jeboch nur auf Berbaltniffe, welche objective allgemeine Guls tiafeit baben, und im engften Ginne auf Die Urtheile, moburch ein objectives reales Genn bestimunt, ein reas les Dbject gebacht wirb. Diefes hat Lode nicht gum Befen ber Ertenntnif überhaupt , fonbern nur einer Mirt ber Ertenntnif gerechnet, und bie Berhaltniffe nicht blos auf objective eingeschrantt, fonbern auf alle ohne Unterfchied , welche an Borftellungen mabrgenoms men' werben mogen, ausgebebnt, unter biefen aber wieberum brei befondere Berhaltniffe, Joentitat, Coeris fteng und reale Erifteng, ihres mertwurdigen Unters Schiebes wegen, ansgezeichnet und in brei Arten ber Greenernif untericbieben. Diefe Allgemeinheit und Une beffimmtheit bes Begriffe ber Ertenntnif bat verurfacht, bağ bie Unterfuchung über bas Ertennen nicht eief genug eingebrungen und mehr bei bem Gemeinen und Befannten fteben geblieben ift.

Die Erkenntniß ift in Anlebung bes Bahrnehmens ber Berbindung und Richtverbindung entweber un mit telbar oder mittelbar. Dort wird biefes Berhattnis

pance qui se trouve entre deux de nos idées.

Mais pour voir un peu plus distinctement en
quoi consiste cette convenance ou disconvenance, je crois qu'on peut la reduire à ces quatre
ospèces identité ou diversité, relation, coexistence ou connexion necessaire, existence reelle,

nif ber Borftellungen fogleich obne Bermittelung mabre genommen , 3. B. Beiß ift nicht Schwarg , Drei ift mehr als 3mei. Diefes ift anfchauenbe Ertenntnif. welche fur ben menichlichen Berftand Die grofte Rlate beit und Gewifbeit bat. Sier tann er Diefe Berbins bung nicht unmittelbar einfeben, fondern muß fich ber Bermittelung anderer Borftellungen, wodurch fich bie Berbindung ober Dichrverbindung entbedt, mit andern witorten bes Maifonnements ober ber Beweife bebienen.

Die flare und beutliche Babruehmung ber Berbins bung ober Richtverbindung ber Borftellungen burch Bes meife ift Demonstration, indem fie bem Berfande jenes Berhaltniß weifet, wodurch er fiebt, bag bie Cache fo und nicht andere ift. Die Ertenntnig ift vermittelft ber Demonftration gmar gewiß, aber bod nicht fo flar und einleuchtend, ale bei ber anichaulis den. Bei jener wird gwar aller 3meifel entfernt, ber aber, ebe bas Berhattnif burch bie Bemeife eingefeben murbe, vorausging und burch bie Demonftration gebos ben murbe. Bei ber anschauenben aber finder meber pot noch nach ber Ertenntnif ein 3weifel Statt. Die Demonitration berubet auf ber anfchanenben; benn fie muß die Berbindung swiften mehreren Boeftellungen burch Mittelbegriffe anfzeigen, wobei bie Berbindung bes Mirtelbegriffe mit einer Borftellung unmittelbar eingefeben werben muß, und wo bas nicht ber Rall iff. find nene Mitretbegriffe aufgufuchen, bis eine ans fcauende Erfenntuif erfolget as).

Unichanung und Demonstration find bie beiben Grabe unferer Erfenntnif. 2Bas meber unter bie eine noch bie andere gehort, ba ift, wenn es auch mit noch fo großer Gemigheit angenommen wirb, boch nur

<sup>19)</sup> Essai IV. ch. 1. 2.

Meinung ober Glaube. Es gibt aber boch noch eine andere Babrnehnung, welche mehr ale Babre. fceinlichteit ift, obne die erwahnten Grabe ber Gemifis beit gu erreichen, und baber ben Damen ber Erfennts nif erbalt. Gie bat Die Exifteng ber endlichen Dinge außer uns zum Gegenftanbe. Wenn wir einen außern Begenitand une porftellen, fo ift bas Bemußtfenn, bag eine Borftellung in unferem Bewußtfeon ift, Mrs fcaunng; baf aber außer biefer Borftellung noch ermas im Berftaube ift, baf wir von ber Borftellung auf Die Erifteng eines Dinges außer uns fchließen . meldes ber Borftellung entfpricht, bas ift nicht fo gewif, obgleich und hierbei eine Evideng burch bie Gins ne ju Bulfe fommt, woburch wir ben Gefchmad bes Bermuthe und ben Geruch ber Rofe von ben Ginbils bungen unterscheiben. Diefes ift finnliche Era tenntnig 20).

Die Ertenntnig bat ibren Umfang, Gie erftredt fic nur fo weit, ale wir Borftellungen haben, und fomeit es moglich ift, ibre Bufammenftimmung ober bas Gegentheil burch bie ummittelbare Unichaunna und Deraleidung , burch bie Bernunft ober burch bie Empfins bung einzuseben. Daber ift bie anschauenbe Ertennes nif eingeschrantt, weil burch bie Debeneinanderftellung und unmittelbare Bergleichung nicht alle Berbattniffe ber Borftellungen unterfucht und mahrgenommen mers ben tonnen; fo auch bie rationale, weil fich nicht ims mer die Mittelbegriffe finden, burch welche die Berbins bung ober Erenuung verschiebener Borftellungen fich ertennen lagt. Die finnliche Ertenntnif bat noch ens gere Grengen , benn fie ift nur auf Die Grifteng ber unferen Ginnen gegenwartigen Dinge eingefchrantt. Die

<sup>50)</sup> Estai L. IV. ch. a. f. 7.

Umfang ale bie wealen Dinge und unfere Borftellungen : nnb wenn fie gleich unter ben gegenwartigen Bebingungen unferes Dafepus und Befens noch mehr erweitert werben tann, fo wird fie boch nie alles bas umfaffen , mas wir in Unfehung unferer Borftellungen au miffen munichen, noch alle Fragen auflofen und alle Schwieriafeiten beseltigen tonnen 32). Wir baben bie Borfellungen von einem Quabrat, Girtel und ber Gleichheit, ohne Die Quabratur bes Girtels finben gu tonnen. Ungeachtet wir die Begriffe von bem Denten and ber Materie haben, werben wir boch nie ertennen, ob ein blos materielles Ding bentt, ober nicht. Es ift bentbar , baß Gott ber Daterie außer ben materiellen Rraften noch die Dentfraft gegeben babe; ob aber bie Milmacht einem batu pragnifirten Opftem von Daterie bas Dentvermogen wirflich gegeben, ober biefe Organifation mit einer bentenben materiellen Gubftang pereiniget babe. wird burch bie blofe Betrachtung unfes rer Borftellungen ohne Dffenbarung nie entschieben merben tonnen 33). Gewiffe Bahrnehmungen, als Ber= anns

<sup>31)</sup> L. IV. ch. 3. 6. 5. L'etendue de notre connoissance est non seulement au dessous de la realité des choses, mais encore elle ne repond pas à l'etendue de nos propres idées.

<sup>32)</sup> Espai L. IV. ch. 3. 6. 6. Nous avons des idées de la matière et de la pensée; mais peutêtre ne serons nous jamais capables de connoitre si un être purement materiel pense ou non, par le raison qu'il nous est impossible de decouveir par la contemplation de nos propres idées sans revelation, si Dien n'a point donné à quelques amas de matière disposez comme il le trouve à propos, la puissance d'appercevoir

guugen ober Schmerg, tonnen mit gleicher Dentbars feit fowohl in gewiffen, auf eine befonbere Beife mobificirten und bewegten Rorpern , als in einer immates riellen Subftang gufolge ber Bewegung gewiffer Theile bes Rorpers angenommen werben. Gin Rorper tann, foviel wir miffen, nur einen Rorper in Bewegung fes gett, und eine Bewegung nichts anbere ale Bewegung hervorbringen: Benn wir folglich angeben, baf ber Rorper Bergnugen ober Schmers, ober Die Borftellung bon beiben bervorbringt, fo find wir genothiger, unfere Bernunft ju verlaffen , über unfere Borftellungen bins aus ju geben und biefe Birtung einzig bem Belieben unferes Schopfere beigumeffen. Weil wir alfo aners tennen muffen, bag Gott ber Bewegung Birfungen mitgetheilt bat, von benen wir nicht beareifen tonnen, baf bie Daterie fie hervorbringen tonne, fo haben wit auch feinen Grund ju fchließen, Gott habe nicht aus orbnen fonnen, baß biefe Birtungen in einem Gubjecte bervorgebracht werben, bem wir bie Sabigteit gu ibret Dervorbringung nicht beilegen tonnen, ober baß fie in einem Cubjecte erfolgen, auf welches bie Materie bes greiflichermeife nicht einwirten tann. Diefes thut bem Glau:

èt de penier; ou s'il n'a pas uni et joint à la matière ainsi disposée une substance immateriale, qui pense. Car par rapport à nos notions il ne nous est pas plus mai sié de concevoir que Dieu peut, s'il lui plaif, sjouter à noire idée de la maière la faculté de penser, que de comprendre qu'il y joigne une autre substance avec la faculté de penser, que qu'il y poigne une autre substance avec la faculté de penser, put s'appendre de substances cet être tout puissant à trouvé à propos d'accorder cette puissance qui ne sauroit être dans aucun être creé qu'en vert qu' bon-plaint et de la bonté du Crasteur.

Glauben an Unfterblichfeit teinen Abbruch. Es ift bier nicht die Rebe von ber Bahricheinlichfeit, fonbern von Der gemiffen Erfenntnif. Die Befcheibenheit fiebet eis nem Philosophen febr mohl an, er barf nicht wie ein Meifter pom Stuble fprechen, mo evidente Grunde febs Ien, und es ift uberaus nuglich ju wiffen, wie weit unfere Erfenntniß in unferem gegemwartigen Buftande reichen tann. Bir tonnen es in Unfebung ber 3mmaterialitat ber Geele burch unfer Erfenntniffs vermogen nicht jur bemonftrativen Ertenntniß bringen, und burfen biefes nicht bebenflich finden, ba die gros Ben 3mede ber : Moral unb :Religion auf febr gute . Grunde geftust find, ohne ber philosophischen Bemeife fur die Immaterialitat bet Geele ju bedutfen. Daber ift teine folche Rothwendigfeit vorbanden, in Diefer Gas de gu entideiden, ale einige: leibenichaftliche Denfer fich überrebet haben ... Einige, bereu: Beift ; fo an ias gen au febr im bie Daterie verfenft ift, tonnen fich nicht iberminden, einem andern Dinge, ale bem mates riellen .: Die Eriften' beignlegen : Alibere aber , ba fie nach allem Roricben und Drufen, beffen fie fabig find, finden, bag bas Denten in ben natutlichen Rraften bet Materie nicht eingeschloffen ift; erbreuften fich, barque gu fcbliefen, baf Gott felbit einer ausgebehnten Gabitana Reben und Bewuftfenn su geben wicht vermoge, 2013 lein mer bie Schwierigfeit überlegt, Die Empfindung mit einer ausgebeinten Materie, ober Die Eriftens mit -einem Befen, bas burchaus nicht ausgebehnt ift, gu berbinden, ber wird gefteben muffen, bag er noch weit bon ber Ertenntnif, mas feine Geele ift; entfernt fen. Gie ift ein Gegenftanb, ber fchlechthin unfer Ere'. fenntnifvermogen überfleiget. Beibe Sppothefen ents halten ber Schwierigfeiten und bes Dunteln joviel, baß es feine verunfrigen Grunde geben fann fur ober gegen bie Materialitat ber Geele ju entfcheiben. Das Rennem. Befd. b. Bbifef. XI. 26. D .

#### 50 Giebentes Bauptit. Erfte Mbth. Dritter Abion.

Undereifliche, welche in der Boffellung einer nicht ausgebehnten Substanz, oder einer ausgebehnten benstenden Naterie liegt, treibt leicht von der einen dieser nachen Naterie liegt, treibt leicht von der einen bliefer ausgegengeseigten Borsellungsarten auf die andere, und macht, daß man glaubt, durch die Schwierigkeiten, voelche in der einen entreckt worden, ser die Babatheit der anderen zureichneb bestimmt, weil man unnertägt, die Schwierigkeiten der andern zu entwicklin. hier aus ensteht eine unvernünftige Arthode zu raisennier aus entsteht eine unvernünftige Arthode zu raisenniern, welcher iedoch Wiele folgen 193.

Derienige Theil unferer Ertenntnif, welcher fich auf bie Berbindung ober Nichtverbindung unferer Bors ftellungen in Rudficht auf Joentitat und Berfchiebens beit beriebt, bat ben groften Umfang. Denn mir tonnen teine Borftellung baben, ohne fogleich und unmits telbar einzufeben, baß fie ift, mas fle ift, und bag fie bon jeber aubern verfchieben ift. Bas aber Die Coeris ftens betrifft, welche ben größten und wichtigften Theil unferer Ertenntnif von ben Gubftangen ausmacht, fo ift bie Ertenntnif bavon febr eingeschranft und verliert fich beinabe in Richts. Denn bie einfachen Borftels lungen, ans welchen bie gufammengejesten Begriffe bon Substangen besteben, haben teine ertennbare Bers bindung ober Unverträglichfeit mit anbern , ale melde nach ber Erfahrung verbunden find. Rur von einigen pripringlichen Gigenichaften entbeden mir ben Bufams

33) Essai L. IV. ch. 3. 5. 6. Mais quiconque considera, combien il nous est difficile d'alier la senasion arec une matière étendus et l'existence avec une chose qui n'asi absolument point d'etendus, confessere qu'il est fort cloigné de connoitre certaisemente que des que son ame. C'est-là, dis-je, un point qui me semble tout à fait au dessus de notre connoisment cennoisment.

menbang, 1. B. von Figur, Muebehnung, Mittheilung ber Bewegung und Dichtheit; aber wie in Diefen urfprunglichen bie abgeleiteten Gigenfchaften gegrundet fepen, wie bie Rarben . Tone , Geruche : und Gefcmadeigenschaften burch bie Beftalt, Grofe, Bewegung ber nicht mabre nehmbaren Theile beftimmt werben, laft fich nicht ere tennen, folglich auch nicht, welche anbere einfache Rare ftellungen mit ben burch bie Ginne gegebenen vertrage lich ober nuverträglich find. Eben bas laft fich and auf Die wirtfamen Rrafte ber Rorper anwenben, melde ebenfalls auf ber Geftalt, Lage, Berhaltnif und Be wegung ber nicht mahrnehmbaren Theile beruben, Golle te in Diefem Puncte unfere Ertenntnig erweitert mere ben, fo murbe es burch bie Ginficht in bie Berfnupfund ber Rrafte und Eigeuschaften geschehen. Und bierin tonnen und nur forgfaltig angeftellte Erfahrungen mirte tich meiter bringen. Aber es ift gu bezweifein, baff fetbft bie finnreichfte Supothefe ber Materialiften ober Dechaniter Die Philosophie viel weiter bringen mere De 34).

Roch weit anvollsommer ift anfere Ertemetrig om ben Kraften und Wirkungen ber Geifter, Wir haben dariber feine anderen Jeen, als diejenigen, weiche wir and ber Bee unferer eignen Geiftel fobyfen, indem wir über die Wilkungen und vierer See te, so weit unfere Selbstesbachtungen und biefelben au ertennen geben tonnen, resectiven. Mabrichenlich haben die Geifter, weiche unfere Körper bewohnen, einen sehr niedrigen Ang unter den ungabligen vous sommente Elefter ber Geifter 12.

Die Ertenntniß ber übrigen Berbaltniffe unferet

<sup>34)</sup> Essai L. IV. ch. S. 5. 16.

<sup>\$5)</sup> Essai L. IV. eh. 3. 5. 17.

# 52 Giebentes Sauptft. Erfte Ubth. Dritter Ubidn.

Borfellungen ift bas weitefte Telb, beffen Grengen nicht leicht ju bestimmen find, und es lagt fich nicht pors ausfagen, mo ber Scharffinn in ber Entbedung ber Mittelbegriffe an bas angerfte Biel gelangen merbe. Die Groffenlehre, und befondere bie MIgebra , gibt ein alangendes Beispiel, wie weit es ber menfchliche Bers fant bringen fann. Uebrigens find mobl 3abl und Grofe nicht bie einzigen Sbeen, welche eine Demons ftration verftatten; es gibt noch andere, einen bebeus tenbern Rang in unferer Ertenntnif einnehmenbe, aus benen fich evibente Ertenntuiffe ableiten ließen, weum fich nicht Lafter, Leibenschaft und ber Gigennut ber Musfubrung eines folden Unternehmens entgegenfess ten. Die Beariffe bon bem bochften Befen, beffen Dacht, Gute und Beisheit unenblich ift, von welchem unfer Dafenn abhangt , und von uns ale bentenben, pernunftigen Befen, mußten, geborig entwidelt, uns fere Pflichten und bie Regeln unferes Berhaltens fo ficher begrunden , bag bie moralifchen Biffenichaften eine Stelle unter ben bemonftrativen einnehmen tonns ten. Done 3weifet tonnen bie Grundfase bes Rechts : aus epibenten Gagen mit berfelben Strenge, ale in ber Mathematit entwidelt merden, fo bag gu ihrer Er= fenntniß nicht mehr Mufmertfamteit und Rachdenten, aber eben biefelbe Unbefangenheit als in ber Dathes matit, erforberlich ift. Die Gate: mo fein Gigens thum ift, ift feine Ungerechtigfeit, und: in feinem Staate besteht abfolute Freiheit (unbefchranttes Belies ben), find eben fo gewiß, ale eine Demonftration bes Guffibe. Rur in zwei Rudfichten fleben bie Begriffe ber Moral ben Begriffen ber Grofe nach, bag bie lets ten burch finnliche Beichen , burch bie gezeichneten Rie auren als Copien ber Begriffe, ausgebrudt und barges ftellt merben tonnen, welche eine nabere Begiebung auf Die Begriffe haben, und bag bie moralifchen Begriffe

aufammengefetter find, ale bie mathematifchen, und Die Borte gu ihrer Bezeichnung baber eine ungemiffere Bedeutung baben. Diefe Sinberniffe bes Biffens tons nen aber burch Definition größtentheile gehoben mers ben , wenn ber Untersuchungegeift burch teine Leibens fchaft befangen ift 16).

Berfen wir einen allgemeinen Blid auf bie buntle Seite bes menichlichen Beiftes, ober bie Unmiffenheit, modnrch die Ertenntnif eingeschrantt ift, fo bat diefe borguglich brei Urfachen, Dangel an Borftellungen, Mangel an Ginfict in bie Berfnupe fung unferer Borftellungen, mangelbafte Unterfudung und Entwidelung ber Bors fellungen. Bon vielen Dingen erhalten mir feine Borffellungen , vieles ift wegen ber eingefchrantten Scharfe ber Ginne, burch bie Entfernung und Rleinbeit, nicht mabrnehmbar. Dir baben von den urfpringlichen Gigenichaften ber Rorper nur im Allgemeinen Borftellungen, ertennen aber nicht Die bestimmte Groffe, Geffalt und Bemegung ber nicht mabrnehmbas . ren Theile. Daber unfere Unwiffenheit in Unfehung ber Bechfelmirfung ber Rorper und ihrer Berhaltniffe. untereinander bis auf Das Menige, mas burch Berfus . che entbedt wird, bei benen es aber immer ungewiß bleibt, ob fie ein andermal wieber gelingen und baffelbe Refultat geben merben. Es gibt feine Biffens fchaft von Rorpern, noch weniger von den Geiftern. Bei einigen Borftellungen find gemiffe Begiehungen, Berhaltniffe und Berfnupfungen in bem Befen ber Borftellungen felbit enthalten, fo bag fie auf teine Beife bon benfelben getrennt merben tonnen, wie bie Gleich: beit ber Bintel eines Dreieds mit zwei rechten. Bon

<sup>56)</sup> Essai L. IV. ch. 3. 6. 18 - 20.

## 54 Giebentes Bauptft. Erfte Mbth. Dritter 2bfon.

Bon bleien ift nur eine allgemeine gewisse Erkenntnis miglich, Bon vielen Dingen erfahren wir eine bestänwigt ergelmußtige Berknipfung; wir können aber die selbje regelmußtige Berknipfung; wir können aber die selbe in den Begriffen nicht entbeden, und dager auch nicht erknneten, sondern nur der willtärlichen Kinordnung des Weisen Urtebes der Netur zuschöfteiben, der die Dinge so eingerichtet har, daß sie auf eine und undegreiftige Weise, beren Wirflichter und die Wahrendmung zelat, auf einnehre wirfen ").

Der Berftand ertennet Die Dinge nicht unmittele bar , fondern permittelft ber Borftellungen von ibnen. Realitat bat bie Ertenntnif baber nur infofern, als Die Borftellungen mit ber Realitat ber Dinge auf irs gend eine Urt übereinftimmen. Mlle einfachen Borftels lungen find Producte ber Dinge, welche auf bas Ges muth wirten, und feine Dichtungen ber Ginbilbunges fraft. Alle jufammengefeste Begriffe, Die von Gubftangen ausgenommen , find freie bom Berftand gebils bete Begriffe; fie baben nichts außer ihnen an repras fentiren, fonbern find fich felbft Driginal. Die aus ibnen erlangte Ertenntnif bat alfo Realitat , b i. fie ift, ohne etwas anderes ale Borftellungen jum Dbiecte au baben, feine teere Phantafie ober Erbichtung, Siere auf grunbet fich bie Realitat ber mathematifden und moralifden Erfenntnif, ohne reale Exiftens ber Dins ge, bie baburch vorgeftellt werben. Infofern bie Bes ariffe von Substangen, welche ihr Driginal anger ibnen haben, mit ben Dingen übereinftimmen, infofern ift bie Erfenntnif von ihnen real, Die aber febr eine gefdrantt ift, inbem bas reale Befen ber Dinge, in welchem ihre Gigenichaften und ber Bufammenhang ber Ericheinungen jaegrundet ift, uns verborgen bleibt. Die Stelle

<sup>37)</sup> Essei L. IV. ch. 3. 6. 22 seq.

Stelle bes mahren Befens vertritt bas Bort.

Es gibt allgemeine Ertenntniffe, wenn namlich bie Begriffe , beren Ginftimmung ober Michteinftims mung mahrgenommen mirb, abftracte Begriffe finb. Es gibt aber teine Grunbfate ((principes ), wenn man barunter folche Gabe verftebt, welche unmittelbar epident und Die erften Grunde anberer Ertenntniffe find. Gewöhnlich fiehet man ben Gat ber Mentirat und bee Biberfpruche ale folde Grundfase an. 21= Iein Die numittelbare Evibeng ift biefen Gaben nicht allein eigen, fonbern erftredt fich auf bas gange Bebiet unferer Borftellungen in Begiebung auf Ibentitat und Merichiebenheit; benn bie erfte Banblung bes Berifans bes, ohne welche gar feine Ertenntnif moglich ift, bes feber barin, baf man fich jeber Borftellung und jebes Beariffs får fich bewuft wirb und fie von anbern une tericeibet. Das weiß weiß und nicht ich mars. ein Denich Menfc und tein Pferb ift, ift baber eben fo gemif, ale ber Gas: mas ift, bas ift: und: unmöglich tann ein und baffelbe Dina fenn und nicht fenn. Jene Grundfage find auch nicht Die erften Bahrheiten, welche bem Berftanb befannt werben, fonbern vielmehr bie fpatern und letten, inbem Die Erfenntniff von bem Gingelnen au bem Mlaes meinen fortgebet; auch nicht bas Princip und bas Rune bament aller unferer Ertenntnif. Denn es gibt uns gablige Urtheile, in welchen Ibentitat und Berichiebens beit unmittelbar, unabhangig von einem anbern Gage ertannt wirb, weil bie Evibeng in allen gleich ift. Bebarf et eines Grunbes fur Die Bahrheit Des Gage ges, baß eine und zwei gleich brei ift? Grundet fich biefe Gewißheit auf ben Grunbfat, bag bas Gange allen feinen Theilen gufammengenommen gleich ift? Biele Mens

Meniden benten nicht an biefen Grundfas, und miffen boch um jenes Berhaltniß von Gins, 3mei und Drei. Allen Gaten, wo eine Borftellung von ihr fetbft bejabet, ober zwei vollig verschiebene von einander vers neinet werben, muß ber Berftand, fobalb als er fie verftehet, ohne Auftand, ohne Beweiofoberung, ohne Rudblid auf allgemeinere Urtheile ober Grunbfage, als untruglich mabren nothwendig Beifall geben. Grunbfage tonnen alfo nicht bagu bienen, meniger alls gemeine, aber burch fich felbft einleuchtende Cape gu beweifen, noch die Grundlage einer Biffenfchaft abge= ben , noch ben Menichen jur Ermeiterung ber 2Biffenichaften und gur Entbedung unbefannter Babrbeiten perbelfen. Gie tonifen uns auch teine Bewifibeit von bem geben, mas außer bem menfchlichen Gemuthe ift und vorgehet, benn fie find nur eine flare, beutliche und unveranderliche Erfenntnig unferer allgemeinen Begriffe; und was bie Exifteng bes Birtlichen betrifft, fo tonnen une nur bie Ginne barüber Belebrung ges ben. Dagegen haben jene Grundfage Rugen in bem Bortrage ber Biffenichaften nach ihrem gegenwartigen Buffande, und in ber gewöhnlichen Methobe, und im Disputiren, um bartnadige Streiter jum Stillichmeis gen und gelehrte Zwiftigfeiten jum Ende gu bringen. Bei Deutlichen Begriffen find fie entbehrlich und bei gufammengefetten Begriffen , 3. B. Cubftangen , wenn' fie undeutlich find, gefahrlich, indem burch ihre Unwenbung leicht Ralfcbeit fur offenbare Wahrheit, und Uns gewißheit fur Demonstration angenommen und behaups tet, ja, indem Borte mit Dingen verwechfelt werben, auch miberfprechenbe Cate burch fie fceinbar bewies fen merben fonnen 38).

<sup>38)</sup> Essai L. IV. ch. 7. 5. 14. J'ai fuit cette remarque pour montrer aux homnies, que ces maximes.

Es gibt alfo allgemeine Cane, welche gwar uns mittelbar gewiß find, aber boch bem Berftanbe fein Licht geben , noch jur Erweiterung ber Erfenntnif ets mas beitragen. Man tann fie fpielende (frivoles) Cape nennen. Bahin gehoren 1) bie blod ibentis fchen, 3. B. ein Gefet ift ein Befet; Rect ift Recht. Ungeachtet folde Cabe unmittelbar einteuchtend find, und bie Doglichfeit aller unferer Ers tenntniffe auf bem Bermogen beruht, mabraunebmen. baf biefelbe Borftellung biefelbe ift, und fie bon allen, Die verschieden find, ju unterscheiben; fo ift boch ber . Gebrauch, ben man bon folden ibentifden Gaben gur Erweiterung ber Ertenntnif ju machen gebenft, eine bloge Gpielerei 39). 2) Diejenigen Gabe, in mels

12- ximes, quelque fort qu'on les exalte comme les grands boulevards de la verité, ne les mettront pas a converte de l'erreur s'ils employent les mots dans un sens vague et indetermine. 6. 15. Mais qu'elles avent tel usage qu'on vondra dans des propositions verbales, elles ne sauroient nous faire voir ou nous prouver la moindre connoissance qui appartienne à la nature des substances telles qu'elles se trouvent, et qu'elles existent hors de nous, au delà de ce que l'experience nons enseigne.

59) Essai L. IV. ch. 8. 6. 3. l'avoue aussi librement que qui que ce soit, que toutes ces propositions sont veritables et evidentes par ellesmêmes. Je conviens de plus que le fondement de toutes nos connoisances depend de la faculté que nous avons d'appercevoir que la même idée est la même, et de la discerner de celles qui sont differențes. Mais je ne vois pas comment cela empêche que l'usage qu'on pretendroit faire des propositions identiques pour l'avancement de la connoisance ne soit justement traité de frivole.

den ein Theil eines jusammengesetten Begriffs ober Definition von bem Borte bes Gaugen, ober bem gu erflärenden Worte, ausgesagt wird, 3. B. das Aleit ift ein Wetall. Diese Urtheile blenen nur dagu, bie Wedunutg und ben Gebrauch ber Wort bekannt zu machen. Diesen sind beschrauch ber Morte bekannt zu machen. Diesen sind beschrauch ber Morte bekannt zu machen. Diesen sind beschrauch der meiner diese netheren ist einem ber den der nicht in berne felben enthalten ist, von einem Dinge debangten, reale Bahrheit und Ertenntnist enthalten; 3. B. in jedem Dreied sit der außere Wintel arbert, in den einem Dinge nethen von der entgegengeschen innern; das Wesen, in dem Empfindung, Bewegung, Bernunft und Taden vereiniget sind, hat einen Begriff den Gott \*9). Dies seh merchiget, jenes um Wortschied.

Mic allgemeine Safe bezieben fich nur auf abftes ete Borfelungen, voelche in unferm Berfiande find, aber auf feine reale Erifteng. Bon unferer eignen Erifteng haben wir eine uumittelbare aus fcauenbe, vom Gottes Erifteng eine bemonn fratibe und vom ber Erifteng anderer Dinge eine Trennanis burch bie Empfighung. Die Demoustration von ben Dafepn Gottes (bessen Begriff

<sup>40)</sup> Estai L. IV. ch. 8. § 8. Nous pouvons connoire la veridé et par ce moyen être certains des propositions qui affirment quelque chose d' une autre qui est une consequence necessairé de son idée complexe, mais qui n'y est pas renfermée comme — — Car comme ce rapport de l'angle exterieur à l'un des angles interieurs opposés ne fait point partie de l'idée complexe qui est signifiée par le mot de triangle c'est là une verité reelle qui emporté une connoissance reelle et instructive.

aus einfachen Borftellungen ber Reflexion burch Ermeiterung eutftanben ift 41), grunbet fich auf richtis ge Rolgerungen aus evibenten Erfenneniffen. Menich weiß, baß er ift, und baß er ermas ift. Diches tann tein reales Ding bervorbringen. Benn baber etmas Reales exiftirt, fo muß Etmas von Emigfeit eriffirt haben. Denn mas nicht emig ift, bat einen Aufang, nub mas einen Mufang bat, muß burch ein auberes Ding bervorgebracht morben fenn. Alles, mas ben Anfang feines Genns burd ein Unbes res bat, bas hat von biefem auch alles, mas ihm angehort, folglich alle feine Bermos gen und Rrafte. Die ewige Quelle aller realen Dinge muß folglich auch Die Quelle und bas Brincip aller Bermogen und Rrafte , es muß allmachtia fenu. Der Menich finbet aber in fich auch Borftellung und Erfenntniff. Entweber ift unu eine Beit gemeien. mo tein porftellendes BBefen exiftirte, und bie Erfennts nif anfing zu fepu , ober es bat ein porfellenbes Des fen pon Emigfeit gegeben. Beun bas emige Befen alles Borffellens beraubt mar, fo fonute unmbalich zu traend einer Beit Erfenutnif entfteben. Denn es ift eben fo unmöglich , baß ein blind, ohne alle Borftels Jung mirfenbes Befen ein ertennenbes Beien berpore bringe, ale baß ein Dreied fich felbft brei zwei reche ten Binteln gleiche Dreiede gebe. Es exiftirt alfo ein emiges allmadtiges allporfellenbes Befen, Gott, ober mie man es fonft nennen mag 42).

Die

<sup>41)</sup> Essai L. II. ch. a3. g. 33.

<sup>41)</sup> Essai L. IV. ch. 10. 6. 1 - 6. Code erflate es für bedenflich, eine fo wichrige Wahrheit, als bie Erifteng Gotees ift, welche mit unferer Glacfeligfeite

### 60 Giebentes Bauptft. Erfte Mbth. Dritter Mbichn.

Die Ertenntnif bon bem Dafenn anberer Dinge iff nur allein burch bie Empfinbung moglich. Denn. Das Dafenn Gottes ausgenommen, gibt es feine nothe wendige Bertnipfung swiften bem realen Genn eines Befens und einem menfchlichen Begriffe, ober bem Dafenn eines einzelnen Menichen. Da bas blofe Das fenn ber Borftellung bon einem Dinge in bem Bewufts' fenn nichts fur Die reale Erifteng beffelben beweifet, fo fann bas Dafenn eines anbern Befens anffer uns nur baburch ertanut werben, bag es auf une mirtt und fich burch bas Empfangen einer Borftellung bon Mugen mahrnehmen lagt. Diefe Ueberzeugung fommt groar nicht ber Gewifibeit ber anschauenben und bes monftrativen Ertenntnif gleich, verbient aber boch Er= fenntniß genannt ju werben, weil fie unferer Sabigfeit und unferem Bedurfuiß angemeffen ift. Gott hat und bon bem Dafenn ber Dinge außer und hinreis denbe Gewißheit gegeben, inbem wir nach Berfchiebens beit ber Richtung und Gimmirfung biefer Dinge bie Empfindung von Luft und Unluft erzeugen tonnen, worauf bas Intereffe fur unferen gegenwartigen Bus fand mit beruhet. Die bochfte Ueberzeugung bavon grundet fich auf bas Butrauen ju unferen Bermogen und au unferen Ginnen , baf fie nicht irren; fie mirb aber noch burch andere Rebengrunde unterflust, baff namlich gewiffe Borftellungen burch gewiffe Drgane und eine fie afficirenbe Urfache bervorgebracht merben. baf wir die Entftebung biefer Borftellungen nicht bing bern fonnen , bag mehrere biefer Borftellungen mit' eis ner Empfindung von Luft und Unluft vergefellichaftet find, und bei ber Erneuerung biefer Borffellungen biefe

in fo engem Busammenhange ficht, auf ben einzigen Begriff bes volltommeniten Wefens, ben nicht alle -

Empfindungen nicht mit erfolgen, daß ein Sinn oft bas Zeugniß eines andern bestätiget. Diese Erfenntniß erfrecket fich nicht weiter als unsere Empfindung, und baher gibt es feine gewisse Erfenntniß von den Beistern, sondern mut einen Glauben \*2).

Rachem Lode noch einige andere Betrachtungen die Erfenntnis, über die Wahrliche in ich ein in web bei Erfenntnis, über die Wahrliche in ich ein ein angesellt bat, betrachtet er noch Bernunft, sind Glauben an sich und im Berhöltnis zu einander. I uher Bernunft verstehet Lode das Bermögen, wodurch sich der Mensich von den Thiesen untersichtlet, welches sich durch Schafffinn in der Aufliche dung der Mittersbegisse, und durch der Hoffen und Kongern und Mitterlag, in der Berbindung, der Borftefungen nach ihrem Jusammendange außert, und also durch die demonstrative Erfenntnis, die fluschung erweitert, auch die Grüne und bei Grüne für die Wahrscheinischeit Erfenntnis durch die Singen und ihr die Bernelle und die Grüne für die Wahrscheinischeit seitert sieden die Grüne für die Wahrscheinischeit sieder sieden der die Wahrscheinischeit sieder findet \*3). Der Splogismus ist aber nicht das eine

42) Essai L. IV. ch. 11.

43) Essai L. IV. ch. 17. §. 2. Dans ces deux cas, la faculté qui trouve et applique comme il faut les moyens necessaires pour découvrit la certifude dans l'un et la probabilité dans l'autre, c'est ce que nous appelons rations. Car comme la raison apperçois la connexion necessaire et indubitable qui contes les idées ou, preuves on l'une avec l'autre dans chaque degré d'une demonstration qui produit la connoissance; elle apperçoit aussi la connexion probable que toutes les idées ou preuves ont l'une avec lautre dans chaque degré d'un discours auquel elle juge qui con doit donner son assentiment; ce qui est le plus bas degré de ce qui peut d'tre veritablement appelle ration.

sige und befte Mittel fur biefe Function der Wernunft. Man fonnte vor Atfiftoteles, ber vonfelben, seine Formen und Wodffcationen sand, denten, und fann es auch nach, und ein bester, obne biefe Hommen, welche nur in bem Schulgegant einigen Ruben haben, und selbst zu Irrthunten verteiten tonnen \*1).

Der Glaube und Die Bernunft tonnen eigentlich nicht entgegefest fenn. Denn wenn ber Glaube in els nem unwandelbaren gurmahrhalten befteht , welches burd Regelir beftimmt ift', fo tann man teiner Cache Beifall geben, ale nach tuchtigen Grunben, welcher folglich ber Bernunft nicht entgegengefest fenn tann. Doch zuweilen verftebt man unter Glauben ben Beis fall, ben man einer nicht auf Grunde ber Bernunft burch ben naturlichen Gebrauch ber Erfenntniffrafte, fondern auf bas Unfeben geftusten Sache gibt, inbem Giner ibn als von Gott burch eine aufferorbentliche Mittheilung ober Dffenbarung tommenb barftellt. Es ift einleuchtenb, bag burch teine Offenbarung eine neue einfache Borftellung , Die nicht vorber auf bem Mege ber Sinne ober ber Reflexion erworben ift, mits getheilt merben fann. Bas burch bie Bernunft ents bedt merben tann, tann auch burch bie Offenbarung, aber nicht mit bemfelben Grabe ber Gemifibeit geges ben werben. Die Offenbarung barf teiner mabren und epibenten Bernunftwahrheit miberiprechen. Hebergeugung , bag etwas gottliche Offenbarung ift, und baß wir fie richtig verfteben, tann nie ber Evis bent ber Unichauung und ber Demonstration gleich fommen. Ermas, mas biefen miberfpricht, als mabr anzunehmen . murbe alle Grunde und Grundiase ber Erfenntnif umftogen, welche boch anch von Gott find. In

In allem, mas erfeunbar ift, muß bie Bernunft als befugte Richterin betrachtet merben; ibre Muse fpruche tonnen burch eine Dffenbarung wohl beftatis get, aber nicht aufgehoben werben. Es bleibt als eigenthumlicher Gegenftanb bes Glanbens nur basjenige ubrig, mas uber ber Mernunft ift. Done Diefe Grenzbeftimmung gwifden Bernunft und Glaus ben bort aller Bernunftgebrauch auf, und bie Religion ift ber Comarmerei blos gegeben 45),

Unter bas Gebiet bes menfchlichen Berftanbes ges bort i) bie Ratur ber Dinge, wie fie an fich find, ibre Berhaltniffe und Wirtungsarten; 2) basjenige, mas Der Menich ale vernunftiges freibanbelne bes Befen jur Erreichung eines 3weds, porzüglich ber Gladfeligteit, thun foll; 3) bie Dittel und Rege, moburch bie Ertenntnia ber erften und ameiten Gegenftande erlangt und mitgetheilt merben Sierans entfpringen bie Urten von Wiffens fchaft, namlich bie Phpfit ber Rorper und Geis fer. Die prattifche Biffenfchaft, beren miche tiafter Theil Die Ethit ift, und Die Cemiorit. ober Lebre von ben Beiden, welche auch, ba bie gewöhnlichen Beichen bie Borte find, welche ber Berfand anwendet , um bie Dinge ju verfteben und bie Erfenntniß bavon anbern mitgutheilen, Logit genannt merben tann 46).

Rad

<sup>45)</sup> Essai L. IV. ch. 18. Die Behaupenng, melde ein Schotte noch mit größerer Strenge ausführte. beftritt Poiret in: Fides et ratio collatae ac suo utraque loco redditae aduersus principia Ioannis Lockii. Amstelodami 1707. 8.

<sup>46)</sup> Essai L. IV. ch. at.

# 64 Giebentes Sauptit. Erfte Ubth. Dritter Ubfdn.

Rach biefem größeren Werte fcbrieb Lode noch eine in Die Sammlung feiner vermischten Schriften aufgewommene Abhandlung uber Die zwedmäßige Mus wendung und Cultivirung des menfolichen Berftandes. Sie enthalt in feiner firengen Ordnung eine Reibe von trefflicen Betrachtungen uber biefen Gegenftanb, eine Art von angewandter Logif, und follte Die unvollftaus bigen Belehrungen baruber in bem großern Werfe vers pollftanbigen, und bie unbrauchbare Schullogit, über welche er immer feinen ernften Tabel ausspricht, pers brangen. Da er bier für ben miffenfchaftlichen Bers ftanbesgebrauch nicht ausfchlieflich, fonbern fur ben richtigen Berftandesgebrauch überhaupt in ber Erfennts nif bes Bahren Regeln und Unweisung gibt, wie die bemfelben entgegenftebenden Sinbermiffe entfernt wers ben muffen, fo bringt er auch bier micht tief ein; aber feine Betrachtungen haben boch prattifche Bahrheit und jeigen bon einem hellen, gefunden Berftande ... Die Urfache er Brithumer fucht er größtentheils in ber Eingefdranttheit und Ginfeitigteit bes Berftanbed, welcher die Dinge nicht von allen, fons bern nur von einer Geite berrachtet und baber Folges rungen giebet, bie nur gum Theil mahr finb. Daber ift in allen Goffemen Bahrheit und galfchheit nes mifcht. Gine aufgetlarte, von teinem Borurs theil beftodene und von teiner Leibenfchaft geblenbete Bernunft ift ber Probierftein ber Babrheit, ben jeber bei fich fuhrt. Gine mahre Aufflarung tann Jeber fich verichaffen, benn er meiff feine Pflichten und mas man bon ihm fobert und ers martet. Much befitt jeber Denich ein gleiches naturliches Talent. Aber gur Bolltommenheit in bem Geis fligen gelangt man nur burch Uebung und Gertigfeit. Dierin liegt bie Quelle ber Ungleichheit. Gin großer Theil ber Grrthumer entfpringt aus ben allgemeinen Grunde Erimbfagen, welche die Menischen ungeprüft für ihre gestigten Angelegaubeiten auffassen. Wentge Mengeschier Bereich in den gendigen Ingelegaubeiten auffassen. Wentgen gembon ich von ihrer Jagend mar richtig zu soggeschen, und durch eine lange Reise von Assigssägen bis auf die erfene Principe gurückzusche, von welchen die Wahrbeit abhängt. Jum richtigen Bernunfgebrauch muß mar sich mit einem Worrath von abstracten und moralischen Spern, die man lesbisdatig bieter, nub welche nicht die Ginne afficiten, versichen. Wan umg der bet diesen Veren vorzäglich darauf seben, daß sie keinen Weberspruch enthalten, und, von man sie vorauseschet, eine reale Eristenz haben und keine Chimaten sind eine erale Eristenz haben und keine Chimaten sind

Das Sauptwerf bes Lode murbe gleich anfangs mit großem Beifalle aufgenommen , indem bas wichtis ne Problem , womit es fich beschaftigte , bie Wahrs beiteliebe, die flare Unficht und ungefüufielte beutliche Darftellung angog. Die mehrmaligen Muflagen und Ueberfetungen in andere Sprachen beweifen, bag es nicht allein in bem Baterlaube , fonbern auch in bem Mustande eine gunftige Anfnahme fand. Diefes popus lare Guftem ber Philosophie, welches alle Erfenntnig auf ben innern und anfern Ginn grundete, und bem Berftande feinen andern Untheil ließ, als jene einfas den und unmittelbaren Borftellungen auf mannigfals tige Beife nach ben Berhaltniffen und Begiehungen, bie fie unter einander haben, ju verbinden, welches bem menfchlichen Berftand auf bem Boben ber Erfahs rung ein Gebiet juficherte, und auf bie Grengen bes Biffens, welches nur fo weit reicht, ale bie Mahrnehe mung und bie Bergleichung ber Borftellungen reicht. aufmertfam machte; ohne tiefere Erforschung bes Erfeuntnifvermogens nud ber Bedingungen ber Erfahrung nur burch Bergliebernng ber Erfahrungevorftels Eennem, Geid. b. Bbil. XI. Eb. Inte

lungen ihrem Inhalte nach , burch bas Ginfache und Die mogliche und wirfliche Berbindung beffelben ber Ertenntniß eine fefte Grundlage ju geben fuchte; über bas Entfteben ber Borftellungen felbft tein Biffen fich anmaßte, fonbern nur bie Sppothefe ber Corpusculars' philosophie als mabricheinlich annahm; ben Berffand jum Theil , aber weit weniger Die Bernunft befriedias te - ein folches Spftem enthielt auch in Diefer Befcbrantung fo viel Denes, Bahres und Angiebenbes. bağ es gleich aufangs gut aufgenommen murbe, unb bann immer mehr, boch nicht allenthalben, allgemeis uere Buftimmung erhielt. Der Rationalcharafter und Die eben herrichenbe Richtung bes Beiftes zeigte auch iu diefen Urtheilen und Stimmungen feinen Ginfluff. In England fant bie Philosophle bes lode bie guns ftigfte Mufnahme, ale einlandifches Beiftesproduct, als eine Fortfetung ber großen Reform, welche Baco ans gefangen hatte, ale Philosophie, Die mit Bermerfung ber in ben Schulen ublichen, fich nur auf Beobachs tung und Refferion grundet, ale eine mabre, ben Berfland jur Entbedung bes Bahren in allen Biffens Schaften anführende Logit. Die meiften Gelehrten . welche unbefangen waren, urtheilten auf bas Gunftiafte von biefem Berte und bem Urheber beffelben 47). Gans.

<sup>4.9)</sup> Williams Molyaux Treatise of Dioptrics. Epistle Dedicatory. Il ny a personne, a qui nous ayons plus d'obligation pour la perfection de cette partie de la philosophie (1a Logique) qu'à l'incomparable Mr. Locke, qui, dans son essai concernant l'entendement humain, a rectifié plus d'erreurs reçûes, developpé plus devrités profondes, fondées sur l'experience et les observations, pour la conduite de l'esprit dans la recherche de la verité (et c'est proprement ce qui selon moi peut s'appeller logique) qu'

on n'en trouve dans tous les livres des Anciens, s Il a clairement dissipé ces visions metaphysiques, qui brouilloient la cerveille aux gens, et leur communiquoient comme un grain de folie en faisant da bruit par des sons, qui n'avoient aucun aens clair et distinct. Chaufepié Locke p. 103.

48) Gegenschriften sind unter andern von Henry Lee:
L'Ani - Seeprichme ou Remarques aur chaquo
chapitre de l'essai de Mr. Locke, Londres 170a
fol, und von John Norris in s. Essai d'une theoris du monde ideal ou intellectuel. Londres
1704. 8. Burrts behauptet mit Walchermade, dej
wir alle Dinge in Gott schauen, welche Dopostheit
ede in science vernissen Cochristen einer auffahrt
lichen Presidung unterworfen batte. Mehrete Gepaupungen zorte erregten Dreitsgleiten; 3. D.
saß Person und Gubsanj nicht verschieben sein, der
tritte Ettling street im Geschung auf die titostliche
Teinstatelhere. Auch des Bert, welches den Litte
schauen Understanding. 1728. 1737. 8. De
kuman Understanding. 1728. 1737. 8. De
1. Leebt.

### GS Siebentes Sauptit, Erite Abth. Dritter Abidn.

ches ber berasmte Shaftesbury fällte, ift boch bas lirtheil son bem Werthe biefer Philosophis immer allgemeiner umb einstimmiger geworben, umd sie hat immer mehr Einflung auf den Gang des Philosophirens in England gewonnen. Bace, Rentron umd becfe sind als enniuent Geister die Hubere der folgenden Zeiten geworden, und besonders bat der erste, nech mehr der britte, die Richtung des Philosophienens Geistes und die Rethode der Philosophie hestimmt. Die Physhosopie als Geundlage der Philosophie, und inedfondere die Word und Allesten der Richtung einen Richtung einen Richtung einen Richtung einen Richtung einen Verlegen auch der Philosophie und inedfondere die Word und Lessen wurch dies Richtung einen Richtspan einen Richtung einen Richtung einen Richtung einen Richtung erwonnen.

In ben Niederlanden, wo der Einstüg der Sartestanlichen Philosophie am ausgedreiteitem van, fonnte eben darum zwar ein entsezeugeseigtete Sojtem weniger Eingang sinden, denn die deiten Jauppläge der Leckischen Philosophie, daß es steine augederne Joeen gede, und daß das Wesen der Geele nicht blos in dem Zenz ern bestehe, fonnte den Carteslanen nicht gesalten. Aber es gab immer eine Partei von Denkenn, die nicht sclawich am das Sostem des Cartesias fich danden, oder gar gegen dasselb sich erklarben, und uns ter diesen erhielt Lock's Philosophie viele Frenzten biesen erhielt Lock's Philosophie viele Frenz-

trachte u. Anmerkingen über bie in ben gesehrten Sectungen mirgetheiter Recem-fion des Werte vom menschlichen Bere kande, weided bem De. Favous, Bischoff ju Vorf jugeschieben, und wider Lotz tens Wert vom menschlichen Berkande gerichtet ju seyn befunden wird. Den Belchren jur Pufung dbergeben von Nathanael Brontongt. Lipig u. Gardlegen 1733. 8.

be49). Unter diefen zeichnete fich Johanu Clericus ans, ber mit Audwahl bie Bauptjate ber Lodifden Philosophie feinem Spftem ber theoretifchen Philosophie in feinen philosophiichen Berten jum Grunde gelegt bat. Dbue originalen philosophischen Grift bejaß er bie Sabigteit, frembe Jbeen beutlich gu machen und foftemartig gu perbinden, und eben baburch leiftete er ber Lodifchen Philosophie ten großen Dienit, bag nach ben Grundfaben berfelben, wenn auch nicht ansichlieflich, ein Suftem ber Logit, ber Ontologie und Pneumatologie bargeffellt murbe 50). Dicht weniger trug Graves fande burch fein Compedium ber Logit und Metaphy: fit gur Berbreitung Diefer Philofophie bei.

In Deutschland hatte bieber immer eine Abbangigfeit bes Philosophirens von bem Suffem bes Mris ftoteles bie Mutmertfamteit und Die Theilnahme an neuen Unfichten in ber Philosophie gebindert; ein felbftftans Diger Geift ber Forichung mar nur felten gum Borichein getommen. Jest aber nahm jene Ginfeitigfeit machtig ab , bas Intereffe fur bie bestebenbe Schulphilosophie murbe fcmacher, ein mehr unruhiges Streben bes Fors fcungegeiftes außerte fich mit einer großeren Freiheit ber Richtung, in welcher ber eigentliche Charafter bes beutiden Sprichungegeiftes, Univerfalitat und Tiefe. feimte, fich aber vord erfte größtentheils nur burch eis ne Unewahl bes Beffern, eine offenere Empfanglich feit fur frembe Berfuche und ein unbefangeneres Urtheil offenbarte. In mehreren Lebrbuchern murbe Rud's ficht auf bes brittifchen Philosophen Behauptungen genom

<sup>49)</sup> Lettres de Mr. Locke et de Mr. de Limborgh Oeuvres diverses de Locke T. I. p. 323.

<sup>50)</sup> Ioannis Clerici opera philosophica Amstelodami 1697. 8. 2 Bde. 4te Musg. 1710.

nommen, und Leinüth, der große Geist, der mit aften damals lebenden Denkern wetteisern fonnte und sie jum Theil verdunsteite, unterwarf das Hauptwerf bestieben einer strengern Prüsung 313, weche eine Agtitang wohl mit ein hindernis für die weitere Ausscheitung dieser Philosophie in Deutschland war, bis bie Denkart sich siehh derstehen dagerte, ohne jedoch gur ausschließenden Herschaft gelangen zu können.

In Franfreich bagegen gelangte biefe Philosophie bald au einer folden Allgemeinheit, bag auch felbft nicht einmal ein Berfuch gemacht murbe, Diefelbe nach ibrem Grundprincip und in ihrer Tauglichfeit fur Diffenichaft einer freien Prufung ju unterwerfen. Gie führte bier nur immer abwarte ju Folgerungen und su Spootbefen . melde bie Stelle ber Grunde pertras ten, und brachte baber fur die Biffenfchaft meniger Gewinn, weil ber menfchliche Beift fich in die Meugers lichfeit verloren und gerftreuet batte, und baber auch alles nur in Begiebung auf bas Meufere auffaßte. Seit Cartefius und Dalebranche batte bas miffens icaftliche Streben in biefem Lande offenbar abgenome men . und megen ber Bemeglichteit und Lebhaftigfeit bes Geiftes, ber Reigung jum Bis und gefälliger Rorm immer mehr ben innern, mabren Gehalt ber Ertenntniff aus bem Gefichtetreife verloren. 3mar fuchte Condiffac auf bem breiten Boden ber Empirie ein Spo

<sup>51)</sup> Recnell de diverses pièces uur la philosophie, la religion naturelle — par Mr. Leibnitz, Clarke, Newton, Il. Ed. Amaterdam 1740. T. I. Pref. p. XCII. De'te Philosophen, 2-sete und Reibnit, adstrem einander gegenseitig; aber jeder urtheilte jehr geringhigt und tes Andrem Philosophe, meil fie in den Grundprincipien einander entgegengefest waren.

ftem von Miffenschaft aufzuführen, das in dem Scheine auferer Form felbft der Nathematif nichts nachzeben sollte, und batte in biefer hinfelt, nach dem Urtheile mehrerer Franzofen, den brittischen Philosophen gemeistert; allein biefes war boch nur ein Blendwert, das nur biejenigen tauschen fonnte, welche nicht auf den Grund der Inge schanen.

Das Glud, welches Lode's Philosophie machte, ift aus bem regen Gifer fur Philosophie, aus bem Bus ftanbe ber miffenschaftlichen Gultur und aus bem Geis fte biefer Philosophie begreiflich. Denn biefe enthielt nicht blos eine Bieberholung bes alten Gebantene ber Beripatetifchen Philosophie, bag nichts in bem Berftanbe ift, mas nicht burd bie Ginne in benfelben getommen, fonbern einen fcheinbaren Beweis beffelben, eine Beftimmung ber Grengen bes Berftanbes, eine Burudführung aller philosophifchen Probleme auf Bahrnehmungen und Schluffe baraus, eine Berbannung aller buntlen, unverftanblichen Borte und Formein, bunfler Fragen, haltungelofer Supothes fen. Der Sinn fur Rlarbeit, Deutlichfeit und Grunds lichfeit, melden Baco und Cartefius gewedt hatten, fand in ber fur bie Biffenfchaft und bie Philosophie geebneten Bafis ber Erfahrung feine Rechnung, und eine reiche Quelle jur Erweiterung realer, nicht aus ber Luft gegriffener Ertenntniffe. Die Mufmertfamteit auf bie Grengen und bie Befchrantung bes menfchlis den Erfennens, Die Burbigung ber analytifchen Ers fenntniß und bie Musftellung bes Digbrauche mit ben fogenaunten Principien Der Schulphilosophie maren neue Unfichten , welche ju meiteren Forschungen einladen tonnten.

Gleichwohl war biefer Versuch einer Grenzbestims mung und Grundlegung jur Biffenschaft, an fich genneme

#### 72 Giebentes Sauptit. Erfte Ubth. Dritter Ubidn.

nommen, noch febr unvolltommen und mangelhaft. Denn die Untersuchung ging nur auf die materialen Bedingungen ber Erkenntuiff, infofern fie burch ben außern und innern Ginn gegeben werben, in Unfehung beren fich ber menfcbliche Geift blos leibend in bem Empfangen verhalt. Dierque entiprang eine gu einfeitige Unficht bon bem Juhalte und Urfprunge ber Erfenntnif, indem wenigstens bie Doglichfeit jugeges ben werben mußte, baß auch in ber Gelbfithatiateit bes menfchlichen Geiftes Stoff ju Borftellungen ents halten fenn fonne, und eine einfeitige Erfenntniftheos . rie, weil eben nur auf die Empfanglichfeit geachtet, und baber bem Berftanbe bloe bas Bermogen ber to- gifchen Bergleichung, Abftraction und Berbindung gegeben wurde. Lode hatte felbft burch feine Mufrichtigs feit, indem er wenigftens eine Borftellung, Gubftang, nicht aus Empfindungefioffen abzuleiten vermochte, bie Mangelhaftigteit feiner Theorie eingestanden. Wenn feine gange Philosophie auf einer Borausfetung bes rubete, ju melder ber Bemeis nicht gefunden mar, fo mußte alles, mas baraus ale Rolgerung abgeleitet worden mar , wie s. B. Die Behauptung , bag bie einfachen Borftellungen fich auf reale Gigenichatten ber Dinge begieben und mit benfelben übereinftimmen, mas fetbit nicht mit ber Behauptung , baß bas mabre Befen ber Dinge nicht ertennbar ift, ftreitet, noch in eis nem zweifelhaften Lichte erfcheinen, Die Gewißheit ber Erfenntuig reafer Dinge mußte bierburch ebenfalls fehr problematifch werden, infofern alles auf Empfin= bung gurudgeführt wird, welche immer individuell ift, und nur unter Borausfegung, baß bie Ratur nach uns veranderlichen Gefeten, wirfet, und unter Borausfege jung berfelben Bedingungen von Geiten bes Dbjects und Gubiecte bas Urtheil begrundet, bag biefelbe Ems pfindung wiebertehren werbe. Muf diefe Beife tonute

Mufferbem aber , bag in bem blogen Empirismus fur bie miffenschaftliche Korm ber Philosophie tein mabrhafter Grund fich findet, ale ein beliebiges Bus fammenfenen und Trennen ber Borftellungen, und baff er auf Erfahrung fich beruft, welche felbit einer ties fern Erforichung nicht allein in Unfebung ibrer mates riglen, fondern auch vorzuglich ihrer formalen Bebingungen bebarf ; murbe auch aller Inhalt ber Philofophie fich auf Erfahrungsfabe einschranten muffen, melches mit bem letten Biele bes Philosophirens nicht aufammenftimmt. Denn biefes gebet auf bas Unbes bingte und Abfolute, auf bas an fich Bahre und Bute, und erhebt fich baber uber bas Reich bes Ginulis chen. Wenn ber Empirismus confequent verfolgt murs be, fo murbe eigentlich gar teine Philosophie, teine Detaphofit. feine Sittenfehre moglich fenn, und bie wichtigen Gegenftanbe berfelben mußten unter ble Sirns gefpinfte gegablet merben 12).

Da

<sup>52) . . .</sup> In Frankreich wurde diese Kolge am meisten sichtbar. So sagt 3. B. Diderot: D'où il auroit pu tirer une auire consequence très-utiles c'est que

### 74 Giebentes Bauptft. Erfie Abth. Dritter Abidn.

Da jeboch biefe Philosophie and Bahrbeiten entbielt, und die rubmlide Tendens hatte, die Biffenfchaft por allen Auswichfen einer eitlen Speculation zu bes freien, auch Reime und Mufforberung ju tiefern Forfoungen in fich verfchloß, überbem aber bie entgegens gefeste Unficht bes Rationalismus in ber Sopothefe . ber angebornen Steen vollig befiegt ju haben ichien, und durch ibre Spftem : und Formlofigfeit vielen ans gemeffen und gerecht mar: fo barf man fich nicht muns bern, baf fie fomobl eine große Angabl von Rreunben erhielt , ale auch mancherlei Beftaften nach und nach annahm. Re nachbem Die Unbanger in ben Uns fichten und 3meden, in ihrem logifchen und moralis fchen Charafter verichieben maren, fich balb mehr mit bem Scheine und ber auferen Form einer miffenichafts lichen Ertenntniff beanuaten, ober auf mabren wiffen= fcaftlichen Gewinn ausgingen, mehr nach ben Grunben gu forichen ober Folgerungen gu entwickeln ges wohnt maren, je nachbem fie mehr ober meniger bie Mangel und Gebrechen in der Grundlage einfaben, biefelben offener geftanben und barlegten, und gu berbeffern , ju beschönigen und ju verbeden ftrebten; ie nade

que toute idée doit se resoudre en dernière decomposition en une representation semible, et que puisque tout ce qui est dans notre entendement est venu par la voie de la sensation, tout ce qui sort de notre, satendement est chimerique, ou doit, en retournant par le même chemin, trouver, hors de nous un objet tensible pour s'y ratsacher, De-là une grande règle en philosophie; c'est que toute expression qui ne trouve pas hors de notre esprit un objet sensible anquel elle puisse se ratsacher, est vuide de sans. Engelopédie method. Philosophie anc. et mod. T. Ill. P. I. Locke p. 149. nachem fie endlich mehr von einem einseitigen oder allfeitigen Interesse gefeitet wurben, und mit mehr oder weniger Consiqueng, au Berte gingen: je nach bem mußte auch die Ansicht und Aussicht, die Wirfungssphare und Art der Zhätigkeit gefandert werden und baraus auch ein anderes Product hervograften.

Wir werden diese verschiedenen Gestatten der Lodtijden Hilosophie, so wie die Folgen berselben in Begünftigung des Septicismus, des Naterialismus, Atheismus, der antimocalischen Softeme erst dann weis ter versolgen, wenn wir die philosophischen Bersuche einiger Deutschen, und das Softem eines der größten philosophischen Genied dargestellt haben.

# Bierter Abidnitt.

## Beibnipens Philosophie.

Lode's Zeitalter mar burch bie Gleichzeitigfeit zweier Danner, welche, burch die Rraft ihres originalen Beis ftes, ale Sterne erfter Große bervorftralten, ausgezeich: net, von benen ber eine England, ber anbere Deutich= Beibe baben burch ibre Erfinduns land angehoret. gen und Entdedungen Epoche gemacht, ber eine mar. mehr auf bas Gebiet ber Mathematit und Raturmiffenichaft beidrantt, ohne in andern Sachern etmas Großes leiften ju tonnen , ber andere umfaßte mit gleichem Intereffe und burchbringendem Geifte bas Reich ber Biffenichaften in bem ausgedehnteften Umfanae. und tonnte eben fo gut in ber Philosophie ale ber Mathematif und Phyfit, in ber Gefchichte, Rechteges labrtheit und Theologie Lorbeeren verdienen. Der Lette gebort mehr, als ber Erfte, ber Geidichte ber Philofos phie an. Denn Remton (geboren 1642 ju Cams bribge, ft. 1727) hatte von feinen frubeften Beiten an feinen Beift vorzuglich und beinabe ausichlieflich auf Mathematit und die Phyfit im Großen gewendet; und fonnte baher um fo eber etwas Großes leiften, je mehr fich Genie, Bleif, richtige Methode und ein beftimms

flimmtes Biel bei ibm vereinigten. Denn er ging von bem richtigen Gefichtspuncte aus, bag bie mahre Ras turmiffenichaft fich nicht auf Erbichtungen und Supos thefen, fonbern auf Beobachtungen ber Phanomene ber Datur grunden muffe; baf es fur biefelbe nur eine boppelte Methobe, Die analytifche, welche aus Bephachtungen bie Gefete ber Datur erforichet, und bie innthetifche, welche bie analytifch gefundenen Gefete auf andere Ericheinungen gu ihrer Erflarung ans wendet, gebe, und baf bie fonthetifche bie analntifche porausfete 1). Auf biefe Urt unterfuchte er bic Schmes re, Licht und garben, und brachte burch bie Entbefs tung ber mathematifchen Drincipe biefer Ericbeinnngen Diejenigen Berte gu Stanbe, welche ihm einen emigen Ruhm erworben haben. In Sypothefen über bie Bes Schaffenheit ber Rrafte, welche jenen Ericheinungen gum Grunde liegen, ließ er fich nicht ein, und glaubte, bag Die Phyfit fich bor ber Detaphyfit in Ucht nehmen muffe, weil biefe ben fichern Bang ber Wiffenfchaft burch Borausfegungen ftore, welche burch Berbachtuns gen nicht gereibtfertiget merben 3).

New=

- 1) Newtoni Optice latine reddita a Samuele Clarke. Lausannae 1740. p. 329.
- a) Neutoni Optice p. 297, Istiusmodi medium ut reiciamus, auctores nobis sont antiquisinni et celeberrinii Graeciae Phoeniciaeque philosophi, qui principia philosophiae suae spatium: inene, atomos et grauitaten atomorum posserunti tacite attribuentes vim grauitatis alii alicul causse a materia densa diuersae. Caius quidem eçausae physici recentiores, in rebus naturae speculandis nullam rationem habuerunt; hypothesium commenta contingentes, quibus phaenomena ounnia ex mechanicis legibus explicarent, et contemplationem aliartum causarum in

Remton nimmt an, baf alle Naturobiecte, bie porftellenden Befen ausgenommen , in einem leeren Raume find und ans einartigen Beftaudtheilen beftes ben . melde burd verfdiebene Bufammenfetung und pericbiebene Ginmifdung ber leeren 3wifcbenraume alle manniafaltigen Rorper, Die mir tennen, bilben. Gie find in bem leeren Raume beweglich, trage, bicht, und erhalten burch gemiffe active Rrafte immerau Bemes aung. Urfprunglich bat ber Mumeife bie forperlichen Dinge nach Abficht und 3med jufammengefest und geordnet. Denn nur bem Schopfer tam es gu, alles in feine Stelle und Ordnung ju bringen. Es ift bes Philosophen unmurbig, nach anbern Ilifachen ber Belt an foriden, ober anszuflugeln, wie aus bem Chaos bie gange Belt nach blogen Raturgefeten habe entftes ben tonnen , obgleich fie , nachdem fie einmal gebilbet ift, burch biefe Gefete viele Jahrhunderte binburch fortbefteben fann. Denn ba bie Rometen in febr ers centrifden Rreifen nach allen Seiten bes meiten Simmeleraums fich bewegen; fo tann man es nicht einem blinden Schidfal beimeffen, baß alle Planeten in cons centrifchen Rreifen einformig fich bewegen, einige unbebeutenbe Unregelmäßigfeiten abgerechnet, welche aus ben gegenfeitigen Einwirfungen ber Planeten und Ros meten entfteben, und in ber Beit fo groß merben mes gen , baf fie bie ausbeffernde Sand bes Urbebere ers fobern. Gine fo bewunderungewurdige Regelmafia:

metaplysicam reliciontes. Cum e contrario philosophiae naturalis id reuera praecipuum sit et officium et finis, ut ex phaenomenis sine fictis hypothesibus arguanus, et ab effectis ratiocinatione progrediamur ad eausse, donce ad ipsam demum causam primam (quae sine omni dubio nucchasica non est) peruenianus.

feit, Die fich an ben Planeten und ben thierifden Rore pern offenbaret, tann nur allein aus ber Birtiamteit einer Intelligeng nach 3meden, aus ber Thatigleit eis nes allmachtigen, allweifen, emiglebenben Wejene ers flart werben, welches allenthalben gegenwartig ift. burch feinen Billen alle Rorper in feinem unenblichen einformigen Genforium, welches ber Raum ift 3), bes megen, alle Theile ber unenblichen Belt nach feinem Belieben bilben und umbilben fann, und bas auf eine weit volltommnere Beife, als es bie Seele in Unfes bung ber Glieber ihres Rorpers vermag. Bir burfen jeboch bie Belt nicht als ben Sorper Gottes, noch bie Theile berfelben ale Theile Gotres betrachten, Gott ift ein einformiges Befen ohne alle Organe, Glieber, Theile. Miles Diefes ift feinem Willen untergeordnet. Gott ift auch fo wenig die Geele biefer Theile, als bie Geele Die Geele jener Ginbrude (specierum) ift. wetche burch bie Sinnorgane an ben Sinnort gelangen , wo fie bie Geele unmittelbar mabrnimmt. Golder Organe bedarf Gott nicht, weil er allen Dingen felbft allenthalben gegenwartig ift. Da ber Raum ine Unenbliche theilbar ift, Materie aber nicht nothwenbig in allen Theilen bes Raums ju fenn braucht, fo muß man noch biefes einraumen - wenigftens ift nichts barin enthalten, mas in fich felbft und ber Bernunft miz

<sup>3)</sup> Mewren hiete ben Raum für bas Senfprium ber Gerichte, verfand betr wohrichtlich unter Senfortum nicht ein Anschaumgebegan, sondern nur den Anschaumgebert. De erfährer fich wengierne Clarkt barüber, m. f. bas Recueil T. I. p. 6 u. 21, umb dann sie ein nichte andere, all ein Bilb der gehrlichen Allegenwert und Allenssiender i. eine Wortschungster, werin Seinsch Wore (10. B. 6. 514) vorangegangen war. Aber freitig macht berfelbe ben Baum ju einem resien Dinge.

widersprechend ware — daß Gert Macrientseite von mannigfattiger Größe, Gestalt, und ir Beziedung auf dem Raum, worin sie sind, won madmigsattiger Jahl und Quantitat, mit verschiedener Dichtheit und Kraft schaffen, auf diese Besie die Gestes der Natur mannigfattig modificiren, und in den verschiedenen Abeisen des allgemeinen Raums Welten von verschiedener Abeisen des allgemeinen Raums Welten von verschiedener Art bilden fann 4).

Diefes gibt Mewton gwar nur fur ber Bernunft angemeifene Babricheiulichfeit , und unterscheibet es pon bem Gemiffen, mas auf ftrenger Demonstration berubet. Indeffen fiebet man bod, wie er auch in ber Maturmiffenicaft nach mathematifden Principien theils gemiffe Begriffe und Bahrheiten vorausfest, welche er fo anfiehet, ale wenn fie bon ber Erfahrung entlehnt fepen, wohin nicht allein bas erfahrungemäßige Das fenn ber Rorper, ihrer Dichtheit und Schwere, fonbern auch die Borausfetung ber Atomen und bes Leeren ge= . boren. Diefe Unnahme aber ift noch nicht begrunbet. und erfodert tiefere Untersuchungen, welche biefer gros fe Beift nicht gu abnen icheint. 3meitens aber erfannte er mohl, daß biefe Daturphilosophie fur fich bie Bernunft noch nicht vollig befriedige, indem fich nicht alles aus bem blogen Dechanismus ber Natur erflaren laffe. Daber war ihm bie Raturphilosophie in ihrer Bollenbung auch jugleich bie miffenschaftliche Ers Benntniff ber erften Urfache ihrer Gewalt und ihres Rechts uber une und ihrer bon ihr empfangenen Bobls thaten. Go glaubte er auch in berfelben bie Erfennt. nin pon bem Grunde unferer Pflichten gegen Gott und gegen uns felbft gu finden, wodurch bie Ermeiterung und Berpollfommnung ber Moral moglich merbe. Denn

<sup>4)</sup> Newton Optice p. 327. 328.

Demt ohne tie Princhy, welche's in bem'erkeit beffeben Noadtlopen Bebore enthalten ift Got mid ffe als einziger und bodften Ber nert anerkannt, und feine Berehbung auf telnen ander abergertagen ver ben, foo ble Angend ulche als ein lindatteeres Wort ?). Aber hirth offenbare fich ehn eine andeutliche Anicht von der Philosophie and fiere Principleit im Ganzen und in ihren Deiteni; welche dei den auf Phylift und Mathematif sich damper fachtlicht gefährt befindenben Denter zu entschulogen fit.

Eben barin seigt fich ein Untereschied justichen Bemton und Berdnith, baß biefer bas gaine Gebiete bes menischtichen. Wiffens umrägter, mit genlatem: Bitk neue Unfichtem über alle Theite gleich, gunden ausbirmischer, ohne im einem Epoche jummachen. Weisonberf aber war fein Geiff mehr auf biefenige Seite hinger richter, wo nach Remrin die Ergänjung der gruffen und betwenftrativen Naturwiffenfchaft zu fichen fit, mit bem Unterschiede, bag er biefes als das hochgie für die menschliche Bernufer alleich, nut des ehn for als Deiser der Miffenschaft betrachtete, als Remron die Gesche der Antwerschienungen, hierzu aber abere

5) Meston Optica p. 330..., Quod si philotophia naturalis, haon methodum persequendo, raudem aliquando ab omni porte absoluta erit facta at que perfecta scientia, utique futuram erit, at et philotophiae moralis fines, inidem: proferantur. Nam quatemu ex philotophia, asturali intelligere possiques, quaeraam, sit, prima, rerum, causa et quam, popetaterm, et just lloi en noa, lableat, et quae beneficia ei accepta sint referende; catenus officium, noatum erga eurus, aerge, ac, erga nosmetipos ,ingicean quid ait, per lunnea maturae innegescet. 3 pr. 1.

Principe fur nothig bielt, ale bie Beobachtung ber Da. tur, um fo leichter aber auch burch fuhne Sopothefen Das Gebiet bes Ertennens überfcbritt. Es offen= baret fich alfo in beiben ber Gegenfat bes Empirismus und bes Rationalismus, und Leibnis ftebet barin, und in Begiehung auf Philosophie hober. bat auch fur Diefelbe ungleich mehr gewirtt, ale Dems ton, wenn auch barnach ihr beiberfeitiges Berbienft allein nicht geschätt werben fann. Newton und Leibe nis waren erft Freunde, bann Gegner burch bie von beiben behauptete erfte Erfindung ber Differentialreche nung. Der baruber mit Lebhaftigfeit geführte Streit peranlafte Leibnigen auch ju einigen ungunftigen Urtheilen uber Remtone Philosophie, welche beffen Breund Gam, Clarte ju vertheidigen übernahm. Durch Diefen Streit erhielten jene von Remton nur angebeus teten und gleichfam nur bingeworfenen Gebanten mehr Beftimmtheit und Ausbilbung 6).

Leibs

6) Difficultez de Mr. Leibnitz contre les sentimens de quelques selebres ecrivaius Auglois touchant les principes de la philosophie et de la theologie naturelle avec les reponses de Mr. Clarke, in bem erften Banbe bes recueil de diverses pièces sur la philosophie, la religion naturelle par Mrs. Leibnitz, Clarke, Newton. Amsterd. 1740. 8. La metaphysique de Newton ou parallèle des sentiments de Newton et Leibnitz par Mr. Voltaire. Amsterd. 1740. 8. Bergleis dung ber Leibnibifden und Demtonie foen Detaphyfit, wie auch verfchieber ner anberer philosophifder und mather matifder lebren beiber Belemeifen ans gefteilt und bem Brn. von Boltatre ente gegengefest von Lubm. Dart. Rable. Got tingen 1741. 8. Frang. Ucberf. à la Haye 1747. 8. Essais d'une conciliation de la metaphysique

Leibnis, auf welchen Deutschland nicht menis ger ftola fenn tann, ale England auf Remton, batte bas Gtud, in einer berühmten Univerfitateftabt und su einer Beit in die Belt gu treten, welche fur bie Entwidelnna ber Beiftestalente ungemein gunftig mar. Jene tonnte burch ben Berein mehrerer Gelehrten, und ben regen Gifer, womit fie ihre miffenfchaftlichen Ras der betrieben, einen guten Ropf anregen; biefe mufite aber bei bem großen Intereffe, welches fur alle Biffenichaften, befonders auch in Deutschland, ermach: te, nachbem ein freierer Geift und befferer Gefcmad fcon bier und ba fichtbar murbe, bie Polemit nicht mehr die Ropfe erhitte, und eine großere Bernbrung und Wetteiferung mit bem Austande anfing, jur Befs fung und Bildung ebenfalls von vortheilhaftem Ginfluffe fenn. In Deutschland mar bieber fur bie Biffens icaften im Stillen, ohne Beraufch und nicht ohne Erfolg, gearbeitet worben, ohne baf es mit bem Muslande aleichen Schritt halten tonnte. Es fant fich aber in biefem Lande viel Ginn und Intereffe fur miffenichaftliche Cultur, eine Empfanglichfeit fur mans nigfaltige Unfichten und Entbedungen, nebft Bereits willigfeit fie aufzunehmen, ein Streben, fie ju groffes rer Reife gin bringen . und überhaupt ein reger Geiff. Alber Die Bernunft batte fich burch alles biefes boch nur eigentlich vorgeubt und geftartt, um in ber Rolge mit mehr Getbftffanbigfeit und lebenbiger Rraft auf bem Gebiete ber Wiffenschaften malten ju tonnen. Dierau bedurfte es nur eines fraftigen Geiftes, ber mit einem elettrifchen Schlage Die guten Ropfe aufs regte,

> de Leibnitz avec la physique de Newton par Mr. Beguelin in b. Ménioires de l'Acadeni, de Berin 7,66. Deutsch in hismann's Magagin D. V.

84 Siebentes Sauptit. Erfte Abth. Bierter Ubidn.

regte, begeisterte, burch fein Beispiel nach fich jog, und baburch in allen Theilen bes Wiffens eine merke murbige Epoche herbeifubrte. Dieses bewirfte Leibnig durch sein Genie und burch vie Begunftigung ber Zeitz umflaube.

Gottfried Bilbelm von Leibult mar ju Leipzig ben 21 Jun. 1616 geboren. Gein Bater, Friedrich Leibuis, Profeffor ber Philosophie au Leipaig, ftarb ibm in jeiner fruheften Rinobelt 1652; aber feine Dutter erichte ben Berluft burch eine qute Ergiebung. In ber Dicolai : Schule erlernte er bie Elementartenntniffe ber lateinifden und griechischen Sprache. Bei ber groffen Lernbegierbe und ber Leichtigfeit, mit welcher er alles. faßte, tounte ber gute Unterricht, welcher in Dies fer bamale berühmten Schule vorzuglich von Jac. Thos maffus gegeben murbe, feinen Beift nicht fattigen; er burdmubite bie Bucherjammlung feines Batere, und mablte fich ben Livius und Birgilius jur eignen Lieb= lingelecture. Den Dichter batte er mit foldbem 'Ins tereffe gelefen, baf er in feinem boben Alter noch fange Stellen beffelben auswendig berfagen tonnte.

Alls er 1661 Ernbent geworben war, wönnete er fich vor alten bem Studium ber Mathematik und Phe lojophie. Sein Lebrer in ber Mathematik, Johann Ruhn, bejaß wenig von Lebrateint, und die wenige, fien Zuhöre versanden bie wegen seineb bunten Wortrage. Leidnig überwand biefe Schwierigktie, und nörtigte ben Lebrer burch Fingen und Disputieru, bach er die Lebren verständticher und grändlicher vortragen mußte. In der Philosophie börte er außer Johann Aban Schrager, der in der fehaltsfichen Philosophie eingeweibt war, Friedrich Rappott, einen philosophie eitbeten Gefetter wer freierr Deinkrich, ber mit Ish. Chph. Sturm einer der ersten Ellef-

titer mar, boch vorzuglich Jacob Thomafine. Die: fer vietfeitige Gelehrte von friedfertigem Beifte, und großen Ginfichten in Die Gefchichte ber Philosophie, gu beren befferer Bearbeitung er ben Grund legte, batte ben wohlthatigften Ginfluß auf Die Bilbung bes Leibe nit, welchen biefer in feinen Schriften ftete rubm. te "). Er ging mehr in Die Gefdichte ber Lebren ein und gu ben Quellen jurud, und gemabrte burch bie aus ben Werten ber griechifchen Philofophen gefcopfs ten Begriffe von ber Philofophie einen nahrhafteren Stoff, ale bie bamalige icholaftifche Lehrmethobe geben tonnte, lehrte neben Uriftoreles auch ben Plato achten, und führte überhaupt auf eine richtigere Bergleichung und Schabung abmeichender Lebren und Unfichten. Beibe Studien mogen wohl mit Grund ale die Saupts grundlage ber Entwickelung bes Leibnit angeschen wers

7) Jacob Thomaffus war in Leipzig, wo fein Bater ber Rechte Doctor mar, 1622 geboren. Bon :658 an war er Lebrer ber Micolalichule, 16:0 Rector, und 1676 Rector ber Thomasichule. . Seit , 1643, mo er Dagifter murbe, und ale offentlicher Lebrer ber Erhit 1653, fparerbin ber logit, batte er mit Beifall und Dugen Borerage aber Philosophie ges halten. Obgleich er vorfchrifemafig Ariftoteles Dbie tofophie vortragen mußte, fo bedte er boch bie Mane gel berfelben auf, wies auf nothwendige Berbeffes rungen, vorzüglich in ber Decaphpit, bin, und verbreitete aber bie Gefchichte ber Philosophie, nicht blos ber Philosophen, welche ju feiner Beit noch größtentheils ein unangebautes gelb mar, (Orat. XIII. de ideis Platonicis p. 276) neues licht, nicht blos in Schriften (Orationes, Origines historiae philosophicae et ecclesiasticae. Dissertationes de Stoica mundi exustione), fonbern auch, und mobil noch mehr, in feinen Borlefungen. Er ftarb :684. Leibnitii Ep. T. I. p. 270. T. Il. p. 121.

ben. Damit verband er aber nech für sein Privatsfur biant eine ausgebreitete, boch regetlose Lecture manigfaltiger Schriften. Er las Dichter, Redner, Sistorie ter, Philosophen, Mathematiker, Juristen, Theologen, ohne Unterschied, und bie er buntle Stellen fand, ba fragte er die Gelehrten um Belehrung.

Das folgende Jahr ging Leibnit nach Jena, unb fchloß fich borgiglich an ben Dathematiter Erharb Beigel, ben Philologen und Siftoriter Unbreas Bofe und ben Rechtelehrer Joh. Chph. gald: ner an. Unter biefen murbe Bofe und Beigel febr geschatt. Der lettere mar ein trefflicher Mathematiter, reich an Ginficht und genialer Erfindungefraft, und befaß nicht gemeine Renntniß ber alten Philosophie, porguglich ber Duthagoraifchen , melde er mit anbern gu pereinigen geneigt mar. In ben 3ablen fuchte er weit mehr, und fuchte auf fie alle philosophische Begriffe . gurudauführen. Durch ibn tam baber Philosophie und . Mathematit in eine innigere Berbinbung. Much mar er tein greund von ben Scholaftifern, und trieb fie bamir in bie Enge, baff er in fie brang, ibre Bebanten in bie gemeine Oprache übergutragen 8).

Rach einem fungen Aufenthalte in Iena kehrte er nach Leipzig jurind, fehte seine philosophischen und jurifitichen Studen fert, wurde Baccalaurens und Magister der Philosophie, disputirte einige Mate, arbeitete an einer Schrift zur Bereinigung der Platopischen und Uristotelischen Philosophie, murde Baccalaurens der Rechte, legte von seinen Kenntnissen auch in der Jurisse.

Epistolae Leibnitii Vol. IV. p. 247. Weigelii philosophia mathematica, theologia naturalis solida. Jenae 1693. 8.

risprudeng burch Disputationen offentliche Beweise ab: tonnte aber bennoch in bem 3. 1666 bie juriftifche Doctormurbe, augeblich, weil er noch nicht amangia Sahr alt mar, nicht erhalten. In Altborf, mobin er fich fogleich nach jener Abweisung manbte, mar er gludlicher, und er hatte fogleich eine außerorbentliche Lehrftelle auf ber bortigen Univerfitat erhalten tonnen, wenn er Reigung jum atademifchen Lehrer gehabt hats te. Er ging barauf nach Ruruberg, fuchte ben Umgang von Gelehrten und Runftlern, murbe in eine Gefellichaft von Aldomiften vermidelt, aber burch bie Befanntichaft bes Baron von Boineburg, ber ihm ein grundliches Studium ber Geschichte und Rechtegelabrs beit empfaht, und Soffnung zu einer Unftellung an bem Mainger Sofe machte, von ihr abgezogen. Denn er nabin nun feinen Aufenthalt in Grantfurt, beichaftigte fich mit ber Jurisprudeng, gab einige Schriften uber Die Berbefferung berfelben beraus, und murbe 1670 gu Maing ale Rangfeirath angeftellt. Ueber feinen Beruffarbeiten vergaß er feine Lieblingemiffenfchaften, Die Mathematit und Phitofophie, nicht, und arbeitete ein Daar Schriften aus, bie er ben beiden beruhmteften Belehrtenvereinen ju London und Paris queignete, Die Reife, welche er barauf auf Beranftaltung feines Gin= uers, Des Barons von Boineburg, 1672 nach Paris machte, mar ihm von großem Rugen. Er fernte Ges lebrte von großem Berbieuft und Rubme tennen, legte fich, burch ihr Beifpiel ermuntert, auf bie bobere Da= thematit, fiofte aber auch ben grangofen eine große Achtung gegen fich ein. Den Antrag, Ditglieb ber tonial. Gejellichaft au Daris zu merben , lebnte er ab, weil ber Uebertritt jur fatholifchen Rirche gur Bebingung gemacht murbe. Gein Aufenthalt in London im 3. 1673, mo er burch Collins und Ofbenburg mit Remton befaunt murbe, mar bon furgerer Dauer, meil mit

# 88 Cicbentes Sauptif. Erfie Abth. Bierter Abfchn.

mit bem Tobe bes Rurfurften pon Maing feine Stelle aufgehort hatte. Er ging nach Paris 1671 gurud, erhielt bafelbit ben Ruf nach Sannover ale Sofrath unb Bibliothetar mit einem ansebuliden Gehalte, und ber Erlaubnif, fo lange, als es ibm beliebe, auf Reifen gugubringen. Er reifte alfo que Franfreich über Engs land und Solland nach Sannover , und trat im Ceptember 1676 feine Stelle an, welche er bei allen Bers andernugen bes bergoglich Braunichweigischen Saufes bis an feinen Tob behieft. Die Aufficht und Bermebrung ber Bibliothet, welche feiner Dolphiftorie febr gu Ctatten fam, ein weitlauftiger Briefwechfel, angefullt bon Rachrichten, Urtheilen, Aufgaben über ben gangen Rreis bes Biffene, Der Berfuch einer Religionepereis nignug, eine Menge bon fleineif Muffagen in Die Acia ernditorum, in bas Journal des savans und andere Beitidriften, Die Gefdichte bee Baufes Braunfchmeig, eine bebhatb angeftellte Reife jur Sammlung bifforis fder Urfunden und Radrichten, perichiebene Streitige feiten , befondere uber Die Erfindung ber Differengialrednung, Erfindung unitlicher Mafchinen, ale bie Rechnenmajdine, und einiger jum Bergban geboriger, feine Bemuhung fur bie Errichtung ber Berliner und Betersburger Atabemie ber Biffenichaften und einiger andern, Die nicht ju Gtanbe tamen, einige publiciftis fche Arbeiten fur bas Burftenbaus, bem er befonbers angehorte, machten bie Beschaftigung feines Lebens aus. Man erftaunt über bie fo große Menge von Urs beiten, über Die erftaunliche Mugahl bon großern und fleinern Anzeigen, Auffaben, Schriften, in welchen fich ein fruchtbarer, bleifeitiger Beift, eine ausgebreitete Renntnif bes Borhandenen und ein Streben, bas Bifs fen und ben Gebrand beffetben gn ermeitern, offenbaret, und begreifet faum, wie Gin Gefehrter eine folche Mannigfaltigfeit umfaffen, fo Bieles eigreifen, und in einem

einem folchen Zeitraum ausführen tonnte. Und wie Bieles hatte Leibnig nicht entworfen, angefangen und unvollender gefaffen ?

Leibnit ift einer ber größten Belehrten ber alten und neuen Beit. In Unfebung bes Umfange bee Bife fens ift feiner ihm gleich, und weulge unr find mit ibm an vergleichen. Mus ber ungehenern Musbehnung feines Beiffes folgt aber naturlich, baff in einzelnen Sachern viele uber ibm fieben, wiemobl er fie gufams mengenommen ibertrifft. Er bejaß eine geniale Beis fteefraft, welche mehr bon ber Urtheilefraft und Res flerion auf bas Borbandene, als pon Phantaffe und Roeen abbing. Daber alle feine Erfindungen, Entbef. fungen und Schriften nur abgeriffene Bruchftude eines Gangen find, bas er in feinem Ropfe mohl berumtrug, aber nie ausführte, und er empfing baju ben Unftoff und bie Beranlaffung immer von Mugen. Much lag barin ber Grund, bag er nicht Stetigfeit und anbals tenbe Richtung auf einen Gegenffand genug befaß, um benfelben zu vollenden, baß feine Thatigfeit abgebroden und rudweife mar "). Inbeffen taun Die Große feines Geiffes nicht nach ber Menge bes von ihm Bolls enbeten gefchatt werben, fonbern nach ber Denge von ... mente, chil b.g.

9) Mittellimea Leibnittona p. 161. Duplex est inventio seu ingeniosita que manoria. Alia, promas et ab. singestio dependent, alia solida et a indicio orta. Illam habent cloquentes, hanc tardi, sed ad negotia tamen non inepti. Quidam singulari aunt vatieste, tu certo tempore, certo loco sini infre promisi, allo exfrem tardi. Il ngubos eco que numero, qui et hoc sentio, paucos esse mel characteria, et omisi facilia, mitti facilia, mitti facilia, mitti facilia esse.

nemen Meen, Unfichten, Methoben, Berichtigungen ber im Umlaufe fich befindenben Renntniffe, welche er in feinen Schriften nicht blod, fonbern noch mehr in feinen Briefen, melde in alle Theile von Europa, und felbft bis nach China gingen, niebergelegt bat, mos burch er auf die miffenschaftliche Thatigteit feiner und ber folgenden Beit einen großen Ginfluß gehabt . und fich ein unfterbliches Berbieuft erworben bat. Die Achs tung, in welcher Leibnit nicht nur in Deutschland, fonbern auch in bem Auslande ftand, mar groß, und er verdiente fie auch noch befonbere megen feines Charactere. Er mar religios ohne Mberglauben, gerecht, rubmbegierig ohne Unbeideibenheit und Gitelfeit: gern unterftubte er die Gefehrten mit Rath und That, lobte lieber ihre Berbienfte, ale bag er ihre Rehler aufgebedt batte, und fichte uneigennutig bas Befte ber Menichheit und ber Biffenichaft ju beforbern. In feis nen gelehrten Streitigfeiten berricht humanitat und Affectlofigfeit, (nur in bem Streite mit Remton fonute er fo wenig ale fein Gegner fich gang frei bon bem Ginfluff aller Leibenichaften balten), und man lieft bas ber biefe Schriften mit gang anbern Gefühlen als bie meiften Streitschriften. Diefem Charatter, Diefem emis nenten Geifte und feinem Berbienft bat auch bie Mits welt und bie Rachwelt gehulbiget, und fein Rame ift. wie ber bes Remton bei ben Englandern , noch jest unter ben Deutfchen mit Recht gefeiert. Er farb gu Sannoper ben 14. Rob. 1716 10).

In

<sup>9)</sup> Giegraphilde Schriften und Lobreben auf Leibnig gibt es mehrere, wiewoll doch eine gelungene Biographie noch nicht erfchieren ift. Die alterfen Rachricken finder man in ben Actis ernditorum, Joh. Ehr. v. Secards Lebensk-schriftung, welche Fontentle feinem Eloge jum Grunde gelegt hat,

In der Philosophie, so wie in ber Mathematif, ift fein Rame und Berbienft unsterblich. 3mar bas Spftem, bas von ibm benennt ift, hat bas Schickfal aller Spfteme gehabt; aber bessennngeachtet ging bim ibm

ift von Brn. v. Murr in dem 7. Thie. feines Jours nale jur Runftgefchichte und allgemeinen Literatur aus bem Original befannt gemacht worben. Fontenelle eloge de Mr. de Leibnitz in ber Histoire de l'Academie royale des sciences de l'aris unb - in ber Cammlung feiner Eloges, welche Lobidrift wieder von demfelben Eccarb, ber die biographifchen Materialien baju bergegeben, in bas Deutiche überfest marb. Die Ueberfebung befindet fich auch am Enbe ber beutichen Ueberfebung ber Theobicer, mit Amnertungen von B(aring). In Eubovici ausführlichem Enmurf einer vollftanbigen Siftorie ber Leibnihifden Philosophie. Leipzig 1737. 2 Dbe. 8., macht bas Leben und Ochriftenverzeichniß bes Leibnis ben größten Theil bes erften Banbes ans. Gine forgfaltige Cammlung ber baju gebbr renden Dadwichten findet nich auch in Brucker historie philosophiae. T. IV. P. II. Leben bes orn. von Leibnis von Camprecht, Ocelin 1740. 8. Befdichte des Dru. von Leibnis a. d. Frang. Des Rite ter pen Jaucourt. Lipzig 1757. 8. Eloge de Mr. de Lefbaitz qui a remporté le prix de l' Academie de Berlin par Mr. Bailly. 1769. 4. Lobfdrift auf Leibnis von Raffner, Altenburg 1769. 4. Did. Difmann Berfuch über bas Leben bes Grorn. von Leibnis. Dunfter 1783. 8. Much in bem erften Theile bes von A. Rlein berg ausgegebenen Berts: Leben und Bildniffe gros Ber Teutiden ic. und in bem 25. Jahrgange bes hannoverichen Dagagins bat bas Leben bes Leibnis, in bem lebtern von Rebbera, eine verbiente Stelle gefunden. Ein Dentmat ift feinem Das men erft in neuern Zeiten in Sannover errichtet morben.

## 92 Siebentes Sauptft, Ente 26th. Bierter 2bidn.

ibm ein neues Leben aus, wid er hot nicht ppeins dazu beigetragen, daß der menschliche Gelft, frisken ben grede ein Weg zur Bissenschaft, durch Seiderenmung ein schrieben der geliefe in Deutschland aus, er hat inder spehischen Bestiefe in Deutschland aus, er hat inder schopflischen gegeben, und, dassich ver Deutschen den Umschwenzugen gegeben, und, dassich er der beutschen Sprache sich vernig bediente, so das ein Werte, derfelden als Deutschland befreiten gewielt, und der Wegelieben als Deutschland bei bei bei der der der der der deutschland flowen befreiten gewielt, und der Wegelieben der der der gegeben.

Durch Unterricht und Lecture mar er frubgeitig mit ber Gefchichte ber Philosophie befanit gerbe ben, und hatte bie Jotenlehre bes Plato neben ber Marters Tehre bes Mriftoteles fchagen gelerut. - Dene Minichten und Unenchten eröffneten fich fur feinen Grift, :: Chor mafius Scharffinn im Unterscheiben und in ber Bers bindung ber theologifchen und philofophifchen Anfichten, fo wie Beigele Stimmung gur vereinigenben Bergleis dung verschiebener Gufteme; Die Anmenbung, mela de Beigel von ber mathematifchen Methobe machte. ber bamale berricenbe Befichtevunct, in ber pffenbars ten Theologie Das bochfte Biffen und Die Renel bes menfchlichen Ertennens ju finden, tonnten fur biefen Beift nicht obne Ginflug bleiben, ludem fich baraus nach und nach die Sauptanfichten und Sauptregeln bilbeten, gleichsam bie ftebenben Inpen, in melde bie mannigfaltigen Stoffe, Die er nach und nach einfame melte, gefett murben. Da er fo leicht frembe Ibeen anffafte und in feinem großen Gebachtniffe, womir ibn bie Ratur ausgestattet batte, fammelte und aufbemahrs te, und ba er nicht bei bem fteben blieb, mas ihm pon Unfen geboten murbe, fondern mene antnupfte; fo mar ihm and bie burre und fchen abgeftorbene Philojos whie ber Scholafiter noch -eine Bundgrube," tine

einzelne Geftelener sich finden. Uebersaupt hielt er dasier, das vie Scholaft if er nicht die berschand geworden gestellten generen, und da nuter ihnen Gelebrich von größeren Schaffinn gefunden nerben, als die neuere ziet aufzweisen habe \*1). Die Schrift ein der gestellt gestellt genem Gestandig nach nate er, nach eigenem Gestandig nicht se stellt genem Gestandig nicht se stellt gestellt genem gestellt ge

<sup>11)</sup> Miscellanea Leibnitiana p. 75. Epistolae Leibnit. Vol. II. p. 111.

<sup>12)</sup> Epistolae Leibnitii Vol. II. p. 122, neque omnia neque nihil novatoribus tribuenda esse.

Diefe Lebre bes Ariftoteles haben bie Scholafiter, mels de in ben flofterlichen Bellen bon Erfahrungen und Mathematit feine Unterftugung haben tounten, verunftaltet, fo wie fie es mit ber Metaphyfit getban baben 13). Un ben Scholaftitern tabelte er mit Recht. obne ibre fonftigen Berbienfte ju bertennen, baff fie Philosophie und Theologie in ein bunteles Gemebe non abitracten Runftwortern vertleibet, und burch unmite Subtilitaten verdorben haben, ba bod bie Philosophie nichts fo fehr ju berbnten bat, ale ben Gebrauch ber abitracten Runftworter. Denn mas fich nicht burch Gebantenzeichen ber gemeinen Sprache ausbruden laft. bas ift , wenn es nicht unmittelbar burch ben Ginn gegeben ift, ein bloges Spirngefpinft; baber ift in England und Franfreich nur barum bie fcholaftis iche Urt ju philosophiren nach und nach aus ber. Do= be gefommen, weil man bafelbft in ber Mutterforache au philosophiren aufing 14). Daber billigte er auch bas Unternehmen ber Rominaliften, welche einen auten Theil jener philosophischen Chimaren gu verbannen fuchten, und ber neueren Beftreiter ber Scholaftif, namentlich bes Digolius, ob er gleich in Bieten nicht

<sup>13)</sup> Epistolae Leibnitii Vol. II. p. 124 seq. 136.

<sup>14)</sup> Epistolas Leibnitii Vol. II. p. 72. 87. Illud iğiur pro cero habendum est, quicquid sermin popularibus explicari non potest, nis immediato semu conset — esse nullum, et a philosophia velnt piaculari quodanı carmine arcendum. — Ego certe ea ratione factum esse arbitror, ut in Anglia Galliaque psallatim scholarica philosophandi ratio exoleverit, quia iam dudam illue gentes philosophiam sua lingua excolere cooperunt, ut ipai plebi quodammodo atque etiam forminis aditus de tallibus uduicandi sit faction.

nicht feiner Meinung fenn tonnte, und inebefonbere bie Unficht beffelben von ben Begriffen bes Milaes meinen ober ben Universalien, als fenen fie bloge Cols Tectiomorter, für burchaus falich erflart 15). Des Cartefius Borhaben, Die Philosophie, befonbere bie Raturphilosophie, jur bemonftrativen Biffenfchaft au erbeben, gefiel ihm mohl, aber nicht bie Musfubrung. weil er mit Berlaffung ber ftrengen Dethobe fogleich au fonberbaren Soppothefen überfpringt, und gleichfam nur in bem Borfaal fteben bleibt 16). Die Grundres gel bes Bahren, welche berfetbe gegeben batte, fcbien ibm ungnreichend. Darin ftimmte Leibnig bem Cartes fine bei, baf bas Befen ber Dinge ertennbar fen, und Die Geele ihr eignes BBefen beffer ertennt, als bas ber ubrigen Dinge. Daß bie Rorper nur in ber Musbehnung befteben, bielt er fur unrichtig, und fugte noch die Rraft , ale bas innere Wefen und ben letten Grund bes Dechamismus, bingu 17). Lode's Bers fuch über ben menichlichen Berftand ichatte er boch. aber er befriedigte ibn nicht, weil er nicht tief genua in bie Ratur bes Berftanbes und ber Babrbeit einges brungen fen. Er babe ben Unterfcbieb gwifden nothe wendigen und auf Induction beruhenden Bahrheiten nicht eingefeben. Die Ginne lebren nur, mas gefchie bet, aber nicht, mas nothwendig gefdiebet. Die nothwens bigen Bahrheiten tonnen baher nur aus ben bem menfchlichen Geifte angebornen Principien entfpringen. Meen von Ding, Cubftang, Ginbeit, Gut, Dahr find

<sup>15)</sup> Ibid, p, 117.

<sup>16)</sup> Ibid. p. 123, 124. Vol. IV. p. 14. cuius ego philosophiam tamquam verae vestibulum habeo, Gallus ante cameram diceret.

<sup>17)</sup> Ibid. Vol. IV. p. 66. 34. 39. 47.

angeboren, well bie Seele etwas Urspringliches ift. Bode's Grundfahr nichts ift in bem Berftanbe, mas nicht in ben Berftanbe, mas nicht in ben Ginnen gewefen, ift nur mit bem eins ichrantenben Infabe wahr, daß ber Berftanb felbst bas von andsenbimmen wird \*\*3).

En ertaunte Leibnig, fo bidig und gerecht er gegen 'alle Getehrte war, umb so schoenen er auch über
biejenigen kreibeite, denen er nicht bestimmen fonnte,
allenthatben noch Mänget und. Geberechen, und sein
frachbarer leift wußte immer auch alten Joren neue
interessant inschaften und Beziehungen abzugewinnen.
Lebrigens der war er den, Revolutionen, we das Alte gänglich verworsen und alles neu gemacht wird, nicht günftig, sondern verlaugte nur eine Resonn und Bers bestierung des Bestiechen mit Beitsbestung des Guten, wedwegen er mit den kenten Philosophen, die nur ihre eigene Chrecksungen gestend zu machen suchen, nicht zusschlicht gestend zu machen suchen, nicht zusschlicht aus zu Baspricheinisch-hatte er diese

13) Ibid. Vol. IV. p. 15. In Lockio sunt quaedam particularia non male exposita, sed in summa longe aberrauit a fanua, nec naturam menis veritatisque intellexit. Si discrimen inter ver ritates hecessarias seu demonstratione perceptas, et cas, quae nobis sola inductione utcunque innotescunt, satis considerasset, animadventisset, necessarias non posse comprobari, nisi ex principiis menti insitis, cum sensus quidem doreant, quid hat, sed non quid necessario fiat. Idem non satis animadvertit ideas entis, substantiae, imius et einsdem, veri, boni, aliasque multas menti no strae ideo innatas esse, quia ipsa innata est sibi, et in se ipsa haec omnia deprehendit. Nempe nilil est in intellectu, quod non fuerit in sensu, nisi ipse intellectus.

19) Ibid. Vol. If p. rer. Quum tamen non sit

art von Thomafine, feinem Lehrer, angenommen 20). Da nun Leibnit burch feinen originalen, fruchtbaren Beift jum Bormarteichreiten und ju neuen Groberungen getrieben, burch jene Denfart aber gurudgebalten murbe, fo erfolgte natuelich, was immer ber Rall ift. wenn gwei entgegengefette Richtnugen gufammentreffen, daß er einen Mittelmeg einschlug. Es tam bazu. baß er gmar an allen wiffenfchaftlichen Gegraftanben ein lebhaftes Intereffe nahm, aber boch feire Reigung ju bem afabemifchen Leben und baber auch nicht bas Bedurfuiß hatte, Die gu einer Biffenichaft geborigen Lebren in foftematifchen Bufanimenhang gu bringen unb ju einem Gangen ju vereinigen; bag bie Daffe von Ibeen ju groß mar, die er bei fich berum trug, gmar nicht eine ungeordnete Daffe, aber bod) ju groß, als baß er bas Mules, wie es bei ibm in ber Store mar. auch Glied bor Glied hatte barftellen tonnen 21), 2inch fonnte

ne re philosophine vetera prorsus abificere, sed emendare potius, et quod egregium est, qualia certe sunt innumera, ca praesertim, quae inco. Aristotelis textu continentur, tolerare.

- 20) Ibid. Vol. II. p. . . . Recte enim iudicas. ſdrrift Eribniţ an J. Tţhomaſius, etsi novae sententiaé proferantur, earumque veritas evidentissime ostendaur, a receptis tamen publice vocibus vix unquam etse abeundum, quod si fecissent Scholastici, non laboraremus.
- a·) Oteuvra philosoph, de Bir, de Leibnitz p. 555; Miscellanee Leibnitian. Félieri supplementum vitae Leibn. Mihl hace legenti in mentem venit responsum quod esiesianti, num illos livos affectos aut prelo paratos haberet, dedi al'quando: se filos habere in idra et in potestate, sed necdam in chartam esse coniectos.

fonnte er ale ein Denfer', ber nicht in bie Reihe ber atabemifchen Lehrer geborte, mit größerer Freiheit ben Buftand ber Biffenschaften erwagen, ben Gang ihrer fortidreitenben Entwidelung, Die Sinberniffe ihrer Bervolltommnung beachten, und felbfiftanbig mit feis ner Rraft ba eingreifen, wo es nothig fchien nachaus Da er unter belfen , au forbern , gu bemmen. ben philosophischen Biffenschaften bie Logit als bas Inftrument, ja ale bas Princip und bie Methodologie ber Philosophie 22), und die Metaphyfit, wegen ihres Gegenstandes 23), am bochften fcante; fo erhielt feine Thatigfeit hauptfachlich bie Richtung auf Die Reform Diefer beiben Wiffenschaften. befondere auch ihrer wiffenschaftlichen gorm. Die Das thematit gab ihm ein glangendes Beifpiel von ber Ermeiterung und ber Bunbigfeit, welche eine Biffen-Schaft erreichen tann, und er hatte bas Glud erlebt. bag fie mit unaufhaltbarer Rraft immer bormarts fchritt, weil alle Mathematiter einander in Die Banbe arbeiteten, jeder auf bas von Undern Gefundene forts bauete, ohne es fich nur in ben Ginn fommen gu lafs fen, bas Mite niebergureifen und bann Miles von neuem wieber aufzubauen. Diefes Glud auch ber Philosophie angueignen, mußte ihm um fo naturlicher

<sup>22)</sup> Epistolae Leibuitii Vol. II. p. 76. Logicam veram non tantum instrumentum esse, sed et quodammodo principia ac veram philosophandi rationem continere, quia generales illas regular tradit, ex quibus vera falsaque diudicari, adhibitisque solis definitionibus et experimentis omnea conclusiones demonstrari possumi.

<sup>23)</sup> Epist. Leibn. Vol. I. p. 326, ego enim metaphysicam et cognatas disciplinas maiores facio, quam vulgo hodie fieri solet.

erscheinen, je mehr er die Mathematif als einen Theil der Metaphysif sich bachte, und die wesentlichen Unterscheidungen von beiden aufzusuchen teine Berantasfung in sich und in andern gefunden hatte 24).

Benn wir ben Philosophen Leibnis nach biefen Unfichten betrachten , fo laft fich bas Berbienft beffels ben um bie Philosophie naber murdigen. Er hat gwar fein vollstandiges, noch weniger gang neues Guftem ber Philosophie meber aufgestellt, noch geben wollen, aber boch einige Beitrage ju bemfelben an bas Licht geforbert , welche, außer bem allgemeinen Intereffe fur bie Biffenichaft , aus welchem fie entsprungen maren, noch besondere Beranlaffungen in Beitbedurfniffen und Beitbegebenfieiten hatten, und baher, ungeachtet ber Bewunderung in Rudficht auf die in ihnen fich offens barende hohe Geiftestraft , doch nnr ale Soppothefen geichaft murben und feinen bleibenden 2Berth als Bahrheiten erhalten fonnten. 3war hatten bie bieber gehörigen Abhandlungen und Schriften burch treffliche Bahrheiten, neue Entbedungen, Mubfichten und 2Bin= te. helle Blide, gefunde Urtheile und icharfe, trefa fende Bergleichungen fur jene Beiten ein großes Ina tereffe, und haben es jum Theil auch noch jest; aber fie grundeten fich boch gulett auf eine Unficht von Phia lofophie und ihrer Methode, welche noch nicht vollfoms men gediegen mar, und daher uber furg ober lang eis ner anbern weichen mußte.

G 2 Heber

<sup>24)</sup> Epistolae Leibnit. Vol. II. p. 49. Quum igitur numerus sit quiddam universalssimum merito ad metaphysicam peritute. Oeuvres pilosoph. p. 219. Si quelqu'un vouloit scrire en Mathematicien dans la metaphysique ou dans la morale, rien ne l'empecheroit de le faire avec risqueur.

## 100 Giebentes Bauptft. Erfte Abth. Bierter Ubichn.

Heber Die Logif bat Leibnit fein besonderes Bert geschrieben, fondern nur in einigen Abhandlungen ben Werth ber Logit herausgehoben, eine miffenschaftlichere Gestalt, berfelben gemunicht , und einzelne Ibeen bare uber hingestreuet. Da aber bie Logit ihm Grundmife feuschaft ber Philosophie mar, fo gehoren auch die Uns terfuchungen über ben Grand und bie Doglichfeit ber Philosophie, uber bie Grundfate ber Demonftration und bie bamit jufammenhaugenbe allgemeine Sprache ober Charafteriftit, fo wie feine Bemerfungen uber als tere philosophifche Berfuche und Sufteme, vorzuglich über Lode's Untersuchungen über ven menschlichen Bers fand, in welchen et feine eignen Unfichten vortragt, und die falichen befreitet, gemiffermaßen ebenfalle gur Logit 25). Die Metaphpfit hatte ein großes Intereffe für

25) Oenvres philosophiques de feu Mr. de Leibnitz - publices par Mr. Rud. Er. Raspe. Amsterdam et Leipzig 1765. 4. Außer ben nouyeaux Essais sur l'entendement homain gegen Lode enthalt Diefe Sammlung noch folgenbe fleinere Auflage: Examen du sentiment du P. Malebranche que nous voyons tout en Dieu; Dialogus de connexione inter res et verba; Difficultates quaedam Logicae; Discours touchant la methode de la certitude et de l'art d'inventer; historia et commendatio characteristicae : universalis, quae simul sit ars inveniendi. G. 28. Leibnigens. philosophische Berte nach Raspens Cammlung a. b. Frang. mit Bufagen und Anmertungen von Joh. D. Ar. Ulrid. Salle 1778 - 80. 2 Bbc. 8. Zuch geboren noch folgende Abhandlungen gu biefem Rreis fc: Meditationes de cognitione, veritate, et ideis; Lettre sur quelques axiomes de philosophie à Mr. l'Abbé Fancher; Lettre de Mr. Leibnitz sur son Hypothese de Philosophie, fo wie auch bie Abhandlungen und Bufabe, womit Marii Nizolii Anfür Kelbnitg; aber auch bier stellte er mehr bie 3bee eines Gangen auf, als baff er es auch in wissenschafts licher Gestalt wollkands ausssiherte. Eigentlich war es baupricklichte ber de gariff von Substanz, welcher burch bie Philosophie bes Carreinis und Spinoza ein großes Genoldt erbatten batte, und welchen baber auch Leibnis, um Schweitzielten und Erteitigkeiten un entgeren, von einer neuen Seite foßte. Daraus entspraug bie Monadologie und bas Spiem ber vorberbeltimmie ten Harmonie nehft noch mehreren ihm eigenthümlichen Borfelaungen, melde er in verschebenen einzeltem Abhandlungen und Briefen entwickelte und gegen Einwürfe verthelbigte 26). Da er in seiner Monadologie

Antibarbarus philosophicus, Frantfurt 1670. 1674.

26) De primae philosophiae emendatione et de notione substantiae. Acta Eruditor, 1694. Specimen dynamicum pro admirandis naturae legibus circa corporum vires et mutuas actiones detegendis et ad suas cansas revocandis. Ebenhaf. 1695, Système nouveau de la nature et de la communication des substances aussi bien que de l'union qu'il y a entre l'ame et le corps. Journal des Sav. 1695. Eclaircissement du nouveau système. Chentaf. Remarques sur l'harmonie de l'ame et du corps in b. l'hist, des ouvrages des Sav. 1606. Eclaircissement des difficultés, que Mr. Bayle a tronvées dans le système nouveau de l'union de l'ame et du corps. Ebenbaf. 1698. De ipsa natura sive de vi insita actionibusque creaturarum pro dynamicis suis confirmandis il-Instrandisque. Acta Erud. 1698, Reponse anx objections que le P. Lamy Benedictin a faites contre le Système de l'harmonie pré-tablie. Journ, des Sav. 1709. Lettres de Mr. Leibnitz à Mr. Desmaizeaux sur son système de l'harmonie

fich ein Softem ber Gubftangen entworfen batte, mels de unter Gottes Regierung fteben, und ein Reich ques machen, in welchem bie bochfte Ordnung und Beisbeit berricht: fo mußten Banle's fleptische Raifonnements uber bas Bofe und Uebel, ale bas ber Ordnung Die beriprechende, und die Behauptung, baf fich jenes nicht . mit ber Regierung eines Gottes pereinigen laffe, febe intereffiren. Er unternahm auf bas Bureben ber Ronigin von Preugen, Cophia Charlotte, Die Beantmors tung diefer Schwierigfeiten, und gab im 3. 1710 feine Theodicee heraus, welche die großen Erwartungen, Die man fich babon gemacht hatte, bei ben meiften noch übertraf, mabrend einige in berfelben nur ein Spiels wert bes philosophifchen Genies zu finden glanbten 27). Mehrere Gegenftande ber Philosophie überhaupt , und insbesondere auch feine Unfichten über Monaden, Raum und Beit, die Theologie und Theodicee murden in dem Streis

> monie préetablie unb Reponse aux reflexions dans la seconde edition de Mr. Bayle, Art Rorarius sur le système de l'harmonie préetablie, Beithe in ber hist. crit. de la republique des lettres. T. II. Principes de la mature et de la grace fondés en raison in Europe Savante 1718. Eur tetuilé ju Act. Erudit. Supplem. T. VII.

27) Essay de Theodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et Porigine du mal. Amasterdam 1710, 1712, 1714, 1720, 1750, S. La trinifée llécréçuing, Estin 1716, S. Frantfurri 1719, 2 Dèc. S. Laibnitii tertanima Theodicase de bonitate: Dei, libertaite hominis et origine mais, Persionis honce estitu ellera c. praejat. Ang. Fr. Boeckii. Tubingae 1771, S. Druijfe Iléctre fiquag. Auflichean (Januerov) 1720, 1736, 1735, S. mit Fourandies Lécnete(Grecoung des Leibnis, Shufte Auflage, 1765.

-tė,

te, welchen Leibnig mit bem Englander Clarke betam, und nicht übertebre, weiter entwickelt und aufgar dirte 24). Gegenschände ber prästlichen Phislopopie sind von Leibnig setzener in Betrachtung gezogen wors ben, und nur erst in den letzen Inhenen eines Lebens erfchienen darüber einige Bhhaublungen 29). Indessen Berne eines Briefen öftere Attenferungen auch in seinen Briefen öftere Attenferungen ihrer bie prakticke Phislopopie vor, und beseinder het er über das Anturrecht in seiner Borrebe zu dem Corpus luris geminm seine allgemeinen Ansichten bekannt gemach 29).

Da

- 28) A Collection of Papers, which passed between the late learned Mr. Leibnitz and Dr. Clarke in the years 17.5 et 17.16, relating to the principles of natural philosophy and religion by Sant. Clarke. London 17.17. 8. Deutify son S. 36b; for mit clier 23errete von Ehr. 28off. Fantf. u. £cipt, 7.20. 8. Recueil de diverse pieces sur la philosophie, la religion naturelle, l'histoire, les mathematiques par Mrs. Leibnitz, Clarke, Newton et autres Auteurs célèbres (pr. Mr. Maizeaux) Amsterdam 17.12. 1740. 12. 2 Bde.
- 29) De principiis iuris observationes 1700. Anonymi sententia de tractatu Cl. Viri Sam, Pufendorfil, qui inscribitur de officio hominis et civis, in etn Progr. b. Just. Chr. Böhmer 1709. 4. cingerafet.
- 50) Die Oriefe bes Leibnig find in Anschung ber außerverzeitligen Wenge und bes treighaltingen Jühalts ein wahrer Schaft, Rur ein Hellen in der Beitre Schaft, Rur ein Hellen bebeutenderse figst handkeitstild in der Biblios bebeutenderer liegt handkeitstild in der Biblios ober der Aufganneer. Leibnist einstales auf diversos ed. Chr. Kortholt, Lips. 1754 1754. B. 4 Voll. Commercium epistolicum Leibnistanum ed. Joh. Dan. Cruber. Hannov. 1755. 8. a Voll. perfekt.

#### 104 Giebentes Sauptit. Erfte Abth. Bierter Abichn.

Da Leibnis in feinem Ropfe ein Spftem von Phis Tofophie, und überhaupt ber gangen menfchlichen Erfenntniß gebildet hatte, bas ibm immer porichwebte. und wouach er bestandig binftrebte, mas er aber nie im Gangen ausgeführt bat, und feines Umfange und -Behalts megen auch nicht ausfuhren fonnte, fo laft fich nur aus, ben einzelnen Fragmenten, Die er gleich= fam aus bem Onftein bes Baugen losgeriffen und befonders bearbeitet bat, nuo and einigen gerftreuten Gedanten bie Idee, welche er von der Philogophie ges bilbet batte, ertennen. Dieje Ibee mirb burch bas Fragment über die allgemeine charafteriftifche Sprache, ein Project, mit welchem fich Leibmit fein ganges Leben bindurch beschäftigte, ohne es boch jur Ausführung gu bringen, am flarften. Es ift, fagt er, eine alte Tibee, baf Gott Alles nach Gewicht, Dag und Babl gemacht babe. Es gibt boch Dinge, melde aus Dans gel an Rraft und Gewicht nicht gewogen, und weil fie feine Theile baben , nicht gemeffen werben tonnen. Aber aftes und jedes laft fich gablen. Daber ift bie Babl gleichfam die metaphpfifche Rigur, und die Mrith.

Artikmetik eine Statik des Universums, wodurch die Archite der Ding erforscht werden. Das ber glander Philogograf mit seiner Schule, daß in den Jahlen die größten Gebeinmisse verborgen sind, worauß aus Untunge des machren Schügles, die gemeine, spies lenve Caddala mid Nagie entstanden ist \*1).

Bieber hat aber noch fein Sterblicher baran im Ernft gebacht, auf welche Beife jebem Dinge feine . charafteriftifche Bahl angewiesen werden tonne. 3mar haben einige Getehrte an eine Universalfprache gedacht, wodurch Dienfchen, welche gang frembe Gprachen res ben, einander ihre Gedanten mittheilen tonnen: aber noch feiner an eine folche charafteriftifche Gprache. melde augleich die Runft gu erfinden und au beurtheilen in fid begriffe, b. i. eine folche, beren Beichen eben bas leiften fur bas gefammte Erfennen. mas bie arithmetischen in ben 3ablen und bie algebrais fchen in ben abstracten Groffen. Durch bas Geichent iener beiden Biffenichaften bat uns aber, wie es fceint, Gott bie Beijung gegeben, bag in unferm Beiffe ein meit großeres Gebeimniß verborgen fen, mos pon Die Arithmetif und Die Maebra nur bas Schattens bild enthalten. Dar brei große Danner maren einer folchen Erfindung fabig, und es ift gu vermunbern, baß fie nicht barauf gefallen find, namlich Uriftotes les, Joachim Jung und Cartefins. Jeboch laffen fich bei ben beiben letten Urfachen entbeden, marum

<sup>31)</sup> Oeuvres philosophiques p. 535. Sed nihil est, quod numerum non patiatur. Isque numerus quasi figure queedam Metaphysica est, et Arithmetica est quaedam Statica universi, qua rerum potentiae explorantur.

warum es von ihnen nicht geschehen ift 32). Die weis tere Berfolgung biefes Geduntens führer auf ein sol ches Alphabet ber menschlichen Gebanten, baf burch die Combination ber Buchstaben biefes Als phabets und die Analysis ber aus benfelben gebildeten Wörter Allies ersunden, Alles beurtheilt werden konn te, 33).

Bor allen Dingen ift zu biefer allgemeinen Sprache bie Charafterisit nothwendig, das ift, die Gefindung der charafterisit sich en aller Ibeen, ober die Befertigung eines mathematischen und phislosphischen Ledgrachiudes nach einer neuen Methode. Das würde nicht ein gar ichwer senn voll sehr viele zilt ersobern. Ein waar rüchtige Manner könneten vielleicht das Bert, welches ein ganz neues Bertsang sie das merischiede Geichteut, von weit größeren Werth, ats alle genröfte und Mitrostope, in fine

- 52) Ibid. p. 555. Nouso tamea aggressus est linguam sire Characteristicen, in qua simul ars invented est indicandi contineretur: id est, cuita vane et characteres preastrent idem, quod nouse arithmeticae in numeris et algebraicae in angoindainibus abstrates suntis; et tamen videtur Deus, cum las duas scientias generi hunano largitus est, admonere nos voluisse, latere in nostro intellectu arcanum longe mains, cuitas las tantum umbrae essenti.
- 33) Ibid. p. 556. Cui studio cum intentius incumberem, incidi necessario in hanc contemplationem admirandam, quod sellicet excogliari posset quoddem Applabetum cogitationum Isumanarum; et quod literarum luius alplabeti combinatione et vocabulorum ex ipsis factorum analysi omnia et inventi et disiduciari possar.

funf Jahren vollenden, und in zwei Jahren die in dem Leben mehr anwentbaren Lebren, die Moral und die Metaphyfit in der Form eines unwidersprechlichen Calculs baritellen 34).

Diese Intersserierte ben großen Mann von seiner frühen Jugend an in einem vorzäglichen Grade, denn er versprach sich von ber Ausstührung berselben seine große Dinge sir bas Reich der Wissenschaften, sir bas Wolch der Wenschoften, für bie Ausbertüng der wahren Religion, für die Belebrung der Wölfer, für bie Benedigung aller Etreitsseiten 37). über eben beswegen muß man sich noch mehr wurden, daß Leibnig nicht weiter in ber Ansführung gekommen ist, als er sich wunderte, daß Aristoteles, Jung und Caretssein

34) Ibid. p. 558. Itaque nunc nihil alind opus est, quam ut Characteristica, quam molior, quantum ad Grammaticam linguae tam mirabilis Dictionariumque plerisque frequentioribus suffecturum satis est, constituatur vel quod idem est, ut numeri idearum omnium characteristici habeantur, Nihil, inquam, aliud opus est, quam nt condatur cursus philosophicus et mathematicus quem vocant, nova quadam methodo, quam praescribere possum et quae nihil in se continet aut difficilius, quam alii cursus, aut ab usu et captu remotius, aut a consuctudine scribendi alienius. Nec multo plus laboris exigeret, quam in nonnullos cursus aut nonnullas Encyclopaedias, ut loquuntur, iam impensum videmus, Aliquot selectos homines rem intra quinquennium absolvere posse puto; intra biennium autem doctrinas magis in vita frequentatas, id est Moralem et Methaphysicam, irrefragabili calculo exhibebunt, .

<sup>35)</sup> Ibid. p. 538, 539.

refius nicht darauf verfallen sind, da es ihm bei feinen ausgebreitern Berbindungen mit fast allen Gelehrten leiner Jeit nicht ichwer fallen soules, bie days fab bigen Benter auszumablen und für die Sache zu im Leressenzum und da er dazu einen so turzen Zeitraum von zwei und füst Jahren sien bierten beite. Dad Auffalenble ist, das Leichtenble beite. Dad Leichtenble sieh ab Leichter und Geschwinderste, das Leichter ist, das Leichter und Geschwinderste, das Leichter und Wertahphist auch nicht einmal zu Erande gesommen ist. Die Ursache ist, das bie Sache nicht so leicht ist, als sie siehe der Werde und beraufer ihr, das felten, und das sie aus gestellt ge

Benn aber auch bie Musfuhrung nicht erfolate. fo blieb boch gewiß biefe 3bee, welche burch ihr Intereffe eine lange Beit hindurch ein foldes philosophis fches Genie beschäftigte, nicht ohne Ginfluß. Benige ftens ideint bie Borausfebung pon ber Bermanbtichaft ber Philosophie und ber Dathematit, und von ber Unmendung ber mathematifchen Methode in jener, um fie baburch auf gleichen Rang ber Wiffenschaft gu beben, eben eine Rolge jenes Ginfluffes gemefen gu fenn, Dieje Unficht herricht zwar burchgebende in ben Gdrife ten bes Leibnis; aber man mußte fich munbern, baf pon ibm boch fein Berfuch gemacht morben ift, auch nur einen Theil ber Philosophie auf Diefe Urt gu bes arbeiten , wenn er nicht ale freier Roricher und ale Beltmann ber ftrengen Rethobe bie popularere porsgezogen batte, ale biejenige, moburch man eber einen anegebreiteten Rubm erlangen tonne. Ge macht Dies fes gleichfam feine efoterifche Philosophie aus, über welcher er brutete, mit welcher er aber nicht bervors trat, ungeachtet er fich bagu nicht feiten verfucht fablte, und erft nach feinem Tobe Unbere, wie Bilfins ger, Bolf, Lam bert Berinche ber Urt machen 169, Gie foimmerte jedoch durch alle feine Schriften bins burch, und macht gleichjam ben Brennpunct aller feis ner Geducten ans.

Mit biefer Anficht freitet nicht bie Behauptung, bie Logit ba. Princip und Das Drann atter. Biffentchaft, und ber Philosophien fer, indem fie teils die Regeln zu philosophien enthalte und daburch ben Biliosophen mache, theils bie algemitinen Regeln greb, nach welchen man, burch allemendung ber Desintiouen und Erfahrungen, alle Schinflige ableiten und bas Mahre von bem Falichen unterscheiben teine '7'). Denn jene allgemeine Sprach, ober bas Soffem ber Gremutnis, sollte eben burch logliche Berbindung, Bei zund Untervorbung ber eins fachen Mertmale vor Begriffe entstehen 3.2').

Mus ber Ueberzeugung, bag bie Biliosophie, gleich ber Mathematit, Bissenichtf feon folle und könne, folgte die Besteteitung bes Empiriemus. Daber stoen wir in auch iehr frift gegen ben empirischen Uer frung ber. Erfemtniß freieren, und fich fir Patared Bereitung ber eine Erfertentniß freieren, und fich fir Patared Bereitung und fir fir Bared Bereitung und fir fir Bared Bereitung gegen Aristoteles unbefdriebene Tafel erftaren, fo iehr er auch font ben lettern fehögte. Denn er batte begriffen, daß, wenn es bies fumliche Borstellungen gibt , feine Bissenighart möglich is, bergeieichen boch be Mattennatt wirtlich barbietet. Daber bestritt e aus bemfelben Grunde sich des Rigolius Meinung, best

<sup>36)</sup> Oenvres philosoph. p. 219.

<sup>. 37)</sup> Dan fehe oben Rote 22.

<sup>38)</sup> Principia philosophiae. 6. 30. 53. 55. 37.

baff bie allgemeinen Begriffe nichts anderes fenen, als ein collectives Banges. Bare biefes mahr, fo tonnte es feine Biffenfchaft burch Demonftration, fonbern nur burch Induction geben, und biefe murbe ebenfalls feine Gewißheit, fonbern nur Bahricheinlichfeit gemahren , welche felbft wiederum gewiffe Berftanbesurtheile pprausfest. Dann tonnte alles bezweifelt werben, felbit in ber Mathematit; wie benn Gregorius a S. Vincentio ben Grundfat : bas Gange ift großer als fein Theil, und Sobbes ben Pythagoraifden Lehrfas bes aweifelt hat 39). Roch mehr fette Leibnit biefe Bahrbeit in bas Licht, ba er in feinen Berfuchen fiber ben menfchlichen Berffand Lode's Unficht barüber einer weitlauftigen Untersuchung unterwarf. Die Gegengrunde beffelben, welche nur aus einer einfeitigen Un= ficht ber Gache, wie fie in ber Cartefifchen Philoso= phie berrichte, floffen, wurden fiegreich widerlegt, und Die Rothwendigfeit angeborner Borftellungen und Er= fenntniffe in bem Ginn, baß fie nicht in ihrer Allge= meingultigfeit burch die Ginne gegeben fenn tonnen. fonbern baß fie ber Berfiand aus fich felbft fcbopfe. nachbem bie Erfahrung gu ihrer Entwicklung Beran= laffung gegeben, baraus hergeleitet, baß es mirtlich folde

50) Epistolae Leibn. Vol. II. p. 66. Leibniti dissert. de sitio philosophica. Epistolae Leibnit. Vol. II. p. 118—120. Sed es ratione Leibnit. Vol. III. p. 118—120. Sed es ratione. Man nunquam constitui posunt es ratione propositiones perfecte universales; quis inductione nunquam certus es, omnia individua a te tentate eses; sed emper intra hanc propositionem sobsistes, omnia illa, quae expertus aun, sunt talia, quum vero non possit ese ulta ratio universalis, semper manchit possibile, innumera, quae tu non sia expertus, osse diversa.

folde Begriffe und Ertenntniffe gebe, vorzüglich in ber Mrithmetif und Geometrie, boch anch in ber Moraf. Die wirfliche Erfenntniß berfelben ift feinesweges ana geboren, fondern nur die virtuelle, b. i. bie Doglich= feit nothwendiger Erfenntniffe. Sierdurch mar einem Sanptbebenten gegen angeborne Erfenntniffe begegnet. und auf die mabre Quelle berfelben hingewiefen , mels che eine bestimmtere und mahrere Unficht vorbereitete: Diefe michtige Bahrheit war aber an gewiffe Sinpos thefen feiner Monabologie angernupft, und mit einer noch einseitigen, nur gur Salfte mahren Theorie, ber nothwendigen Ertenntniff und ber Demonitration perbunden, und barum entging bas Bahre in Diefer, ber Lodifden entgegengefetten Theorie nicht bem Schid's fale bes gangen Syftems, bag fie bald wieder perlafa fen wurde, und einer andern Plat machen nufte. Denn Leibnit batte zwar ben menfchlichen Geift bon manchen Geiten mit feinem tiefen genialen Beifte era foricht, aber auch manche Provingen beffelben nur fluche tig burdiftreift, und es baber noch gu teiner erichon wfenden und burchbringenden Untersuchung ber urfornnglichen Gefete bes Ertennens, Urtheilens und Bollens gebracht, und fonnte auch baber fein pollftans biges Guftem bes Urfprunglichen, ober, wie er es nannte, bes Angebornen in ber Erfenntnif geben. Das her machte er auch zuweilen, gufolge ber Grundfabe ber Monadologie, Miene, ju behaupten: es gebe gar feine andere als angeborne Gebanten unb Thatigfeiten, und felbft bie Bahrnehmungen und Erfahrungen gehorten babin, weil bie Seele nichts Meu Beres in fich aufnehmen tonne 40). Much bing er

<sup>40)</sup> Nouveaux essays sur l'entendement hum. p. 30. Principia philosophiae, §. XI. XIV. XV.

112 Giebentes Sauptft. Erfte Ubth. Bierter Ubichn.

er noch ber Ueberzeugung an, daß alle nothwendige Wahrbeiten auf bem Grundfah vos Widerfruchs fied Wahrfreiten der Fied grunden, der bei Demonsfration aller Bahrbeiten so leicht gemacht, wie in ber Mathematist, ohne daß man it ber einen ober aubern Wissenschund und vor einen ober aubern Missenschund und ber ihr andhyufragen nöchig bar, woher diese Vorstellungen und Begriffe fannmen, wie man aus der Wossschund philosobie sieden.

Da Leibnig Die Philosophie als ftrenge Biffenfchaft fur moglich hielt, und fie barin ber Dathema= tif gleichfette, ubrigens auch von ber Babrbeit ber offenbarten Theologie überzeugt mar; fo mufte. er eine Uebereinftimmung zwischen beiben aunehmen. Denn ein Biderfpruch gwifden Bahrheiten ift nicht meglich 41). Diefer Grundfat, ben er fefte bielt, war zwar ziemlich allgemein auerfaunt, aber boch mieter bon Ginfgen verworfen, wie g. B. von Banle, melder Wahrheiten ber Offenbarung annahm, gegen melde bon ber Bernuuft unauflosliche Ginmurfe gemacht werben tounten, ohne baß fie boch barum aufborten, Bahrheiten gu fenn, und in ber Umvendung beffelben auf theologifche Streitigfeiten hatte er mieber febr verschiedene Unfichten erzenget. Leibnit glaubte. baft biefe Uneinigfeit nur pon bem oberflachlichen Ges brauch ber Logit und von bem noch unvolltommnen Buftanbe ber Logit, welche nur auf die Babrheit ber Schluffe und Beweise fich befdrante, Die Grunde ber Babricheinlichfeit und Die Erfindung . ber Wahrheit ganz

<sup>(41)</sup> Leibnitii Theodicaea. Diss de conformitate fidei cum ratione. § 29 Nam certe veritas veritati contradicere nequii et lumen rationis aeque Dei numus est atque lumen revelationis.

gang and den Angen laffe, herrühren \*\*), und er art beitete mit auer Energie babin, die Uebereinfit mung der Offenbarung und Bernunft, der Theologie und philosophie in das vollkommenste Licht zu fegen. Es war baber febr natürlich, daß er bei feinen philosophischen Unternüdungen groß Auch ficht auf die Archentehre nahm, und aus dem Soften met der Theologie Manches auffaßte, was, strenge genommen, nicht zur Philosophie gebörte. \*1).

Andem Leidnig nach einer Resonn ber Philosophie binstrebte, und damit umging, sie zu einer evidenten, eben so siedern um eingeschossen Wissendaft zu ersehen, als die Mathematif war, und ein Spliem von Ertenntniß sich vorgebildet datte, in welchem selbst die Mathematif nicht weniger, als die Philosophie, ja selbst die Khrologie jum Theil einen integrirenden Theil auf.

42) Ibid. 6. 30. 31. Nihil esset tam pronum, guam his rationis ac fidei iura spectantibus controversiis finem imponere, si modo homines tritissimis logicae regulis uti et tantilla cuni attentione ammi ratiocinari vellent. - Adeo veruni est, errores nostros ex artis cogitandi contentu vel defectu plerumque proficisci; nihil enim imperfectius logica nostra menineris, cum ultra argumenta necessaria fit progressus ; et praestantissimi nostrae aetatis philosophi - longissime adhue absunt a detectione viarum rectarum, quae adiumento esse possent facultati, cuius foret ostendere, qui veri et falsi adparentiae ponderandae : ut silentio praeteream artem inveniendi, ad quam difficilior adhuc accessus est, et cuius in Mathematicis disciplinis non misi satis imperfecta prototypa.

43) Epistolae Leibnit, Vol. III. p. 85. 86.

ausmachte, ein Softem mit einem Borte, meldes als les Wahre in ftrenger Form enthielte; fant fein fruchts . barer Beift in fich felbft fomohl, ale in ber großen Daffe von Gelehrfamteit, bie er, fo lange er lebte, bermehrte, einen ungeheuern Stoff gu verarbeiten, ber, je mehr er gunahm, die Ausführung fcwieriger und bebenflicher machen mufite. Inbeffen fuchte er burch einzelne Abhandlungen, burch philosophische, boch mehr populare . Bearbeitungen einzelner Babrbeiten . burch bingeworfene Gebanten, Binte und Ringerzeige, Die wie Lichtfunten aus feinem Geifte ausftrahlten, Die Thee von Philosophie, Die er fur bie mabre hielt, ausgubreiten, Die Mufmertfamteit auf Die Fehler und Dan= gel ber herrichenben Denfart ju richten, ben Forfcungegeift ju meden, Die wichtigften Puntte ber Un= terfuchung auszuheben. In biefer Sinficht hat Leibnit erstauntich viel gewirft, weit mehr, als wenn er fein Softem in miffeuschaftlicher Form wirflich ausgeführet batte. Bon ibm ging gleichfam ein elettrifder Schlag aus, ber gu ungewohnlicher Thatigfeit reigte; fein burch eigne Productionefraft und fremde, angeeignete Ertenntniffe fruchtbarer Geift riß gur Bewunderung bin , reiste gur Rachabmung , und bot in feinen mans nigfaltigen Schriften einen fruchtbaren Stoff gur meis teren Bearbeitung bar. Das Biel'mar groff, ber 3med ebel, fein Intereffe fur Bahrbeit rein. Aber nicht alle Denfer tonnten feinen großen Beift faffen . noch fich von ihren vorgefaften Unfichten fogleich los machen. um bemfelben frei zu folgen: Bieles mar anch in feie nem Gebantenfpfteme noch nicht geboria gereift und gepruft; und zu frub glaubte er in wichtigen Gegens ftanben icon bas Biffen erreicht, mo taum bie Unters fuchung begonnen batte.

Das lebhafte Intereffe fur alle Biffenichaften, bas teine ausschloß, und ber energische Beift, ber fo Leicht :

leicht auch verftedte Begiehungen und Mehnlichkeiten auffaßte, brachte alle Wiffenichaften, auch bie fonft ents fernten, in ein naberes Berhaltnif. Daber tommt es. baß ber eigenthumliche Charafter ber einzelnen gumeis len verduntelt wird, und die Philosophie mehr in bem Bufammenfaffen aller einartigen Theile ber Ertenntnif. ale in einem befonbern , eigenthumlichen , burch Ere tenntnifquelle, Object und Methode bestimmten Chas racter gefett murbe. Man fann, nach Leibnit, alle Biffenschaften, ober vielmehr alle miffenschaftlichen Bahrbeiten auf eine breifache Urt jufammenoronen: fonthetifc und theoretifc, nach bem Bufame menbange ber Grinbe, analytifd und praftifd. indem man von dem 3wede bes Menichen, b. i. bon . feinen Gutern und beren Inbegriff, ber Gludfeligfeit. ausgeht, und Die Mittel methobifch auffucht, burch welche Guter enlangt, Uebel verhutet werben tonnen : nad ben Beariffen unb nach ben Derfmalen. welche allen Begriffen gemein find, foftematifc ober alphabetifd. Diefe Ordnung ftimmt mit ber alten Gintbeilung in Phyfit, prattifche Philos fophie ober Moral und Logit gujammen, melde angenommen werben fam, wenn man nur barunter teine befonderen Biffenicaften, fonbern nur verschiedene Unordnungen berfelben Babrbeiten pers fteht 44). Dan fiebet baraus, wie febr biefes Unis \$ 2 ber:

<sup>44)</sup> Nouveaux essays s. Pent. hum p. 492. 493.
L'une disposition seroit synthetique et theorique,
rangeant les venités selon l'ordre des preuves,
comme sont les Mathematiciens, de sorte que
chaque proposition viendroit aprés celle dont
elle depend. L'autre disposition seroit analytique, et praique, commençant par le but des
hommes, c'est à dire par les biens, dont le com-

# 116 Ciebentes Sauptit. Erfie Abth. Bierter Abidn.

versalgente alle Wiffenichaften als ein Ganges gusaminenfaßter, und in demietben die Geregen und Unterschiede ver beinveren Schot verschanden, und es wird darant begreistich; warum es aus tennschen inn mer bauptichtich greße Raften berauband, und sie wieder als kleinere Gange bearbeitere, weniger aber bie Beroulfemunnung der besonderen Wissenschaften zu seinem Gercheister machte. Dazu trug nicht allein die ungebruere Mosse von Leutuniffen, die er in sich dere einigs batte, sondern auch bei eigentshumstiche Minage feineb Genieb bei. Denn bei allem Scharsfinn und Lieffun, wescher ibm eigen war, ragt Wiss in Bergleis dungen und in ber Entdockung entfernter Beziedungen und übehtlichkeiten hervor; worüber er nicht immer die alterschiebe mit geicher Schafte bachber

Die Erkenntnis überhaupt war ichon lange Zeit ein Gegenftand femes Rachdenkens gewesen, besonders in

ble est la felicité et cherchant par ordre les moyens qui servent à acquerir ces biens ou a eviter les maux contraires. - A ces deux dispositions il faudroit joindre la troisieme suivant les termes, qui en effet ne seroit qu'une espece de repertoire; soit systematique, rangeant les termes selon certains predicamens, qui seroient communa à toutes les nations; soit aphabetique selon la langue reçue parmi les savans. - La disposition synthetique repond à la theorique, l'analytique à la pratique et celle du repertoire selon les termes, à la logique; de sorte que cette ancienne division va fort bien, pourvu qu'on l'entende comme je viens d'expliquer ces dispositions, c'est à dire non pas comme des sciences distinctes, mais comme d'arrangemens divers des mêmes verités, autant qu'on juge à propos de les repeter.

in Radficht auf ihre Bervolltommnung. Ginige Ideen Darüber machte er guerft im 3. 1684 bes tannt in ben Actis eruditorum 45). Sier machte er querft auf ben formellen Unterfchied ber Theen ober Borftellungen aufmertfam. Die beutlichen Begriffe find Die Sauptfache ber Ertengtniß, benn burch fie erlangen wir Definitionen, nicht bios Mominalerflarungen. worauf Sobbes Schule fichen blieb, fondern Reglers tiarungen, moraus Die Doglichfeit ber Dinge eingefes ben wird, um fich gegen ungultige Coluffe ju vermah: ren. Der Grundfat bed Cartefine, alles ift mabr, mas ich mir flar und benglich, vorftelle, ift ungulanglich und tann gemigbraucht merben. Denn er fett beftimmte Rriterien von ber Rlarbeit und Deuts lichfeit voraus. bat man biefe, fo ift jeper Grundfas unnug, und ohne fie lagt er fich nicht mit Gicher-Much verburgt er nicht bie Bahrheit beit anwenden. Die allgemeinen Regeln ber logit find ber Urtheile. jur Beurtheilung ber Babrbeit ber Ertenntnif weit geschickter, als ber Grundfat bes Cartefius. Die Das thematifer bedienen fich berfelben, indem fie nichte fur mabr annehmen, als mas richtige Erfahrungen lebren. und mas aus nothwendigen Pramiffen burch richtige Schluffe abgeleitet wirb.

Mie unfere Schluffe beruben auf zwei oberften Grundlagen. Der ente ift der Er un of an bes Bli ber fpr uch f (principlum contredictionis). Mach die fem urtheilen wir, bag alles, was einen Widerspruch anthalt, falich, bas Gegentheil wahr fen, Diefe ift bas Principe der nethe wend igen Baf be tren, Bet biefem finder sich namlich der Grund burch die An alofis, indem wir sie in einsachere Iven und Bahrt.

<sup>45)</sup> Meditationes de cognitione, veritate et ideis.

#### 118 Giebentes Sauptit. Erfte 26th. Bierter 2bidn.

Bahrbeiten auflofen, ble wir zu ben urfpringlichen gedangen. Auf diese Meife gründen fich alle math ein at bei matigie. Wahrbeiten, vermöge der Analofis, auf De-finitionen, Atiome und Postutate. Julest fommt man freilich auf einfach Stenn von benen foh teine Definition geben fast, um auf Atiome und Postutate, ober Principia, die feines Geweifes fäldg und beduftig find, und das find id entische Gage. Denn biefe baben unmittelbare Geblen, und man Tann nicht weier fragen, warum sie nabe simb "die er fragen, warum sie nabe simb "die er fragen, warum sie mabe simb "die

Das meite Princip ift ber Grunblas bes gureiden ben Erunbes fprincepium rationis sufficientie, determinantis). Es fann tein wahres gactum geben, nod ein Sag mahr fenn, wenn nicht ein zureichember Grund bai fir, warum es fo und nicht anders iff, wenn uns auch

46) Principia philosophiae. 5. 31 -35. Quando veritas necessaria, ratio reperiri potest per analysin, dnm cam resolvimus in ideas et veritates simpliciores; donec ad primitivas perventum fuerit. Et dantur tandem ideas simplices, quarum definitiones dare non licet. Dantur etiam axiomata et postulata aut verbo principia primitiva, quae probari nequeunt, nec probatione indigent, atque ista sunt enunciationes identicae. Theodicaea P. I. S. 44. Annotationes in Kingii librum 5. 14. Utrumque principium locum habere de-bet non in veritatibus solum necessariis, sed etiam in contingentibus, immo quidquid rationem nullam habet, nec existere nullo pacto potuit. -Interim ubi, facta analysi veritatis propositae, eam videmus a veritatibus dependere, quarum oppositum contradictionem involvit, dicere possumus. eam absolute necessariam esse. Oenvres philosoph. 4. 504.

biefe Grunde oftere unbefannt fenn tone nen. Diefes Brincip ift allgemein und erftredt fich auf alle Bahrheiten, fowohl bie noth menbigen, welche entweber burch fich felbft evident find, wie bie ibentifchen, ober vermittelft berfelben bemonftrirt mers ben, ale auch auf bie ju faltigen. Bei ben letten, welche fich auf ein gactum beziehen, murbe bie Mufs Tofung in bie befonberen Grunde ins Unenbliche forts geben, megen ber grengenlofen Mannigfaltigfeit und Theilung ber Rorper. Die mirtenbe Urfache babon, baf ich eben jett fchreibe, begreift eine unendliche Menge von Figuren von gegenwartigen und verganges nen Bewegungen , und fo fcblieft auch bie Endurfache bavon eine Unendlichfeit von fleinen, gegenwartigen und vergangenen Reigungen und Stimmungen in fich. Sebe folde Reihe fett eine andere Reihe von Bufallis gen voraus, welche wieber eine folche Berglieberung erfobert. Da nun ber Fortidritt ju einem Unbern, noch fo lauge fortgefest, nichts helfen murbe, fo muß eine Reihe von gufalligen Dingen, wenn fie auch uns endlich mare , ben gureichenben Grund auffer fich bas , ben 47).

Leibs -

<sup>47)</sup> Principia philosophias. 5, 52—33. Alterum set principium rationis audicientis, vi cuius consideramus, nullum factum reperiri posse verum, aut versme existere aliquam enuncialiomem, nisi adait ratio sufficiens, cur posius ita sit quam aliter, quamvis rationes itate asepissime nobis incognitae esse quesant. — Enimevro ratio sufficiens reperiri etiam debet in veritatibus contingentibus vel facti, h. e. in serie rerum, quae reperitur in universo creaturarum, ubi resolutio in rationes particulares progredi posset in infinitum, proper immensam rerum naturalium varietatem et divisionem [corporum fin infinitum.

#### 120 Giebentes Sauptit, Erfte Mbth. Bierter Ubichn.

Datur infinitudo figurarum et motuum presentum atque praesentiorum, qui ingrediuntur in cautam efficientem eripturae mese praesentism et ininitudo esiguarum inclinationum ac dispositionum animae mese, praesentium atque praestriarum, quae ingrediuntur in causam finalem. Et quemadmodum tota hace series non nisi alia contingentia anteriora involvit, de quorum unum quodque simili analysi opus habet, ubi rationem redere voluerium, progressus nil iuvat, necesse est, rationem lufficientem seu ultimam satta seriem contingentium respertir, quantumvis infinita ponatur: Theodicates P. I. §. 44. Altmot. in Kingli libr. S. 14.

(48) Reneil de disorses pièces. T. I. p. 15a. Ce principe est celui de descia, d'ause raison suffisaiste, pour qu'une choise existe, qu'un evenement arrive, qu'une verité ait lieu. — l'ose dire que sans co grand principe, on ne sauroit venir à la peeuve de Pezistence de Dien, ni rendre rajson de plusieurs autres verités importantes; Brithmetil und Beometrie, b. i. Die gange Dathemas gif .. ju beweifen, ... Aber um aus ber Mathematit in Die Dimit abergugeben, bagu gebort noch ein anberes Princip, bas bes gureichenben Grundes, burch melches Die Theologie, und bas Uebrige ber Detaphye fit, ja fetbit ein Theil der, phyfifchen Princis Dien , infofern fie von Dathematif nicht abbanala find, ober Die bynamifchen Gage, b.i. bie fich auf Die Sraft begieben, Demonftrirt werben tonnen 49), Das Princip Des Grundes ift von Leibnig feibft nicht entbedt worben, benn er beruft fich felbft barauf, bag es von Bielen ichon in alter und neuer Beit gebraucht morben fen; aber bestimmt bat er es als ein Princip in Diefer allgemeineren Formet, in welcher es mehrere bes fondere Drincipe, ale; aus Richte mirb Richte, Richts ohne Urfache, und jomobl idegle als reale Grunde in fich mereiniget , querft aufgeftellt und einen beftimmtes ren philosophischen Bebrauch von bemfelben gemacht. Beil er aber fich nicht bestimmt über ben Ort, Ums fang, bas Gebiet und ben Gebrauch erflart batte, fo ift er baburch porzuglich mit Clarte in einen Streit verwidelt worben, ber nach feinem Cobe noch mehr Lebhaftigfeit erhielt fo), Es ift ihm biefer Grundias

<sup>49)</sup> Recuell p. 11, 12. Mais pour passer de la Mathematique à la Physique, il faut encore un autre principe, c'est le principe de la raison sufficient principe, c'est le principe seul, savoir qu'il faut qu'il, y ait une raison suffissante, pour quoi les choses sont plûtot ainsi qu'autrement, se demontre la Dirisité, et tout le reste de la Misaphysique, ou de la Theologie naturelle, et même en quelque façon le principer physiques independans de la Mathematique, c'est à dire les principes dynamiques ou de la force.

<sup>60)</sup> Ausführliche Belehrungen über Diefen Streit fine ber

## 120 Giebentes Sauptft. Erfte Abth. Bierter Abidon.

Libnig fedle viefes Princip auf als in soches, weiches, wie das Princip des Wiberspruche, keines Beneises dedaffer, weil es unmittelbar in dem Weind der Bernunft enthalten, und es eben se lächerlich ier, dalfebe berneisen zu wollen, auf dem Frumblag des Webripruches. Er rechtfertigte jedoch die Annahme besischen durch Fründe, und beruft sich auf das Bedifnis der Bernunft für die Erkentnis der Erstlenz, für das Werden einer Begebenheit, für die Güttgefeit eines Sages. Ohne dessfebel tägst für fien Beweis sit über Sassen, der Begebenheit, für de Büttgefeit das Dassen Gerten einer Gages. Ohne dessfebel tägst für fien Beweis sit über Bassen der Begebenheit, pur den Beschweiten gar tein Erund angeben 4°). Das Prinsteh der Mathemati ift der Brundsig der Ihmitte oder Bederpruche, und es sit hinreichend, um de

Datur infinitudo figurarum et motuum presentum atque presentiorum, qui ingrediquitur in causam efficientem scripiture mese prasentis; et fainitudo exiguarum inclinationum ac dispositionum animas mese, pressentium atque praetriarum, quea ingrediantur in causam finalem. Et quemadmodum tota haec series non nisi alia coningentia anteriora involvit, da quorom unum quodque simili analysi opus habet, ubi rationem reddere volueriums, progressus nil iuvat, necesse est, rationem tufficientem seu ultimam sartas s-riem contingentium respertiri, quantumvis infinita ponstur: Theodicatas P. I. §. 44. Als. not. in Kingli ibbr. §. 14.

(48) Reneil de discresse pièces. T. I. p. 15a. Ce principe et celui de bezoin, d'une raione suffisanté, pour qu'une choise existe, qu'un evenement arrive, qu'une verité ait lieu. — l'ose dire que sans ce grand principe, on ne sauroit venir à la preuve de Pezistence de Dien, ni rendre rajson de plusieurs autres verités importantes. Briebmetif und Geometrie, b. i. Die gange Mathemas gif .. ju bemeifen, ... Aber um aus ber Dathematit in Die Dimit abergugeben, bagu gebort noch ein anderes Princip, bas bes gureichenben Grundes, burch meldes Die Theologie, und bas Uebrige ber Detaphye fit, ja felbit ein Theil der phyfifchen Princis Dien , infofern fie von Dathematit nicht abbangig find, ober die bynamifchen Gage, b. i. bie fich auf Die Rraft begieben, Demonftrirt werben tonnen 49), Das Drincip des Grundes ift von Leibnit felbft nicht entbedt worben, benn er beruft fich felbft barauf, bag es von Bielen ichon in alter und neuer Beit gebraucht morben fen; aber bestimmt bat er es als ein Princip in diefer allgemeineren Formet, in welcher es mehrere bes fondere Principe, ale; aus Richts mirb Richte. Richts ohne Urjache, und fowohl ideale als regle Grunde in fich mereiniget , querft aufgeftellt und einen beftimmtes ren philosophifchen Bebrauch von bemfelben gemacht. Beil er aber fich nicht beftimmt über ben Ort, Ums fang, bas Gebiet und ben Gebrauch erflart batte, fo ift er baburch porguglich mit Clarte in einen Streit verwidelt worben, ber nach feinem Lobe noch mehr Lebhaftigfeit erhielt fo), Es ift ihm biefer Grundiat allist & Sam

<sup>49)</sup> Recueil p. 11, 12. Mais pour passer de la Mathenisique à la Physique, il faut encore un autre principe, c'est le principe de la raison suffisante. — Or par ce principe seul, asvoir qu'il faut qu'u, y ait une raison suffisante, poure quoi les choses sont piliot ainsi qu'autrement, se demontre la Diristiré, et tout le reste de la Mitaphysique, ou de la Theologie naturelle, et même en quelque [açon le. principes physiques independans de la Mathematique, c'est à dire les principes dynamiques ou de la force.

<sup>60)</sup> Ausführliche Belehrungen über Diefen Streit fine

offenbar tein objectiver, fonbern fubjectiver, baber er benfelben fur ein Beburftiff; namilich bet Bernunft, erflaret. Aber welches Beburfnig? Und immiefern bearfindet 'es objectiv : quitige Erfeuntnig? Die Bermunft hat bas Beburfitig, ju allen Begebenheiten eine Urfache, ju allein Dentbaren einen Grund, ju allein Bebingten eine Bebingung ju benten, und baburch Bufammenhang und Berfinpfung in bas Borfiels ten gu bringen. Der Grund, aff bie Bebingung bes Bufammenhangs, wird aber burch jenes Beburfnig nur aufgegeben, nicht gegeben, nicht als etwas Gevenbes ober Gefundenes, fondern ale etwas in Onchenbes pors geffellt. Er batte bie Ginficht erlangt, bag nicht alle philosophischen Gabe auf bein Grundfat bes Wiberfpruche beruben , baf es vielmehr noch eine Claffe berfelben gebe', beren Bahrheif "hur burch ben Grundfat bes jureichenden Grundes eingefeben merben fann , namentlich biejenigen , welthe er gufalliae Babrheiten nennt, mo bas Gubiect und bas Dras bicat nicht fo nothwendia verfnunft find, wie in ben ibentifchen, und befonbere mo es auf bie Rrage amtommt, ob bad Dbject einer Borftellung ein reales ift. Daber betrachtete er eben biefes Difncip ale bas Dittel, ans ber 3beenwelt in bie Belt bes realen Geuns fortaufdreiten . und ale ein ber Detaphpfif (aus bemfelben Grunde auch ber Moral) unentbehrliches, weil in berfelben bie Grunde und bie Ginfichten ber Bers nunft nicht immer mit ber Erfahrung übereinftims men 51): Diefe Berbindung gwifden ber Borftellung und

ect man in Chr. Fr. Polizii fasciculus commentationum metaphysicarum, qui continet historiani, dogmata atque controversias diiudicatas de primis principiis. Jenae 1757- 4.

<sup>51)</sup> Nouveaux essais sur Pent, hum. p. 336. Mais dans

und bem realen Dbjecte follte biefes Princip vermits teln. Da nun bie ibentifchen ober analptifchen Urtheile ibre Bahrheit von bem Grunbfabe bes Biberfpruche erhalten; fo fann man wohl fagen, baf Leibe nit auf ber Spur ber fonthetifchen Urtheile und eines Princips berfelben mar, jeboch ift es nur noch eine febr entfernte Abnung und baber auch bon ibm nicht weiter verfolgt morben 52). Bielmehr machte bie alte Unficht von ber Demonftration und bem Principe berfelben, baf er bon biefer Cpur au frub mieber abging, und mit fich felbft uneinig murbe, inbem er bie Demonftration und bie Erfahrung als bie einzigen Quellen ber gemiffen Erfenntnif betrachtete. und jene von bem Cat bes Biberfpruche abhangig macht; ja felbit bie gemiffen Erfahrungbiate nur burch Bermittes lung ber ibentifchen, welche er auch fchlechthin bie Bers nunftertenntniffe nennt, entfteben laft 53). Und mas ben Beweis fur Gottes Dafenn betrifft, fo muß es unge:

dans la metaphysique et dans la morale ce parallelisme des raisons et des experiencess ne so trouve plus (wei in ber Mathematif); et dans la physique les experiences demandent de la peine et de la depense.

- 52) Rant über eine Entbedung, nach ber alle neue Kritit ber reinen Bernunft burch eine Altere ents behrlich gemacht werben foll. Konigsberg 1791. C. 119. 120.
- 53) Nouveaux essais sur Ivent. hum; p. 355. Et la liaison des phenomenes, qui garantit les verités de fait à l'egard des choses sensibles hors de nous, se verilie par le moyen des verilés de raison. son. p. 53c. Les verités primitives de raison sont celles, que j'appelle d'un nom general ideutiques.

### 124 Giebentes Sauptft, Erfte Mbth, Bierter Abichn.

ungemiß merben, ob burch bas Princip bes gureichens. ben Grundes nur allein die Doglichteit beffelben bes ftimmt werbe, ba er ben ontologifchen mit einem fiela. nen Buiab fur epident ertlaret 54). Es erhellet biera. que . bağ Leibnis noch teine umfaffenbe Erorterung .. bes Ertenntnifvermogens vorgenummen, und in Bes giebung auf Diejen Grundfat ein Licht bon ber Rerne . erblidte, welches aber noch in Rebel gehullt mar. Er felbft permeifet uns auf tiefere Unterfuchungen über biefen wichtigen Punct; wir finden fie aber nirs, genos 55). Das Berbienft, wird man inbeffen boch. bem Leibnig jugefiehen muffen, bag er burch biefen Brundfat eine tiefere Untersuchung bes Ertenntniffs permogens und insbesonbere eine beutlichere Borftels lung von bem eigenthumlichen Streben bet Bernunft, meldes auf Die abfolute Bebingung aller Bebingungen gebet , moglich gemacht habe.

Noch mehr Beranlassung erhielt Leibnith feine Ansichte Untersuchungen über bei menichlichen Berstaus Excle's Untersuchungen über bein menichlichen Berstaus erschienen. Dieses Wert 30g seine Aussinertsamseir in einem vorziglichen Grabe an, und er schrieb die Bemertungen nieber, wedurch er theile die Voelfiche Schoerie bestätigte, aber auch zum Theil beirchlieste, und zum Theil eine andere demielben entgegenseitet. Diese Exegegenseung ist freislich vertreiligest, durch die Bergsteidung beider bab Eigensbinnstich vom beiben bestige von wieber durch die Ausbertrumg über Gegenschause, wo beibe nicht, oder nur in Worten verschieden, weren,

<sup>54)</sup> Ibid. p. 403. 404.

<sup>55)</sup> Recneil de aiverses pièces. T. I. p. 154.

hinderte auch auf der andern Seite bie wollftandige und umfalfende Darftellung aus feinem eignen Erands puncte. Ferner batte Leibnig and feinem gang freien Standpuntt, indem er feine Monadologie, ober fein metaphyfisches Softem, sich all ausgemachtes Synfem gur Untersuchung mibrachte, und darnach bie Abforie des Erkenten gum Theil befilimmte.

Die Leibnitifche Theorie bes Ertennens untericheis bet fich bon ber lodifchen theils in bem Dateriellen. theifs in bem Formellen. Dach Lode ftammen alle uniere Borftellungen aus ber Erfahrung, b. i. Bahre' nehmung, und ber Berftand ift nur bas logifche Bers mogen, Diefe Borftellungen auf mannigfaltige Beife ju verbinden, ju trennen, au vergleichen, und Die baraus entftebenben Berhaltniffe und Beziehungen mabraunehinen, worans Erfeuntniß entfpringt. nit bagegen behauptet aus vielen Grunden, bag uns fere Ertenntniß jum Theil aus angebornen Joeen bes ftebe, welche ber menichliche Geift mefentlich in fic hat und allein aus fich fcopft. Der Berftand verbine bet Borftellungen, aber nicht gufallig, fonbern nach ges miffen nothwendigen Regeln, welches Die Gejebe unfer rer Schluffe find, er ift baber nicht ein blos logifches Bermogen. Leibnis achtete mehr auf bas Rationale. Rode mehr auf bas Materiale und Ginnliche unferer Ertenntnig. Der lette fuchte baber die einfachen ma= terialen Beftanbtheile ber Ertenntnig, wie fie burch Den Ginu gegeben, von bem Berftande aufgenommen und auf verichiedene Beife combinirt werben, au er= forichen; Leibnig aber erhob fich ja einem bobern Ge= fichtepunete, und forichte nach ben in bem menichlis

<sup>55)</sup> Man fehe ben Avant-propos ber nouveaux es-

126 Siebentes Sauptfi. Erfie Abth. Bierter Abidn.

chen Geifte liegenden Grunden ber Erkenntniß, wenn er gleich nur in bem Anlauf zu biefem Biele fteben blieb.

Diefer Gegenfat tritt querft und hauptfachlich in ber Unnahme angeborner Borftellungen und Ertennts niffe bervor. Leibnit befreiete biefe Lehre von ber une haltbaren Sypothefe ber Praerifteng, mit welcher fie pon Plato, noch mehr aber von alteren und neueren Matonitern, mar in Berbindung gefett worden, er bes ftimmte ben Begriff von angeborner Ertenntniß, mos Durch Die meiften Ginwurfe, Die Lode und Unbere ges macht hatten, bon felbft megfielen, und zeigte bie nothwendigfeit berfelben aus bem Ractum bes Bifs fend. Ungeborne Joeen nannte er blejenigen, welche ber menichliche Beift aus fich felbft fchopft, und in fich befitt, ohne fich berfelben immer beutlich bewuft au merben, weil fie eine Entwidelung burch finnliche Borftellungen und einer befonbere barauf gerichteten Aufmertfamteit bedurfen. Es ift baber nicht bas beuts liche Bewuftfenn, fondern nur bie Unlage bagu, fich berfelbeit ale bem menfcblichen Geifte eigenthumlich angehoriger bewußt ju werben , nicht bie wirfliche. fonbern die virtuelle Erfenntnig angeboren .- und biefe Disposition ober Praformation macht, baf ber menichliche Beift fie leichter aus fich felbft fcbopft und anertennt. Gine Ertenntnif, in welcher eine ans geborne Stee enthalten ift, ift (in Unfebung ihres In= halte ) angeboren. Bon ber Urt find alle nothmens bigen Babrheiten, welche nicht aus Erfahruns gen, Beobachrungen und burch Induction - benn baraus ertennt man nur, mas ift und gefchiebet, nicht was allgemein ift, und nicht anbers fenn . fann - fondern nur aus bem menfcblichen Berftande bewiesen werben tonnen. Es ift alfo nicht

die allgemeine Einstimmung und das allgemeine Fürwahrhalten des Armfichen das Merkmal von angebora nen Iven and Grundsichen: benn es könnte seyn, daß sie in einigen Menschen noch nicht entwickelt worden, oder daß man noch nicht auf sie ressextiert, sons dern daß man noch nicht auf sie ressextiert ir dem uns entwickelten Berugkseyn enthalten sind, und emptrisch nich abgeleitet werden können. Die gauge Arishmeit und Geometrie berugkt auf solchen angebornen Iven und Grundsichen, wie nicht weniger die Logist und Mee taphyssis 1918.

Much die praftische Philosophie bat indemonstrabie Principe und angeborne Ertenturiffe, sie find ader nicht so einen und deutlich als jene theoretischen, ober als die beneischen und unmittelbaren, weil sie nicht so unmittelbar aus der Werungt erfannt voera ben. Eines der erften Principe der Moral ist diese, daß man Freude fuden und Traurigteit, entfernen musse, liese wird aber nicht aus bloger Bernunft ertaunt, sondern aus innerer

<sup>57)</sup> Nouveaux Ests. p. 33 seq. p. 36. Le preuve originaire des vertiés nocessaires vient du seul configuaire des vertiés nocessaires vient du seul configuaires, ou des observations des sens. Notre esprit est capabile de connoitre les unes et les autres, mais il. l'est la source des promieres, et quelque nombre d'experiences perticulières qu'on puisse avoir d'une vertié universelle, on ne sauroit s'en assurer pour toujours par l'induction, sans en connoître la necessité par la raison, p. 37. Ce n'est donc pas une faculté nue qu'i consiste dans la seule possibilité de les entendres c'est une disposition, une aptitude, une preformation, qui determine notre ame et qui fait qu'elles en peuvent dire tirées.

128 Giebentes Sauptft. Erfte Mbeb. Bierter Abichn.

Erfahrung und Bahrnehmung, welche unbeuts, lich ift; Infinet ift bie Grundlage baven. . Es ift ein inneres angebornes Princip, aber es macht Beinen Theil bee naturlichen Lichts aus, benn man ers tennt es nicht auf eine lichtvolle, beutliche. Beife sa). Die Regeln ber Berechtigfeit: find Ges fete, welche in unfere Seelen gefchrieben find, als Bolgerungen unferer Erhaltung und unfer. res mabren Beften. Diefes ift nichte anberes, als Gludfeligfeit ober bauerhafte grenbe. Une fere Reigung gehet nicht auf biefe eigentlich, jonbern nut auf die gegemwartige Freude; Die Bernunft aber auf Die Bufunft und auf Die Dauer. Eine bnrch ben Berftand ausgebrudte Reigung gehet in eine Borichrift ober praftifche Bahrheit uber, wels che angeboren ift, wenn es bie Reigung ift. Die Inffincte find nicht allein praftifch, fonbern auch theores rifch, wie die innern Principe ber Biffenichaften und bes Dentens; benn wenn wir fie, ohne ben Grund in ertennen, anwenden, fo thun wir es burch einen naturlichen Grund 59). Einige Regeln ber Gerechtig-

- 58) Nouveaux Ess. p. 45. Il est absolument impossible qu'il y ait des verités de raison auxiévidentes que les i dentiques ou immediates. Et quoiqu'on paisse dire veritablement que la morale a des principes indemontrables et qu'un des premiers et des plus pratiques est, qu'il faut suivre la poie et eviter la tristesse, il fant ajouter que ce n'est pas une verité, qui soit connue purement de raison, puisqu'ellé est fondée sur l'experience interne, on sur des connoissances confuses.
- 59) Nonveaux Ess. p. 46. et c'est sinsi, que ces loix sont gravées dans l'ame, savoir comme les consequences de notre conservation et de noz vrais

teit laffen fich in ihrem ganger Umfange und in ihrer Bollfommenheit nur anter Boraubiebung ber Eriften Gortes und ber Unfterbildbeit bemonsfrien. Diejenigen Wanfohelten, ju welchen und ber Inftinct ber Menichbeit nicht treibt, find nur wie andere abgeleitete Wahrheiten angeboren 60).

Leibnit mar in allem Diefen auf einem guten Bes ge. Dem bag es etwas Unmittelbares und Urfprings liches in unferer Erfenntnig geben muffe, melches nicht von Mußen in ben Beift fommt , fonbern pon Innen beraus, bas ift eine leberzeugung, welche Alle, Die ein Intereffe fur bas Biffen baben, und, mas es bes beute, verfteben, gar nicht leugnen fonnen, und felbit Diejenigen, welche bas Gegentheil behandten, menn fie conjequent fenn wollen, jugeben muffen. gens ertannte er ben Rachtheil, welchen bie Unnahme ber angebornen Theen gehabt habe, indem fie ber Traabeit Borichub that, und die weitere Erforichung bes Erfenntnigvermogens binberte. Jene wollte Leibnis auf feine Beife begunftigen. Dan burfe, fagte er. feine zweifelhaften Principe annehmen, und muffe baber felbit die Uriome bes Guflibe au bemonitriren fuchen.

vrais biens, p. 47. Car la felicité n'est autre chose qu'une joie durable. Cependant notre penchant va non pas à la felicité proprement, mais à la joie. Cets à dire au présent; c'est la raison qui porte à l'avenir et à la durée. Or le penchant, exprimé par l'entehdement, passe en precepte ou verité de pratique.

60) Nouveaux Ess. p. 46. Certaines regles de jusfice ne sauroient être demontrées dans toute leur étendue et pérfection, qu'en supposant l' existence de Dieu et l'immortalité de l'ame. Es ift baher auch nothwendig , die angebornen Steen gu prufen, ob fie es wirtlich find, ober nur falfchlich bafur. gehalten werben. Das Mittel, modurch man angeborne Joeen, die Juftincte ausgenommen, beren Grund uns betannt ift, unterscheibet, ift, bag man fie burch De finitionen, welche nichts anders find, ale eine beutliche Mudeinanderfetung ber Joeen, auf Die erften Principe, b. i. auf Die identifden ober unmittels baren Ariome guridfuhre 61). Aber Leibnit blieb boch auf feinem Bege fteben, obne viel meiter ju ges langen, meil er die Ahnungen ber inntbetifchen Ertenntnig nicht weiter verfolgte, und baber immer als les auf qualptifche Erfenntnig nach bem Grandiat bes Miberipruche gurudführte. Die Joec eines Cuftems ber Erfenutuif, meldes burch die einfachen Beariffe an erhalten fen, wie er fie frub gefaßt batte, fcheint ibn immer bon ber neuen Babn gurudgetrieben gu baben.

Ein anderer Unterscheidungspunct ift der Unterscheide ber finnt fiche und be atto naten' Erkentnig. Leidig feste deufelben darin, daß die finntliche dunket und verworren, die rationale dentlich fen. Lode unterscheider auf dem empirischen Standpuncte die ersten oder urspraigiden, und die zweiten doer abgetieten Sigenschaften der Dinge, und behauptet, wir wurden, wenn wir das Westen der Dinge erkenten, die Abbanamen wir das Messen der Dinge erkenten, die Abbanamen wir das Messen der Dinge erkenten, die Abbanamen der Bestellen der Dinge erkenten.

61) N'œuv. Ets. p. 57, 58. Et lorsqu'on demande le moyèn de connoître et d'examiner les principes innés, je reponds qu'excepté les instincts dont la raison est inconnue, il fant techer de les reduire aux premiers principes, c'est à dire, et aux aximes identiques ou immediats par le moyen des definitions, qui ne sont autre chose qu'une exposition distincte des l'dées.

gigfeit berfelben bon bem Befen einfeben, aber nicht fo bei bem gweiten. Rach Leibnit murben mir beibe. wenn unfere Ertenntniß beutlich mare, ale nothwendia erfennen und aus dem Befen ber Dinge einseben. Die Borftellungen ber abgeleiteten Gigenichaften find finnliche Borftellungen, welche bon ein ner Menge von Signren und Bewegungen abbangen und biefelbeir genau ausbruden. Aber mir tonnen biefes Gemirre megen ber großen Monge und Rleinheit ber mechanischen Ginmirfungen auf une fere Sinne nicht entwirren und beutlich porftellen. Rennten wir bas innere Befen und bie Ginrichtung ber Rorper, fo murben wir auch biefe finulichen Gia genichaften begreifen und auf ihre intelligiblen Gruns be jurudfubren, wenn biefe auch in ben finglichen Borftellungen fich nicht einzeln , abgefondert und polle ftanbig barftellen murben. Bir miffen , bas Grune entficht aus bem Blauen und Gelben, als ben Beftandtheilen jener garbe; aber in ber finnlichen Borftellung bes Grunen tounen wir boch nicht bie Bore ftellungen bes Blauen und Gelben untericheiben , eben weit es eine buntle Borftellung ift. Wenn wir ein aezabntes Rad langfam bewegen feben, fo untericheis ben wir bie Bahne; ift bie Bewegung fcneller, fo flies fen Diefelben in ein Scheinbild gufammen, und bas Succeifive wird ale ein Zugleichsenendes, b. i. buntel porgeftellt 62). Der Unterfchied gwijchen Sinnlichfeit 3 2 unb

<sup>62)</sup> Nouv. Ess. p. 568. Ces idées sensitives dependent du detail des figures et mouvemens et les expriment exactement, quoique nous ne puissions pas y demêter ce detail dans la confinsion d'une trop grande multiude et pettiesse des actions mecaniques, qui frappent nos sens. p. 369.

### 132 Giebentes Sauptft. Erfre Abth. Bierter Abichn

und Berftand ift alfo nur ein formaler. Die beutlis de Ertenntuif mit Unterfcheidung bes Dauniafaiti= gen, ift bie Gache bes Berftanbes; Die undentliche und permorrene, mo bas Mannigfaltige nicht unterichieben mird, ift Die Borftellungemeife ber Ginulichfeit. Diefe permorrene Boritellung ift nicht bie Rolge gemiffer eis gener Befete und Bebingungen bes finuliden Borfiels Innaevermogens, fondern außerer Grunde und Umftans be, baff namtich zu Bieles auf einmal, ober zu fchnell nach einander Die Ginne berührt. Wenn biejes nicht mare, fo murben mir burch bie Ginne eben fo beutlich porftellen , ale burch ben Berftaub. Gine Folge biejer Unficht mar, bag Leibnis bie Erfenntnif bes Mabren und bes Befens ber Dinge in ben Deutlichen Borfiels. lungen bes Berftanbes ober in ben Begriffen fuchte, und bie Erfcheinungen, Die nur undentliche Borftellungen ber Dinge find, burch Unalpfe in Die einfachen Momente intellectuifirte.

Drittene untericheibet fich Leibuitene Theorie bars in bon ber Lodifden, baff er mehr, als fein Borganger, auf Die Thatigfeit bes Geiftes in bem Erfennen aufmertfam machte. Rad Lode ift ber Berftand nur bei ben gufammengefetten Borftellungen thatig, pers balt fich aber leibend bei allen einfachen, welche bent Berftande gegeben werben, und bie er, ohne etwas binguguthun, empfangt und in fich aufnimmt. Diefes raumte aber Leibuit nicht ein in Unfebung ber Bore ftellungen ber Reflexion. Denn ber Berffanb reflectirt, und gibt fich biefe Borftellungen burch biefe Thatigteit felbit. Ja er hatt fogar bafur, bag felbit Die finnlichen Borftellungen, infofern fie beutlich find. und bie Reflexion in Unfpruch nehmen, eine gemiffe

Ehatigfeit bes Berftanbes erfobern 63). Die Art bies fer Thatigfeit war freilich baburch noch nicht erforscht, aber boch ein wichtiger Punct ber Untersuchung in Ans regung gebracht.

Wiertens. Da Lode hauptschich derauf fein Nachbenken gerichtet haute, die einfachen Worsselungen ausjumitrein, aus welchen durch Berhindung und Tenn nung der gange Reichthum des Berstellens und Erten nung der gange, de zigte Bocke, das sich in den sinn nichen Worsselungen das Einfache in strengen Sinne gar nicht sinden nur einfach zu sen, well sie verwirrt sind, und daher dem Berstand zi senn, well sie verwirrt sind, und daher dem Berstand es unmöglich muchen, ihren Inhalf zu unterscheiden. Entferten Köper scheinen zund zu senn, weit man die Ecken nicht unterscheiden kann. De grine sarbe schen nicht unterscheiden kann. De grine sarbe ober als die Wärme, und dech wissen von das die erste zusammengesche ist, wahrscheinlich sind es daher auch die ander ab,

Fünftens. Lode hatte außer ber Werausseigung ber Empirismus teine andern von bem Wefen ber Seefe seinen Intersuchungen zum Grunde gelegt; Leibnig bagegen brachte zu biejen Untersuchungen schon sein metaphyfiches Spifem ber Monavologie mit bine zu, welches theils die letten G. unde feiner Behauptungen tungen

<sup>63)</sup> Nouv. Ess. p. 76, p. 170. Cependant je croirois qu'il y a aussi de l'action dans les sensations, en tant qu'elles nous donnent des perceptions plus distinguées et l'occasion par consequent de faire des remarques et pour ainsi dire de nous developper.

<sup>64)</sup> Nouv. Ess. Avant propos u. p. 27. 28.

# 134 Giebentes Sauptft. Erfte 26th. Bierter 26fcn.

tungen und feiner entgegengefetten Unfichten barbot, theile bon meiteren und tieferen Erforichungen bes Era fenntnigvermogene abbielt. Daß Die Geele eine ein= fache Gubftang ift, beren Befen in bem Borftellen und Denten befteht, welche mit einem Leibe verbunben ift, bag bie Geele bestanbig bentt, anch im Schlafe und baun, wenn fie bie Mufmertfamteit nicht barauf richret und teine Apperception bavon bar: biefes maren bie Borausfegungen, von melden er in feinen Berfuchen über ben menichlichen Berftand auss geht', und weil er bamir Erfahrungen und Grundfate ber menfchlichen Erfenntnig in Uebereinftimmung bringt, fur mahr und gegrundet halt. Bemunberungemurs big ift Leibnigene Beobachtungegeift und Scharffinn. wenn er eine Supothefe burch Erfahrungen zu unters ftuten fucht, wie bier in ber Lehre von ben bunteln Borftellungen, melde aus feiner Monabologie eine nothwendige Rolge maren, und wiederum ben Gas. bag die Geele immer bentend fen, begrunben muffen. Unftreitig hat er barin belle Blide auf Die Schattenfeite bes menichlichen Gemuthe gerhan, und wichtige pinchologifche Muffchluffe porbereitet. Aber Die Theos rie bes Erfenuens gewann baburch unmittelbar menia. Die michtigen Rragen: welche Ibren find angeboren? meldes ift bas Suftem berfelben? wie verhalten fie fich ju ben übrigen; welche Thatigleiten bes Beiftes treffen bei bem Ertennen gufammen? welches find bie Befege berfelben? mas lagt fich ertennen? mie? in welchem Umfange? find jum Theil gar nicht, jum' Theil nur leife berubrt. Denn einmal mar es feinem erfinderifchen Geifte naturlicher und gleichfam gur Gewohnheit geworben, neue Unnichten ju eröffnen, Dros bleme und Mufgaben aufzumerfen, als alles vollffandig au gergliebern und an erortern; und zweitens gemabrte fein meraphyfifches Guftem ihm volles Licht uber bas

innere Befen ber Dinge, alfo auch ber Seele, bag er einer folden nubfamen Untersuchung bes Probuces, um barin bie Gefete gu findiren, nicht gu beburfen fobien 65).

Mit ben Anfichten bes Leibnis von bem Erfens nen und ben Principien beffelben bangt fein metaphys fijches Softem auf bas Innigfte gujammen. Denn oh: me die Uebergeugung, bag bie vernunftige Ertenntniff affein bas mabre Wefen ber Dinge erfaffe, murbe er nicht feine Monabologie, als bas mahre Befen aufgeftellt, obne biefe aber jenen Rationalismus nicht fo feft gehalten baben. Denn er fest burchaus Toentitat bes Biffens und bes realen Gebus voraue. Go mie er nun in ber Ertenntnif gewiffe Ginbeiten ober eine fache Ween annahm, welche bem gangen Guftem gum Grunde liegen, und fich in allen gufammengefesten Borftellungen, mit andern verbunden, bindurchgleben, fo behamptere er, baf bas Befen aller gufammengefets ten Dinge bas Ginfache fen, und baff es obne einfache Substangen auch feine gusammengesetten Gubftangen g. be; benn biefe find nur bie Mggregate ber einfachen. Das Ginfache ift basienige, mas feine Theile bat, bem folglich auch teine Muebchnung, feine Geftalt und Theilbarteit autommt. Colde einfache Gubitangen nennt Leibnit Monaden, die mahren Atome und Ginheiten und Elemente ber Dinge 66),

20

<sup>65)</sup> Nost. Est. p. 27. Depuis je crois voir une nouvelle face de l'interieur des choses. p. 28. Outre cette nouvelle analyse des choses, j'ai mieux compris celle des notions ou idées et des verités.

<sup>66)</sup> Principia philosophiae. Francof. 1728. 4. p. 1. Monas

Es folgt aus ihrem Weien, baß sie auf feine nattiriche Weife, b. i. burch Jusammeniegung, entestehen, nicht burch Auflösing untergeben kinnen. Nur Schöpfung ober Bernichtung ist bei ibnen möglich, Leberbaupt ist es auf feine Weise ertfalftig, baß eine Wonade in ihrem Innern durch ein anderes Gelöhöpf eine Berinberung ertiben tönne; denn es fann in ben nicht der eigeben, feine innere Bomegung fann angeregt, vermehrt ober vermindert verben, wie in dem Jusammengeisten. Much dat die Monade feine Kengler, wodurch erwas eingeben ober berausgeben tönnte. Die Accidentien treten nicht, wie die species senibiles der Geholastlier, beraus. Kein Accidenty, seine Substanz fann folglich von Aussen Eingang in eine Wonade finden 27).

Die

Monas non est nisi substantia simplex, quae in composita ingreditur. Simplex dicitur, quae partibus caret. Necesse autem est, dari substantias simplices, quia dantur composites: neque enim compositum est nisi aggregatum simplicium,

67) Principia philos. p. a. Nullo citam modo explicari potest, quomodo monas alterari aut in suo interiori mutari quest per creaturan quandam aliana, quoniam in ea nihil transponere, neque ullum motum internum concipero licet, qui exciteri, dirigi, augmentari aut diminui possit, quentadimodum in compositis contingit, ubi mutafio inter paetes locum habet. Destuuntur monades fenestris, per quas aliquid ingredi sut especial per esta per quas aliquid ingredi sut especial valeet. Accidenta non egrediunter explosanitis quemaduodum alias species sensibiles Echolasticorum. Atque adeo neque substantia neque accidens in monadem foriasecus intrare potest.

Die Monaden muffen jedoch gewiffe Qualitaten haben , fouft murden es teine Dinge fepn. Much muß fich eine Monade bon ber anbern unterscheiben. Denn es aibt nicht zwei Dinge in ber Ratur, mopen bas eine volltommen ibentifd mit bem ane bern, und mo ein innerer Unterfcbied an finden une moglich mare. Chne Berichiedenheit in ben Qualitas ten ber Mongben tonnte feine Beranberung in ben Dingen beobachtet merden; benn mas fich in bem Bus fammengefetten findet, tanu nur aus bem Ginfachen, moraus es befieht, entfpringen. Baren ferner Die Dos naben burch ihre Qualitaten nicht vericbieben, fo murde jeder Ort in der Bewegung, ba fie feinen Quantis tateuntericbied haben, wenn mir ben erfullten Raum annehmen, nichts anderes aufnehmen, ale mas bem Borbergebenden volltommen gleich mare, und folglich ieber Buftand ber Dinge von bem anbern nicht zu una tericheiben fenn 68).

Es tann als allgemein jugeflanden werben, daß jede erichaffene Weien, also auch jede er chaffene Moe nade, ber Beran nuterworfen, ja daß die Beranderung steig ist. Die Beranderungen der Moe naden fonnen aber nur aus einem innern Princip, welches überhaupt Kraft beißt, entipringen. Außer die fem innern Princip muß es auch noch ein Schema besten.

68) Principia philor. p. 2. Opus tanjen est, nt quaelibet monades habeant aliquas qualitates; alias nec entis forent. Imo opus est, it quaelibet monas diferat ab alia quecunque. Nequencis unquam dantir in astura duo enlia; quorusi unum ex asse convenit cum altero, et ubi impossibile sit quandam reperire diferențiam internam aut în denominatione intrinsees fundatam.

beffen , mas verandert mirb , geben , mas bie Specifis cation und Berichiedenheit ber einfachen Gubftangen bemirtt. Diefes Schema nuß Bietheit in ber Ginheit ober in bem Ginfachen in fich fchließen. Denn ba jes be naturliche Beranderung gradweife geschiebet, fo mirb etmas perandert, und etmas bleibt ober beharret. Das ber gibt es in ber einfachen Gubftang eine Dehrheit von Bestimmungen und Berhaltniffen, ungeachtet aller Gin folder vorübergebenber Buftanb. Theillofigfeit. melder Die Realhelt in ber Ginheit ober in ber einfa= den Subftang barftellet, ift nichte anbere, ale Borftels lung (perceptio), welche noch bon bem Bewuftienn (appercepio) ju nutericheiben ift. Die Thatigfeit bes innern Principe, wodurch eine Beranberung ober ein Hebergang von ber einen Borftellung ju einer anbern gefdiebet, tann bas Begehren (appetitus) genannt merden; benn burch baffelbe fommt man innner ju neuen und andern Borftellungen, wenn auch nicht gu ber erzielten 69).

244

69) Principia philos. p. 3. Opus etiam est, ut praeter principium musiainum detur gooddam achema eius, quod muiatur, quod efficit, ut ita dicam, spectificationem ac variestem imbituntiarum simplicitum, Involvere istud debet multitudinem in unitate aut simplici. Omnis enim mutatio naturalis cum per gandus fast, aliquid mutatio et aliquid remanet; consequenter in substantia simplici datur quaedam pluralisa effectionum, ac relationum, quamwis partitus careat. Satus transiens, qui involvi ac repraeentat multitudinem in unitate seu substantia simplici, non est nisi istud, quod perceptionem deplilamus, quam probe dissinguere debemus ab apperceptiones en conscientia.

Mie einfach erichaffene Subfangen tonnen Entelechien, weit sie eine innere Selbsstädisteit, Selbsgenigsanteit und Boltemmenheit haben, auch Geelen, insofern sie im Allgemeinen Berstellungen und Begebrungen aben, genannt werben. Da indessen bis Apperception ober das Bewisstein und erwas mehr, als bloßes Borstellen ist, so bleibt die Benennung Seele schiedlicher benen einsachen Siebsangen, welche ein deuntlichers Borstellen, verdunden mir Gedächniss, haben.

Es gibt baber einen Grabunterschied ber Monaben und eine Berfchiedenheit ihres Buftanbes. Blofe Monaden (nudae monades) find biejenigen . Die feine beutliche Borftellung haben, fonbern in einem beftanbis gen Staunen fich befinden. Dergleichen Buffand fins bet auch vorübergebend bei ben Menschen in ber Dhumacht und bem Schlafe ohne Traum Statt. Diefe Monaden beifen auch lebende Befen in bem una terften Grabe. Denn jebe Monabe ift mit einer Daffe unendlich vieler anderer Monaden umgeben, welde ben Rorper biefer Central = Monade ausmas chen, nach beffen Beranberungen fie, wie in einem Mittelpunct, Die Dinge außer ihr vorftellt. Dicier Rorper ift organifd, wenn er ein Automat ober einen Dechanismus ber Ratur nicht nur im Gangen, fonbern auch in ben fleinften Theilen bilbet, welche ber Bahrnehmung fabig find. Da nun in ber Belt alles woll und alles berfnupft ift, und jeder Rorper auf jeden Rorper mehr ober weniger, nach Dafgabe ber Entfernung, mirtet und bnrch bie Gegenwirfung afficiret wird; fo ift jebe Monabe ein lebenber Spiegel, mit innerer Rraft bas Univerfum fich nach feinem

140 Giebentes Sauptft. Erfte Abth. Bierter Abichn.

feinem Gefichtspuncte vorzustellen, und eben fo geregelt, wie bas Universum 70).

Benn eine lebende Monabe fo eingerichtete Drga: ne hat , bag burch fie iu ben Ginbruden , Die fie erbalt, etwas Bervorftebenbes und Unterfcheibendes ift, folglich auch in ben Borftellungen ber Ginbrude (wenn 1. B. burch bie Geftalt ber Gafte in bem Muge Die Lichtstralen concentrirter werben, und mit mehr Starteeinwirten), und biefe Borftellungen auch mohl gu Bahrnehmungen , b, i. mit Gebachtniß verbundenen Borftellungen merben, beren Echo lange Beit forts bauert, um fich bei Gelegenheit wieber verftanblich gu machen; fo beift ein folches Lebenbes Thier, und feis ne Centralmonabe Seele. Die Thiere befinden fich oft in bem Buffande bloffer Monaben, wenn ihre Bors fellungen nicht flar genng find, baß fie gur Bieberers innerung bienen 71). Das Gebachtniß bewirft einen Schein

<sup>70)</sup> Principes de la nature et de la grace, Recueil, T. II. p. 487. Et chaque substance simple ou monade, qui fait le centre d'une substance composée, (comme p. e d'un animal) et le principe de son unicité, est environnée d'une masse composée d'une infinité d'autres monades, qui constituent le corps propre de cette monade centrale, suivant les affections doquel elle represente, comme dans upe manière de cemre, les choses qui sont hors d'elle. - Et comme à cause de la plenitude du monde tout est lie et chaque corps agit sur chaque autre corps, plus on moins, selon la distance, et en est affecté par reaction; il s'ensuit que chaque monade est un miroir vivant, ou doné d'action interne, représentant de Punivers, su vant son point de vue, et aussi reglé que l'univers même.

<sup>71)</sup> Principes de la nature et de la grace p. 488. 489.

Shein von Folge ber Borfiellungen, welche eine Rache abnung ber Beraunft und ber Bertaupfung burch Cinficht ift, aber fic von berielben unterscheiber; wo- bin die Erwartung abnifcher Kalle geber ?2).

489. Quand la monade a des organes si ajustés, que par lenr moyen il y a du relief et du distingué dans les impressions qu'ils reçolvent, et par con-equent dans les perceptions qui les representent — cela peu aller jusqu'à actinique c'est à dire jusqu'à une perception accumpagnée de memoure à savoir, dont un certain erho demeure long tenus, peut se faire entendre dans l'occasion, et un tel vivant est appellé animal, comme as monade est appellée une ame. Principia s. NXV.

#### 72) Principia 6. XXVI. :

73) Principia 5, XXIX. Enimvero cognitio veritatum, necessariarum et aeternarum est id, quod nos ab animantibas, simplicitus distinguit et rationis et scientiarum compotes reddit, dum cos ad cognitionem nostri se Dei elevat. Aque Apperception ift nicht allen Geelen, und einer Geele nicht zu jeder Zeit gegeben. In drei Biersteilen ihrer handlungen find die Menichen den Thier en gleich, iniofern sie nur den Mahrnehmungen, nicht der Berumff folgen. Der goffte Löele unfere Wore stelltungen ist dunfet und verworren. Aber es liegt boch in bem Geiste ein Grund, daß sich seine undeutlichen Morfellungen jum Theil entwicklen ?...

Sede Wonade siellt sich die West vor; einige duntet, einige tur, einige jum Theit-star, zum Theit dentsich. Nur eine Wonade, Gott, sielt sich das Unie versum vollkommen deutlich vor <sup>75</sup>). Insofern eine Wonade deutlich Verstellungen der, ist sie vollkommen, ist thätig und wirkt nach Außen; insofern sie une deutliche Borstellungen der, ist sie vollkommen und leidet von einem Undern <sup>76</sup>).

Die Geister befolgen in ihrem Denten und Schluffen zwei große Principe, bas Princip bes Wiberfpruchs

hoc est istud, quod in nobis anima rationalis sive spiritus appellatur. Principes p. 489, 491.

- 74) Principes p. 489. 490. Principia S. XXVIII.
- 75) Principes P. 498. 499. Chaque ame connoit bindini, connoit tout, mais confusement No perceptions confuses sont le resultat des impressions que tout l'univers fait sur nous. Il en est de même de chaque monade. Dieu seul a une connoissance distincte de tout; car il en est la source. Principia § LXII.
- 76) Priscipia S. LI. Creatura dicitur agere extra se, quatenus habet perfectionem, et pati ab alia, quatenus est imperfecta. Ita monadi actionem tribuinus, quatenus labet perceptiones distinctas; et passiones, quatenus confusas habet.

fpruche und bas Princip bes gureichenben Grundes: Es muß, auch einen gureichenden Grund bei ben gufalliegen Wahrheiten ber Thatfachen, ober in ber Reibe ber Dinge, welche das Univerfunt ber Gefchopfe ausmachen, geben. Indem wir nach Grunden in bem, mas' in ber Reibe vorhergeht, fuchen, ftogen mir immer mier ber auf gufällige Dinge. Es maß gaber ber lette unb aureichenbe Grund außerhalb ber unenblichen Reihe bes' Bufalligen , folglich in einer nothwendigen Gubffang gefnuben werben. Diefe nothwendige Gubftang ift, weil fie gureichender Grund ber gangen Reibe, und Diefe vertunpft ift, einzig. Es gibt nur einen Gott. Diefe Substaus muß ferner ale bochfter, einziger, nothe wendiger und gugemeiner Grund, von welchem alles abhanaig ift, ba nur eine einfache Reihe ber moglichen Dinge eriffirt, ohne alle Schranten fenn und affe moaliche Realitaten in fich begreifen, b. b. abfolut volltommen fenn 77). Daraus folgt, bag, alle Befchopfe ihre Bolltommenheiten von Gottes Ginfinf. ihre Unvolltommenheiten von ihrer eignen, eines uns eingeschrantten Wefens nicht fabigen Ratur bas

77) Princípia 5. XXXVI.—X.L. Iam cum subsania lais ait raio utiliciens omnis istius seriei, quae etam prorsus comexa est; non nisi mus datur Deus, atque hic Deus sufficit. Indirare etam licet, quod subsania ista suprema quae etam licet, quod subsania ista suprema quae etam licet, quod subsania ista suprema quae eta se habeat, quod ab ea non dependeat, et simplex rerum possibilium series existat, limitum capax esse nequi, et omneu realitatem possibilem continere debet, Unde sequitur, Deum esse absolnte perfectum, cum perfectio uno sit nisi magnitudo realitatis positivae praeciae sunniae, sepositis rerum limitationolius. 144 Siebentes Sauptit. Erfie Abth. Bierter Abidn.

ben. Denn eben hierburch unterscheiden fie fich von Gott 78).

· Gott ift nicht allein bie Quelle ber Exiftengen, fonbern auch ber Befen , injofern fie real find, ober beffen, mas in ber Moglichteit real ift. Daher ift Gottes Berftanb bas Gebiet ber emigen Mabrheiten ober ber Ibeen; fie bangen von bem gettlichen Berftanbe (aber nicht, wie Cartefius und Boiret wollten, von bem gottlichen Willen ), als beifen inneres Dbject, ab, und ohne benfelben murbe nicht nur nichte eriftiren, fonbern auch nichte moglich fenn. Denn menn etwas Realitat in ben Befen, ober Moglichteiten, ober vielmehr in ben ewigen Bahrheis ten ift, fo muß fie in einem wirklichen Dinge, folge lich in ber Erifteng eines nothwendigen Dinges, gegrundet fenn, bei welchem bas Befen bie Erifteng ein: fcblieft, ober ju beffen Cenn nichte erforderlich ift, ale baf es moglich fen. Diefes ift ein Borgug Gottes, baß er nothwendig eriffirt, wenn er moglich ift. Dichte ift aber feiner Doglichfeit im Bege, weil er ohne Schranten, feine Regation, folglich feinen Widerfpruch in fich folieft. Schon Diefes ift binreichend gur Ers fenntuif a priori von Gottes Erifteng. Diefelbe mirb aber que noch a priori aus ben ewigen Wahrheiten und a posteriori and ber Erifteng gufalliger Dinge ers Go ift Gott allein Die uripringliche Ginbeit ober einfache Gubftang, beffen Productionen alle ers ichaffene ober abgeleitete Monaden find. Dieje entfteben, fo gu fagen, burch bestandige gulgurationen ber Gott:

<sup>78)</sup> Principia § XLII. Sequitur hinc etiam, creaturas habere perfectiones suas ab influxu Dei; sed imperfectiones a propria natura, essentiae sine limitibus incapaci.

Sottheit, insofern fie durch die Receptivitat des Ges fcopfes, beffen Befen die Beschranttheit ift, einges fchrantt werden 79).

In Gott ift Macht, Die Quelle aller Dinge, Ertenntnift, bas Schema ber Jocen, und Bille, bie Ursach ber Werduberungen, welche bas hervore beingen nach bem Beiet bes Bestern bewirtt. Diefes ist batjenige, welchem in ben Geschöpfen bas Subzer, ober die Basse der Bestellunges und Begebrungsvere mögene entspricht. In ben Geschöpfen ift es nur, nach bem Grade ihrer Boltsommenheit, Nachahmung bessen, was in Gott obne Schanfen ift 20.

Ein Geichhef wirket außer fid, infofern es bollommen ift, und leibet von einem andern, infofern es uwollfommen fil. Ein Beich pf if barind vollfommener als bas andere, weit wir in bem eiben etwas finden, med gur Ermutuß bes Grunder von bemjenigen dient, was fich in bem andera guträgt, und baber fagt man, baß jenes in die eie ein wirtet. Diefer Einsuß it aber bei einschen Botte gatt man, baß jenes in die fest ein wirtet. Diefer Einsuß it aber bei einschen Botte gur Wirftiderie gelangen faun, indem in ben Joens der eine Monade mit Grund jobert, baß Bott bei ber urspränglichen Unerbnung ber übrigen auf Bott bei ber urspränglichen Unerbnung ber übrigen auf

<sup>73)</sup> Principia 3, XLIII — XLVIII. In Decis solut est unhas primitiva seu subrantia dimplex originaria, cuita productiones suint infines monades createe aut derivativae; et in securur, til fu loquar, per continuas divinas fulgurationes per receptivitatem creaturae limitata, cui essentiale est esse limitatum.

<sup>80)</sup> Principia G. XI IX. L.

jenes Radficht nehme. Diefes ift bas einzige Mitret, woburch eine von ber andern abhängen kann, da ber pbsifiche Einfauß bei Wenaden unmöglich ift. Daher ist bei Estafügleit und bas Leiben ber Gefabefe gegengietig. Dem wenn Gort wei einfache Cubliangen mit einander vergleicht, so findet er in jerder Gründer, die eine mit ver andern, folglich das Mertice, was in einer andern Radficht paffer, zu verbinzen. Activ ift nacht dasseinige, was, insofern ein dem bem einen beutsich erkant wire, zur Ertfarung bessen beutsich erkant wire, zur Ertfarung bessen beitet, was sich in dem einer ereignet, und es sie paffir , insofern der Grund von dewinningen, was sich in einer Eubstanz zurenzt, in deminisch gefunden wird, was in der aubern deutsich erkant wire, zur der bemitsen gefunden wird, was in der aubern deutsich erkant wire ?).

**LU** 

81) Principia 6. LI - LIV. Sed in substantiis simplicibus influxus unius monadis in alteram tantum idealis est, qui effectum sortiri nequit, nisi Deo interveniente, quatenus in ideis Del-una mones cum ratione postulat, ut Deus, ordinans ceteras, in principio rerum ipsius rationem ha-Ogoniam enim monas una physice influene nequit in interms alterins; alind non datur medium, per quod una ab altera dependere va-Atque ideo actiones et passiones creaturarum mutuae sunt, Deus enim duas substantias simplices inter se comparate, in maqualibet rationes deprehendit, quibus obligatur, unam aptare alteri, et consequenter id, quod activum est, quatenus certo respectu passivum secundum alium considerandi modum; activum nempe, quatenus id, quod distincte in eo cognoscitur, inservit rationi reddendae de eo. quod in alia contingit, et passivum, quatenus ratio de eo, quod in ipsa contingit, reperitur in eo, quod distincte cognoscitur in altera. 

Da bon ben unenblich vielen, möglichen Bortes Joen unr eine ciffiren tann, fo muß es einen himreichenben Grund ber Mabl geben, welcher Gett vielinebr ju biefer, als zu einer andern beitimmt bat. Diefer Grund kann nur in ben Graben ber Bollfommenbeit biefer Bleften tiegen; er ift bie Urfache der Eriftenz ber bessert ber Beleit erten ber ein ein beit burch seine Bolbeit ertenner, burch seine Gate erwöhlet, und burch seine Mache wirftlich nacht ab.

Daber tommt biefe Unpaffung aller Dinge an ein jebes, und eines ichen an alle; baber bat jebe Gubftang Beziehungen, burch welche alle übrigen ausge= brudt werben, und ift folglich ein beftanbiger lebenbis ger Spiegel bes Beltalle. Go wie Diefelbe Stadt aus verfcbiebenen Standpuncten gefeben, unter verfcbiebenen Geftalten ericheint und optifch gleichfam vervielfaltigt wirb; fo gibt es and, wegen ber unenba lichen Bielheit ber Monaben, unenblich viele Belien, welche jedoch nur individuelle Borftellungen ber eingis gen, nach ben verichiebenen Genchrepuncten jeber Do nabe, find. Durch biefes Mittel wird auch bie großte mogliche Manniafaltigfeit mit ber groften moglichen Dronung, b. i. Die großte mogliche Bollfommenheit ges wonnen. Doch tann tein Ding andere fenn, ale es ift; benn Gott bat bei ber Dronung bes Gangen auf jeden Theil und jebe Monabe geachtet 83).

1 2 Jebe

#### 82) Principia 6. LV - LVII.

83) Principia §. LVIII — LX. Atque huic edaptationi rerum omnium creatarum ad unamquamque et uniuscuiusque ad ceteras omnes tribuendum, quod quaelibet substantia simplex habeat respectus, quibiu exprimuntur ceterae omnes, et per consequens speculum vivum perpetumu uni-

## 148 Siebentes Sauptfi. Erfie Mbth. Bierter 2bidn.

Sebe Monabe ftellt fich bas Univerfum bor, aber auf eine eingeschrantte Beife. Die Borftellung bes. Sangen ift undeutlich in Begiehung auf Die Theile, und nur beutlich in Begiehung auf nabere ober gros fere Theile; benn fonft mare jebe Monabe eine Gotts beit. Die Befdrantung geht nicht auf bas Object, benn alle Monaben ftreben nach bein Unenblichen, und find Borftettfrafte, welche eine Unenblichfeit in fich fcbliegen , fondern auf die Beichaffenheit ber Erlenntnif. Und fo ift es auch mit bem Bufammengefesten. Das Univerfum ift burchaus erfullt und beifnupft. Bef jeber Bewegung wird ein Rerper nicht allein von benjenigen afficirt, die benfelben berühren, fonbern cr empfindet auch basjenige, mas jenes Berührenbe un= mittelbar berührt. Daber erftredt fich bie Dittheis Tung in jebe Entfernung, und jeber Rorper wird bon Mllem; was in bem Universim ift, afficirt, fo baf ein Befen, bas alles ertenner, in einem jeben lefen tounte, mas in ber gangen Belt geschiebet; geschehen ift und gefchehen mirb' - auch in bein Begenmartigen, was bem Raume und ber Beit nach fich bavon ents feint, "Die Gegenwart ift mit bem Runftis gen fcmanger." Die Geele fann jeboch in fich nur 15 - 20 - 5. 1

basjenige lefen, was fie bentlich vorfiellt; fie kann nicht alle ihre Borfiellungen entwickeln, weil fie gur Unenbildfeit ftreben 84).

Tebe erschaffene Monas fetti fich also bas Universum vor, jedoch viel dentlicher benjenigen Körper, dem sie vorzüglich angepaßt ist, und beisen Entele die sie ist. Und so wie dieser Körper durch die Bereibindung aller Maerrei in dem Erschlein das gange Universum ausdrückt, so stellt sich duch die Secele das Universum zur bei den Körper, der sich durf sie besondere der jedech vorziellt. 3°2).

Ein sich auf eine Emelechse der Seele beziehem der Körper mach mit berselben ein lebendes Wesen und ein Shier auch, Diefer Körper ist, organisch benn da jede Monade ein Spiegel des Universums auf sein ne Art. fift, und das Aniversum die volltommenste Ordnung

84) Principia S. LXII - LXIV. Ex eo videmus, cur res aliter se habere nequeant, quoniam Deur, totuni ordinans, respexit ad quantibet partem et inprimis ad unamquamque monadem, cuius nature, cum sit repraesentativa, nihil est quod eam limitare posset ad unam tantum rerum partem repraesentandam, quamquam verum sit, quod haec repraesentatio non sit nisi confusa respectu partium universi, nec distincta esse possit, nisi quoad exiguam rerum partem, hoc est earnm, quae aut propiores sunt, aut maiores respecta uninscuinsque monadis, alias quaelibet monas foret aliqua divinitas. Non in objecto, sed in modificatione cognitionis obiecti monades limitatae sunt. Omnes confuse ad infinitum tendunt, sed limitantur et distingunntur per gradus perceptionum distinctarum, Principes 6. XIII.

<sup>85;</sup> Principia's. LXIV.

### 150 Giebentes Sauptft. Erfte Mbth. Bierter Mbfchn.

nung hat, so muß auch in bem Borstellenden, d. i. in den Borstellungen der Seite und in dem Körpern, durch weiche das Univerlum vorgssellt wirt, Ordnung sept. Index von getrilcher Masschin vor natürlichem Automatum, welches in seinen Reinssen Theilen inst Untendicke wieder Masschin est, und dahren eine Aufonie ist, und dahren eine fünstliche Masschin auf eine unendliche Meiste übertrifft. Getr fonnte dieses gestische, dem wenderungsburfolge Ausstwerf werfelbe gestische, und volletst inst Unterflich undern, weil jeder Theil der Masterie theiber im Unterfliche, und volletst inst Unterflich der getheilt ist, do daß seiner Thomas dahren das der Theil das Allasserung für fich dar zu fehre das Allasserung das fich dar fleiten 261.

Daber gibt es in bem Heinsten Theife ber Materie eine Wette von Lebenden, Enieren, Enieledjien und Gelen; er fann als ein Garten voller Pflaugen ober it mit Rifchen erfüllter Leich betrachtet werden. In bem gangen Universium gibt. es nichts Aochres, Deben, Unigeordnetes, als nur den Scheine nach. Johr-lie bende Körper bat feine berricktonde Auteleche, eine Betele jule Glicher biefes behanden find mit andern Lebenden, Pflangen, Thieren, erfallt, von benen jedes bieber feine berrichende Geete bat. Diefest fein birrichende Geete bat. Diefest fein einerfichende Beste bestele nie eigenthimfide Maffe von Materie fin sich, oder gewisse niederte let.

86) Principia 5. 1.XV — LXVIII. Be fieri potuit, ti autor insutrae hoe artificium divinum — in pravia deduceret, qua portio quaelibet materiae non modo divisibilis in limitium, verum etiem actu arbdiviae in infinitum-qualibet perte peculiari inotu gundente, aila fieri laud quaquam posset, ul quaelibet portio materiae totum exprimeret universum.

benbe Befen ju ihrem Dienft bestimmt batte. Denn alle Rorper find, wie ein Strom, in befianbigem Rluß, und Theile geben immer ju und ab. Die Geele ans bert baber ihren Rorper nach und nach, fo baß fie ih= rer Draane nie auf einmal beraubt wirb. Es aibt Metamorphofen ber Geelen, aber feine Merempfochofen. auch im ftrengen Ginne feine Erzeugung und feinen Job , fondern nur Evolntionen und Unfase , Gimmides lungen und Berminderungen. Richt allein die Geele, fonbern auch bas Thier ift ungerftorbar, wenn auch Die Mafchine beffelben oftere jum Theil vergehet, unb Die pragnifden Sullen verlagt ober empfangt. Mile Thiere entfteben aus Gamen : Thieren , in welchen fcon eine Draformation bes merbenben Thieres und eine Geele enthalten ift; Die Samenthiere ber vernunftigen Thiere haben nur gemeine ober finuliche Geelen, welche aber ermablt find, baf fie vermittelft ber Empfangniß gur Stufe ber Bernunft und ber menichlichen Datur erhoben merben 87).

Sireaus erlatt sich die Bereinigung oder vielenecht Uebereinstimmung der Seele mit dem erganischen Köper. Die Seele wirft nach tyren Gesegen, als wem keine Köper in der Welt wären, und oben fod is Köper, als wen keine Seelen waren, und oben fod Köper, als wen keine Seelen waren, der weige der vorherbestimmten Harman, verwisse der vorherbestimmten Harman, der Such flangen, da sie alle Darstellungen eines und besselben Universitätisch eine Gesten wirten nach den Gesten wirten nach den Gesten wirten nach den Wittels die Köper nach den Gesten wirten nach wertenden Utsachen der Verwegungen. Diese dei den Reiche der Endursachen und den Wittels der Geselben Reiche der Endursachen und der wirten

<sup>87)</sup> Principia 6. LXIX-I XXX. I.XXXV.

## 152 Giebentes Sauptft. Erfte Mbth. Bietter Abidn.

ben Urfachen find unter einander barmonifd set. Die brei Onpothefen über Die Gemeinschaft ber Geele und bes Rorpere fuchte Leibuis burch bas Beifpiel pon gwei auf' bas genauefte übereinftimmenden Uhren gn erlautern. Diefe Uebereinftimmung ift auf breierlei Beife moglich, burch gegenfeitigen Ginfluß, burch bie Bermittelung eines geschidten Runftlers, ber fie jeben Mugenblid ftellt und ihren Gang gleichformig macht, ober burch Die Runft eines Deifters, ber beibe gleich ans fange fo einrichtet, bag fie nicht von einander abmeis den tonnen. Der Ginfluß bes Ginen auf bas Uns bere ift bie Borftellung ber gewohnlichen Dbiloiophie. welche man verlaffen muß , ba fich nicht begreifen lagt, wie gewiffe materielle Theile and einer Gubftane in Die andere übergeben tonnen, Die Borftellung eis nes fortwahrenden Beiftanbes bes Coopfere ift bas Enftem ber gelegentlichen Urfachen einiger Carteffaner, meldes Gott gur Berbauung bes Rnotens berbeigieht, und bas Raturliche burch immers mabrende Bunder erflaren will. Es bleibt nur ber britte Weg, ber porberbeftimmten Ratur, ubrig, nach welchem Giott beibe Gubftaugen uripringlich fo ein= gerichtet und gufammengeordnet bat, bag jebe, indem fie ibre eignen Befete befolgt, welche fie mit ihrem Dafenn erhalten bat, mit ber anbern gufammenftimmt. gerabe

88) Principia 5. LXXXI – LXXXIV. Anima mataacquitur legue et corpus itidem soas, convecionatvero inter se vi farmoniae, inter onunes abbianadas praestabilitae, quoniam omnes repræsentationes unte icusidem universi. — In hoc systemate corpora agunt, ac si (per impossibile) nullae darentor animae, acaninae agunt, ac si drovpora nulla darentor, et ambo agunt, ac si unum influrent in alterum. gerabe fo, ale wein eine in die andere Ginfinß batte; eber Gott febru Migenblid, aufer ber algeneinen Biriofenn, fette Junt aniegte. Diefe Sporbfele nimmt tein Winber, außer ber Schöpfung, an, tage alleb auf natürsche Beife feinen Gung ferzgeben, und verragt fich mit ben allgemeinen Gefegen ber Beweg ming. Daß nicht allein biefelbe Quantitat ber Beweg fridte, foncern auch biefelbe Richtung in ber Matterie beffühltg erhalter wird, am beffen 18.

Die gewohnlichen Geelen find nur. Spiegel ber les benben Dinge ober bes Universums; Die Beifter que Berbem noch Rachbilbungen ber Gottheit ober bes Urs bebere ber Datur, ba fie bas Guftem bes Univerfums ertennen und burch architettonifche Runtden etmas pon bemielben nachahmen tonnen, jeder Geift alfo eine fleine Gottheit in feiner Art ift. Daber find fie einer Gemeinschaft mit Gott fabig, welcher in Rudficht auf fie nicht allein Schopfer, fondern auch. Regent und Bater ift. Mule Beifter guiammengenoms. men bilben ben Staat Gottes, b. i. bas volltoms menfte : Reich . unter bem - volltommenften Regenten. Diefer Staat Gottes ift bie moralifche Belt in ber. phpfifden. Ju biefer moralitchen Welt wirb. Bottes Gute inebejondere fichtbar, ba feine Beisheit und Macht allenthalben hervorbliden. Daß Gottes Grofe und Gute von Beiftern erfannt und bewundert wird, barin befteht Gottes Chre und Ruhm.

Co wie eine harmonie Statt findet zwischen ben beiben Reichen der Ratur, der wirfenden und der End-

<sup>89)</sup> Eclaircissement du nouveau système de la communication des substances. Recueil T. II. p. 397 seq. 400 seq. Principia 4. LXXXVIII.

### 154 Siebentes Bauptft. Erfte Abth. Bierter Ubidn.

urfachen, fo ift auch eine Sarmonie gwifchen bem phys fifden Reiche ber Ratur und bem moralis iden Reiche ber Gnabe ju bemerten, b. i. bie Darmonie Gottes als Architect ber Ratur und ale Res gent bes Brifterftaates. Gine Bolge biefer Sarmonie ift baft bie Dinge auf naturlichen Wegen gur Gnabe binfubren, bag biefer Erbball g. B. gerftoret und ere neuert werben muß in bem Zeitpuncte, mo es bie mos ralifde Regierung jur Beftrafung ober gur Belohnung ber Beifter fobert; bag feine gute Sandlung ohne Belobnung, feine bofe ohne Strafe, felbft burch ben Maturlauf ble bet, bag alles jum Sell ber Guten, b. i. berjenigen gereichet, welche mit ber gottlichen Regie rung gufrieben fint, ber Borfebung vertrauen, ben Urbeber alles Guten lieben und pflichtmagla nachabmen. und aus ber Betrachtung ber Bolltommenbeiten beffels ben, ber reinen und mabren Liebe gemaß, bas bodbfe Bergnugen fcopfen. Daber freben bie Guten and basienige wirflich zu machen , was bem gottlichen und vorhergebenden Billen gemaß ift, und beruhigen fich bet ben Grfolgen bes nachfolgenden und beichliefenben Billens, weil fie überzeugt finb, bag, wenn wir bie Ordnung ber Ratur volltommen einfeben tonnten, bies felbe die Buniche bes Welfeften übertreffen murde, und baf es unmöglich ift, etwas Befferes in Beziehung auf bas Gange und in Begiehung auf jeben Gingelnen gu machen 90).

Diefes

90) Principia § XC — XCIII. Alque inteo personar sapientes as virtouse perfecte conantar, qualquid voluntari divinae presenunivae et antecidenti conforme apparet, et hoc non obstante, in in sequiescunt, quae per voluntatem divinami exerciam consequentien et decisivana acta cominiserram consequentien et decisivana acta cominiserram consequentia, quod ai ordinen nament, quosiam agnoscunt, quod ai ordinen nament.

Diefes Guftem ber Monabologie erregte burch feis ne Ginfachbeit und Fruchtbarteit Bewunderung. Es vereinigte die Unfichten ber abweichenbften Philosophen in fich, bes Plato und bes Ariftoteles, bes Gaffenbi und bes Cartefius , ber Splozoiften und Mtomiften. und felbft mit bem Suftem bes Spinoga wird man eine große Mehnlichfeit nicht vertennen 91). Aber auf ber andern Seite enthalt es fo viel Eigenthumliches, daß man icon barum bem großen Manne Unrecht thun wurbe, wenn man ibn, wegen ber Uebereinftime mung ober Mebnlichfeit in bem Gingelnen, eines gelebra ten Diebftahls befchulbigen wollte. Bejoubers find es brei Belehrte von' ungleichem Charafter, 2Berth und Rubm , beren Schriften man vorzüglich ale bie Quelle bes Leibnisifchen metaphofifchen Spfiems bat anfeben wollen, nainlich Bruno, Spinoga und ber Mrgt Bliffon. Aber Bruno behauptete die Ginheit ber Belt

turse satis intelligeremus, deprehensuri simus, eddem [cundem] vota sapientissimi longe superare, nec fleri posse ut meliora reddantur sive intolitu tolius universi in genere, sive etiam respectu nostrum in specie.

(9) Reibniş felbiş seţhit, bağ irin Coptrm in sic ina Duncten mit benn ber dieten un hanerm Ohntre şulammenţiimme. Ce systeme, faşt er Nouv-Eus, p. 27, paoit allier Platon avec Democrins, Aristote avec Descartes les Scholastiques avec les modernes, la theologie et la morale avec la raison, il semble qu'il prend le mellour de tous cotés et que puis apresi la va plus loin qu' no n'est allé encore. Il y trouve une explication intelligible de Punion de Pame et da corps, chose donn j'avois desseperé amparavant. Nod, ausfibilider tellitre rijb barther in ten Eclairciasemens de l'union de l'ame et du corps Recueil T. II, p. 427, 448.

mit Gott, und lengnete bie Mehrheit ber Gubffangen. bie nur ein Schattenfenn haben, bagegen Leibnit ein ne unendliche Menge von endlichen Gubftangen ane nabm. Sierdurch unterscheibet fich fein Suftem auch pon bem Spinogismus. Mus biefem Grunde fann Leibe niff; ungeachtet er Spinoga's Schriften finbiret und fich in beffen Goftem einmat beinabe verloren bats te 92), in bem Spinogismus, wie überall, mir Anreis und Beranlaffung jum weiteren Denten gefunden baben, und wem auch Ginige feiner Theen benehnbes Spinoga fich nabern, fo find jene boch fein Gigentbum. Die er' fich vermittelft jener burch Ableitung aus ans bern Grunbfagen erworben bat, Benn auch erwas Mebnfiches von ber vorherbestimmten Sarmonie in bem Spinogismus porfommt, fo ift es boch nicht bie Leibs nitifide porherbeftimmte Sarmonie, indem bort nur bie Modificationen ber Ausbehnung und bes Denfens bes einen unendlichen Weiens, ohne aus einander abaeleis tet gu fepu, boch immer mit einander übereinftimmen. fo baff jebe Quebehnung und Bewegung ihren Beariff. jeber Begriff feinen Rorper hat, und indem Diefe Hes bereitiffimurung aus ber nothwendigen Ratur Gottes mit Rothwendigfeit, aber nicht burch die Beffinmung eines weifen Berftanbes, erfolgt. Leibnis fest eine ninendliche Babt einfacher Gubftangen, Die von einans ber nnabhangig find , und eine unenbliche Beisheit Gottes voraus, welche biefe Gubffangen fo verbunden bat, bag ihre . Wirfungen fo gufammenftimmen, als foffen fie in einander ein. Co ift baber nur ein Diffs perftand und einfeitige Unficht eines biefer Spfteme,

<sup>92)</sup> Nouv. Ess. p. 29. Vous savés que j'etois allé un peu trop loin autrefois et que je commençois à pencher du coté des Spinozistes, qui ne laissent qu'une puissance infinie à Dieu.

Leibnig hatte einen Abrif biefes Spftems in verichiebene Journale einruden, auch benfelben mehreren Ge-

- 94) Fr. Gissoni tracutus de natura substantiae energetica, seu de vita naturae ciusque tribus prinis facultatibus, perceptiva, appetitiva et motiva. Londan, 1678. 4.

## 158 Ciebentes Sauptit. Erfte Mbth. Wierter 21bfcn.

Gelehrten mittheilen laffen. Denn es war bie Frucht einef lange fortgefetten Rachbentens, es vereinigte als les Babre ber freitenden Sufteme, mit Entfernung ber einseitigen unrichtigen Unfichten, und es enthielt Grunde gur Erflarung ber phpfifchen und moralifchen Metr. felbit ber buntelften Geiten berfelben , porgig= lich ber Gemeinschaft ber Geele und des Rorpers. Se mehr alfo biefes Softem Berth in feinen Mugen befaff. befto mehr mußte ihm baran liegen, es ausgebreitet, gepruft, und, wenn es mabr befunden, anertannt ju feben. Getbit Ginwurfe maren ihm willtommen, wenn fie Bahrheiteliebe bictirt batte. Er befam auch wirts fich mehrere Bemerfungen barüber von bem Abt Rous der, von Baple und einigen Undern, und beants mortere fie mit philosophischer Rube, indem er, mas er icon fruber in ben Briefen an ben Pater be Bof= fes und an Bourguet gethan hatte, fich bemubte, biefe Lebre verftandlicher ju machen und bie Gegene grunde und Bebenflichkeiten wegguraumen. Beibe Den: ter haben es nur mit ber borbeibeftimmten harmonie su thun; jeboch geht Baple tiefer und berührt auch einige Schwierigfeiten, welche bas gange Guftem angeben. Er fagt, bas Leibnitifche Spftem unterfcheibe fich pon bem Cartefianifden nicht fomobl barin, bag bas lebte lauter Bunber annehme, benn Gott banble auch in bem Guftem bes Decafionalismus nach allges meinen Grieben, ale vielmehr barin, bag nach Leibnig jebe Gubitang Die mirtenbe Urfache ihrer Sandlungen, nach Cartefius nur Gott allein Maens fen, Allein eben. biefes fen fcmer gu begreifen, wie ein Gefchopf von Gott bie Rraft ju wirten und etwas anderes an beme= gen erlangen tonne. Die Schwierigfeit, wie in bem allgemeinen Dechanismus ber Ratur Die Freiheit ber vernunftigen Befen befteben tonne, habe bas Leibnitis fche Onftein mit allen gemein, und er glaube, baß bas Menie

Benie bes Leibnit, welches tief in bie Ratur bes Geis fterreichs eingebrungen fen, biefelbe mohl noch am Leichteften werbe lofen tonnen. Daß auch bie Thierfeelen, nach leibnis, bentente Gubftangen finb, baburch fegen viele bedeutenbe Edwierigfeiten eutfernt , moldie fur bie Cartefianer burch bie Behauptungen, Die Thiere fenen bloge Dafcbinen , und fur bie griftotelifden Schulphilosophen burch bie Behauptung: Die Thiere haben eine Seele, melde aber fterblich ift, in Bergleis dung mit bem Glauben an bie Fortbauer ber ber= nunftigen Geele entfteben. Mus Diefen Rudfichten murbe er tein Bebenten tragen, Das Guftem bes Leibs nit allen andern vorzuglehen, und es als eine ber wich= tigften Eroberungen in bem Gebiete bes Dentens ausgeichnen, wenn er nicht noch fo viele innere Umnoca lichteiten in dem Spfteme entbedte, von benen er boch hoffe, baf fie bas grofe Benie bes Leibnis beben merbe. Es fen unbegreiflich, baß Gott die Dacht habe, Die Dinge fo eingurichten, baf jedes fur fich wirte, und feine Wirfungen mit ben Buftanben ber andern in beftanbiger Sarmonie fteben. Much fep es unbegreiflich, wie bie einfachen Gubftangen im Stande fegen, Den urfprunglichen Dlan ber Gottheit auszuführen. Menn Die Geele von Borftellungen ju Borftellungen in Bemaßbeit ber Beranderungen ihres Rorpers fortgebe, fo muffe fie boch jene Beranderungen mahrnehmen und fie porausfeben. Bir miffen aber nichts von ben Bors ftellungen , bie wir nur junachft nach ber Gegenwart haben werben. Ueberhaupt aber fep es nicht mobl gu begreifen, wie in einer einfachen Gubftang eine fo große Ungabl von Berauberungen gegrundet fenn tonne, und mas diefelbe bestimme, pon einem Buftande in einen anbern überzugeben, und nach welchem Beſев

160 Giebentes Sauptit. Erfie Abth. Bierter Abidn.

fet diefes gefchebe, wenn es nicht ber Ginfing außerer Beranberungen fey 35).

Leibnis fuchte in zwei Abhandlungen biefe Ginmurfe gu beantworten , und fette burch weitere Ents widelung feiner Ibeen bie logifche Doglichfeit feines Softemes in bas Licht 96). Er hat jeboch über ben einen Punct, ben Baple nur angebeutet hatte, ob namlich in diefem Softeme ber Monadologie und vors berbeftimmten Sarmome noch Freiheit der Bernunfts fubiecte Statt finden tonne, fich gar nicht erflaret, und erfennet co ale eine besondere Gunft , daß Bayle bas pon abstrahirt habe 97); auf die reale Doalichfeit und Rothwendigfeit Diefes Spfteme lagt er fich auch nicht ein, fondern fest nur die logifche Doglichfeit mehr aus einander. Daß einfache Gubfiangen bentbar find, bag fie, wenn eine von ber andern unterschieden fenn folle, in bem Begriffe burch Pradicate unterfchies ben find, baß fie ale einfache Dinge ohne alle Theile, Die Doch etwas Reales find, etwas Juneres haben muffen, wodurch fie etwas find, bas faun, injofern es feinen Wideripruch enthalt, als logifche Wahrheit jugeges

<sup>95)</sup> Bayle Dictionnaire Rorarius in ber gweiten Ausgabe.

<sup>96)</sup> Lettre à l'auteur de l'histoire des ouvrages des avans contenant un évlaircissement des dincultés que Mr. Bayle a trouvées dans le système nouveau de l'anion de l'aune et du vorps. unb replique de Mr. Leibnis aux reflavons contenues idans la see. Edit. du Dict. erit, de Mr., Bayle, Article Rorarius aux le, système de l'harmouie préétable — belbe in Requeil de diverses pièces T. II. p. 463 u. 4240.

<sup>97)</sup> Recueil p. 444.

ben merben. Atllein ob biefe Gebantenbinge auch obs jective Reglitat baben, ob und inwiefern ne ertennbar. find, bas erhellet noch nicht aus bem fogifchen Begriffe berfelben. Db ferner bas innere Befen Derfelben Bord : ftellfraft fen, jebe Subftang eine ; bad Universum fich . aus einem andern Genichtsvuncte , bunfet, flar, ober beutlich vorftellenbe Rraft fen; job Gott alle mogliche einfache Subftangen wirflich gemacht, und nach einem urfprunglichen Schema ber jufammenftimmenden Ders anderungen fo aufammengeorduet babe, baf ber ibeale Bufammenbang ein realer fcbeint, und alle blos innere Beranderungen jum Theil auch ten Schein von außeren annehmen . - wie und mober Diejes ju ertennen fen. Diefes bedarf noch einer besondern Untersuchung, Die Leibnis nicht augestellt bat, weil er vorausjeste, baff. bie Ertenntnif aus Begriffen bie mabre Ertenntniff fen, und weil er fein Spftem nur ans dem Gefichtes puncte einer Soppothefe betrachtete, bei melder Die Dentbarteit ber Sauptpunct ift. Mußerbem macht bie Unterfcbeibung ber Rorper und ber vorsiellenden Bes fen, ber innern ibegien und ber außern finnlichen Melt . noch eigene Schwierigkeiten. Da es nur einfache pora ftellende Befen gibt , fo befteht ber Unterfcbied nur in : ber Qualitar und bem Grabe bes Borfiellens, moburch fein realer, foubern nur ein ibealer Unterschied entites ben tann; aber jener Unterschied ift fur Die Babrueh: mung real. Es lagt fich baber aus bem undentlichen Borftellen bas Magregat einfacher Gubftangen und ibr Genn im Raume nicht erffaren, noch einseben, wie aus ber undeutlichen Borftellung einer innern Berandes rung, Die im Borftellen beftebt, eine Beranberung merben tonne, die nicht mehr bas Borftellen angehet, fons bern Bewegung ift. Gben fo unbegreiflich ift; wie eis ne Mehrheit von einfachen Gubftangen ein organischer Leib fur eine porftellenbe Monas werden tonne, welche Cennem, Gefd, b. Dhil, XL 26.

ben Befichtspunct jur Borfellung bes Universituts abgibt, umb für das Borfellen du chaus nordwendig ist;
benn das Einfache Tann nicht organisch werben, und
bie einfache Endhang mußte, um eine andere Subflang ober ein glagregat von Gubstangs zum Sendpuncte zu machen, das Universitut sich vorzusiellen, aus fich berausgeben, und es wahrnehmen, alse Beräuber rungen, die von Lügfen tommen, in sich anfriedmen. Die Borfellungen von Kaam und zeit, welche in diefem Syssem Elhfracts von der Debung der zugleichund nacheinanderspenden Dinge find, machen nech besondere Schwierigseiten, und beingen die Watsemarit, welche boch Leidnig mit Recht als eine Wissenstituter welche boch Leidnig mit Recht als eine Wissenstituter bei weiter unten darust zurücksmen.

Leibnigens Suftem berubet auf Begriffen und Schluffen , welche innerbalb bes Gebiete bes Berftans bes fur bas blofe Denten Gultigfeit baben, und laft aus Diefen Begriffen Diejenigen Beitimmungen, welche ale undeutliche , vermirrte Borftellungen in ber Giuns lichfeit ihren Grund haben , fallen. Daf mir Die Ers : fabrungeobjecte im Ranme als ausgebehnt anfchauen, mit Theilen außer einander, wovon jeder wieder aus Theilen befteht, ohne an einen letten, einfachen Theil gu tommen , bas ift nicht in einem wefentlichen Gefes ber Sinnlichfeit gegrundet, fondern nur in bem Unvermogen beutlicher Borftellungen , woburch bie Borftels lungen verwirrt, b. i. mehrere Borftellungen ohne volls ftanbige Unterscheidung ber einen Theilvorftellung von ber andern jufammengefaßt merben. Das Unterfchein ben und Bergleichen gebort nur bem Berftanbe an; burch ibn find mir allein beutlicher Borftellungen fas big, burch bie Ginnlichfeit aber undeutlicher und vers mirrter. Die Borftellungen bes Sinnes und bes Birs

finnded unterscheiden fich nicht durch eine urfpringelsche Berischendeit, welche in der gelesmäßigen Form beis der Wermissen gegründet ist, sondern durch die Qualitat des Bemußifenes, oder durch die Erade der Menten von der den Werfland feben wir also das Wahre, und erkennen die Objecte, wie sie an sich die find, wenn wir die Berwirrung durch den Werfland aufgeden, in wolche der Sim sie gefest dente. Mieß was ist, ist daher einfach, unterscheidet fich durch ins nere Werflande von jedem andern, und besteht in eine Worfellfrig als dem einsigen Innen, was wie kennen. Sierauf berughet Leibnigens Monadologie, wodund, er die Objecte unstere Kinnenweit intellectualia sirt und ju Volumenen macht.

Dit ber Monabologie fieht bie Theobicee bes Leibnit in bem engften Bufammenbange, namlich in jener ein Guftem ber Welt und aller reas Ien Dinge, wie fie burch Gottes Borberbeftimmung verbunden find , in Begiebung barauf ein Raturreich. und, in Begiebung ber beutlichen Borftellung ber Belt und ihres Berhaltniffes ju Gott, ein Reich ber Gnabe, ein Sittenreich ausmachen, entworfen, und bie abjos lute Sarmonie, ale bas oberfte Beich, nach welchem Gott urfpringlich alle Befen Des Univerfums verbuns ben und ihre Entwicklung angeordnet bat, aufgefiellt. Das Refultat ift bie beite Belt, welche unter allen moglichen Betten Die größtmögliche Realitat, Ginheit und Bufammenftimmung bes Manuigfaltigen enthalt. Dit biefer Joee ber bolltommenften Welt und ber pollfommenften Ordnung fcbeint bas Dajenn bes mannigfaltigen Uebele in ber Welt, Berftorung, Schmerg, Gunbe, Strafe, ju ftreiten. Gang narurlich mußte Leibnit auf bas phufifche und moralifche Bofe in ber Belt; ale eine Momeichung pon ber Bollfommenheit, 9 2 als

## 164 Giebentes Sauptft. Erfte Abth. Bierter Abichn.

ale eine Ginfchrantung berfelben, und baber im Bibera fpruch mit berfelben ftebenb, feine gange Mufmertfam= feit richten; benn entweber mußte jenes Guftem ber Belt aufgegeben, ober bamit bas Bofe fo in Ginftims mung gebracht merben, bag es in bem Bufammenhaus ge ber beiten Belt felbit mit begriffen mar. fam aber noch bie Genfation , welche Banle's Borters buch erregte, inbem biefer icharffinnige Denter barauf ausaina, die Philosophie und Theologie, ja felbft bie . Bernunft mit fich felbft burch nicht au vereinigende Gegenfate zu entameien, und befonbere bie Ummoglich= feit, bas Bofe mit ber Ibee eines weifen, gerechten und gutigen Gottes ju vereinigen , in bas bellfte Lichtgu feben. Leibnit ichatte Banlens fcharffinnigen, jum 3meifel geneigten, Schwierigfeiten porguglich gern aufs bedenben Geift, und las feine Schriften mit großem Intereffe, ungeachtet fie in ihren Unfichten weit genug pon einander entfernt maren. Gine Rurftin bon gebils betem Geifte, bie gern an philosophischen Berhandluns gen Untheil nahm, die Ronigin von Preugen, Cophia Charlotte , batte feit bem Unfange bes achtzehnten Sabrbunderte Leibniben Gebanten über mehrere Artitel bes Bantifden Borrerbuche, welche ben Erinmob bes Glanbens über bie Bernunft feierten, mitaetheilt, und feberte ibn auf, feine Gebanten und Urtheile baruber aufzufeben. Dem Philosophen tonnte biefe Muffobes rung nicht anbers, als willfommen fenn, ba er bon feiner Jugend an mit großem Intereffe uber biefe Begenftanbe nachgebacht, eine Menge von Schriften ges lefen hatte, biefe Unterfuchungen fur bochft wichtig bielt . und aufferbem icon in einen Streit uber bie porberbeffinunte Sarmonie mit Baple gerathen mar. Er wollte alle biefe 3weifel, welche Baple und ans bere Denter aufgeworfen batten, in einem groffen Berte beautworten , welches eine umfaffenbe Ertenntnig von Gott

Gott enthalten follte 98). Aber bie Berftreuungen, unter welchen er biefes Bert, meiftentheile ju Beilin, ausgrbeis tete. und ber Tob ber Ronigin (1705), ber ihn tief erichats tert batte, mabricheinlich auch ber Reichthum feiner Gelebrfamteit und ber Umfang feines Beiffes, ber eine ungebeure Daffe von eignen und fremden Ideen in ib= ren mannigfaltigen Begiehungen umfaßte, nud an 21/s les fruchtbare Betrachtungen antnupfte , maren mobil Die Urfachen, bag er biefe Unterfuchungen auf ein fleis neres Relo befchrantte, und nur uber bas Bofe, über Kreiheit und Nothwendigfeit in Begiebung auf ben gottlis chen Beltzweck eine Die Bernunft befriedigende Uebergeugung ju geben fuchte. Dach einigen Unterbrechungen erichien bas Wert unter bem Titel ber Theobicee im 3. 1710 in frangofifcher Sprache & meil er nicht allein fur Die Biffenschaft, fonbern anch fur Die Erbauung gefchrieben batte, und baber, nach bem Bunfche ber Ronigin, biefes Bert in eine großere Lefemelt einfuh. ren wollte, ale es in ber lateinifchen ober beutichen Sprache murbe gehabt baben 99).

Die Wibertegung ber Bapifichen 3weifel gegen be Beisheir, Gerrehrigteit und Gute Gottes aus bem physifichen und morallichen Bosen in der Bett, war der hauptqueck. Da aber Bagte einen Wiberspruch ber betwapte einen Beiterspruch ber berfolgischer und philosophischer Bahrbeiten behaupte te, umd Leibnig überhaupt die verschiedenem theologisch begmatischen Spsteme und die bataus entfanderem Erreitigkeiten wohl ime hatte, so nachm en nicht bied auf die philosophischen, sondern auch auf die theologischen Iweisel und Erreitigkeiten Ruchficht, umb suchte diere

<sup>98)</sup> Theodicée Preface (Amsterdam 1734) p. XXIX, XXXVII, XXXVIII.

<sup>99)</sup> Preface p. XXIX et XXXIV.

überhaupt ben vorgebilden Widerfrit wolfchen beiten durch Darftellung ber Uebereinstimmung der Offenbar rung und Beruunff, der Tovologie und Philosphole gu beben. Er gebet babei von philosphilichen Pritteipien auß, welch vorthe siene Wonnobologie grageben waren, subiumirt unere diesenbe die Welt, wie sie burch Ersburung nab bedannt wire, sowohl als die Welt, wie sie in ner etzelogischen Osymanit vorgestellt wird, und zieht daraus den Schuß, daß diese Welt, well sie wirflich ist, mit aller Sünde, Schulb und ben darauß entspfrügenben Uebeln, doch als die von Gott gemäßter, unter ale en möglichen die befrei ist, das Werk besteht aus ein ner einleitenden Abhandlung über die Uebereinstimnung der Abhandlung über die Uebereinstimnung der Abhandlung über die Uebereinstimnung der Abhandlung über die Uebereinstim-

In ber erften Abhandlung gehet Leibnig bon bem Bebanten aus, baf tein Biberftreit gwifchen ber Ber= nunft und Offenbarung fenn tonne, weil es ein Bis beripruch fen . baf bie Bernunft gwei Gate fur mabr balten folle , Die einander miberfprechen , und es alfo nicht zwei miberftreitenbe Bahrheiten, eine theologische und eine philosophifche, geben tonne, wenn beibe apos bifriich gewiß find. Ginige Babrheiten find namlich bon ber Urt, bag ihr Gegentheil unmöglich ift. Diefen tann teine Bahrheit ber Offenbarung ftreiten; fie tonnte im Biberipruch mit bem, mas nothwendig ift, nicht einmal geglaubt werben. Bei biefen finbet auch feine Rurcht einer Biberlegung ober eines nicht gu miberlegenben Ginmnris Statt. Unbere Babrbeis ten, bie nicht fo an fich felbit nothwendig find, fon= bern auf einem phonischen ober moralischen Grunde beruben , baben nicht biefe ftrenge Rothmenbigfeit , weil ber Grund, marum fie mahr find, burch ein Bunber pon Gott aufgehoben merben tann. Man tann fie pofi

pofitive Bahrheiten, im Gegenfat ber ewigen Bernunftmabrheiten nennen, weil fie Die Gejebe enthalten, welche Gott ber Ratur peraufdreiben beliebte, und beruben alfo auf einem Drincip ber Babl ber 3wedmaßigfeit (Principium convenientiae). Die phofis fche Rothwendigfeit, melde fie enthalten, und morque Die Naturordnung entipringt, fest einen moralifden Grund ber Babl in Gott voraus, ber jeboch feine firenge geometrifche Rothwenbigfeit bei fich führet. Denn obgleich Gott nie obne Grund und ohne 3med etwas thut; fo tonnen boch bie allgemeinen Regeln bes Guten und ber Ordnung jumeilen ftartern Gruns ben einer hohern Ordnung weichen muffen, und gu eis nem bobern 3wed burch ein Bunber aufgehoben merben. Bei biefen findet baber eine Entgegenfegung Statt. ohne baf ein Biberfpruch erfolgt, und bie Bernunft tann gar mobl eine Glaubenemabrbeit gunehmen, mels che jenen gufalligen Dahrheiten entgegen ift 100).

Man

100) Discours de la conformité. 6. 2. Ainsi on peut dire, que la necessité physique est fondée sur la necessité morale, c'est à dire sur le choix du sage, digne de sa sagesse et que l'une aussi bien que l'autre doit être distinguée de la necessité geometrique. Cette necessité physique. est ce qui fait l'ordre de la nature et consiste dans les regles du monvement et dans quelques autres loix generales, qu'il a plu à Dieu de donner aux choses en leur donnant l'être. Il est donc vrai, que ce n'est pas sans raison que Dieu les a données, car il ne choisit rien par caprice et comme au sort ou par une indifference tonte pure; mais les raisons générales du bien et de l'ordre qui l'y ont porté; peuvent être vaincues dans quelque cas par des raisons, plus grandes d'un ordre supérieur. Cela fait voir que Dieu pent dispenser les creatures des loix, qu'il leur

Dan muß übrigens in biefer Gache bas Ertlas ren, Begreifen, Beweifen und Bertbeibis gen mohl untericheiben. Die geoffenbarte Religionslehe re enthalt Bebeimniffe, melde nicht begriffen, auch niche bewiesen werben tonnen; fie find nur Gache bes Glaubens. Aber einer Erffarung jum Berfteben find fie fabig, infoweit Diefes jum Gtauben erfoberlich ift. Co erffaren wir and gemiffe phofifche Gigenichaften ber Dinge bis auf einen gewiffen Dunct, ohne fie begreifen zu tonnen .... Mus bloffer Bernunft tonnen bie Gebeimniffe nicht bemiefen merben, fouft maren fie auch begreiflich. Aber eine Bertheidigung ber Glaubenelebs ren gegen Ginmurfe muß moglich fenn , fonft tounten fie auch nicht geglaubt merben. Denn basjenige, mas burd tuchtige Grunde, welche eine Demonftration gus laffen, miberlegt werben tann, bas muß nothwenbig falich febn ... und bei einer Glaubenerpahrheit tonnen ben Grunden bee Glaubene bie Grunde fur bas Gegentheil nicht gleich ober gar überlegen fenn, benn fonft murben bie Ginmurfe Evideng haben, und bas Glanben murbe burch Die Gewißheit bes Gegentheils verbrangt. Rach Diefen Grundfagen laffen fich alle Schmierigfeiten in bem Gegenfaße bee Glaubene und ber Bernunft ohne Dube beben tot). Leibnit gibt bann eine

a préscrites, et y produire ce que leur nature ne porte pas en faisant un miracle. —

(o1) Discours § 5. Les mystères se peuvent espitiquer autant qu'il faut pour les croire, mais on ne les sauroit comprendre, in l'aire entendre comment ils arrivent; c'est ainsi que même en Physique nous expliquons jusqu's un certain point plusieurs qualités sensibles, mais d'une manifere insparâtiet; car non ne les comprenons pas. Il ne nous est pas possible non plus de prouproueine intereffante biftorifche Ueberficht ber verschiedenen Unfichten und Streitigfeiten uber Diefen Gegenftand, und fügt bie Beurtheilung nach jenen Grundfagen bingu. In eine weitere Erorterung bee Begriffs bon Df= fenbarung ließ er fich nicht ein, fonbern blieb, ale Lus theraner, ben Ueberzeugungen hiefer Confeffion- in bem Befentlichen treu, wiewohl er fich in einigen Rebens puncten einige Abweichungen erlaubte, ja feine Uebers geugung murbe burch bie Betrachtung ber Streftigleis ten mit andern Religionsparteien noch mehr befeitiget. Dieje Unterfuchung ift übrigens gwar nur ein noch uns polltommner Berfuch , aber auch ichon in biefer Rude ficht mar es ein Berbienft bes Leibnig, biefen, fcon oftere jur Sprache gebrachten, Dunct nach philosophis fcen, jeboch noch nicht gureichenben, Principien gu ers ortern, und bie Rechte ber Bernunft gu fichern.

In ber Abhandtung über bas Bole felbft geht Leibnig immer ben enigegengefetzten Weg beb Bays le. Diefer gehet von ber Welt, wie fie ift, in welcher fich Bofes und Uebles wirflich finbet, aus,

prouver les mystères par la raison : car tont ce qui se peut prouver à priori ou par la raison pure, se peut comprendre. Tout ce qui nous reste donc. après avoir ajouté foi aux mystères sur les preuves de la verité de la religion (qu'on appelle . motifs de credibilité) c'est de les pouvoir sontenir contre les objections; sans quoi nous ne serions point fondés à les croire; tout ce qui peut être refuté d'une manière solide et demonstrative ne pouvant manquer d'être faux : et les preuves de la verité, de la religion, qui ne peuvent donner qu'une certitude morale, seroient balancées et même surmontées par des objections qui donneroient une certitude absolue, si elles etoient convaincantes et tout-à-fait demonstratives.

und leitet baraus einen Biberfpruch mit ber Thee von Gott , ale meifem und gutigen Belturheber, ab: Die Belt tann nicht von Gott hertommen, weil fie uns polltommen ift. Diefer Gebante bringt fich noch un= widerftehlicher auf, wenn man mit ber Belt bie theo: logifchen Unfichten von bem gall bes Menfchen, von ber Erbifinde, woburch ber Menich ju allem Guten untuchtig wirb, von ber gottlichen Gnabe, bie alles Bute mirten muß, von bem Ratbicbluffe Gottes und non bem geringen Berhaltniß ber Geligen gu ben Ber= bammten verbindet. Die Bernunft gerath baburch fomobl. ale burch bie Annahme, baf Gott bie freien Sandlungen mit Gewißheit vorausgefeben und barnach feine Rathichluffe genommen habe, in Die größten Schwierigfeiten, von welchen fie fich nicht andere loswinden taun, ale wenn fie fich bem Spfieme ber Das nichaer, von einem guten und einem bofen Drincive. in bie Urme wirft. Diefes ift gwar an fich bochft uns gereimt; aber ie Bernunft hat feinen anbern Muds meg. Die Schwierigfeiten verboppeln fich noch, wenn angeuommen wird, baf Gott bie freien Sandlungen porquefiebet.

Leibnig vagegen geht von dem Begriff der Gottneit, als des vollsommensten Welens, von welchen
nicht, als des Gullsommenste unter allem Wöglichen
herrüben son, aus, schießt, weil die Welt, die
lich worden ist, auch Unvollsommenheiten in dem Physsichen und Monalischen eithält, daß sie unter allen
möglichen die beste fen, inten sonst Gest nicht diese,
sondern die bestiere gewößt baden würde; und indem
er unter den Begriff der besten Welt die uns gegebene
sub, imier, such er die eingelnen Einwärse bes Bayte
barch andere Veleuchung bes metaphysischen, meratis
soch die Veleuchung bes metaphysischen, meratis
sche mit physischen Bosen zu beantwetten, und zu
existen.

geigen, baß es theils ungertrennlich von bem Befen ber endlichen Gefchopfe ift, theils die Ausschliegung beffelben weit mehr Unboultommenheit gur Folge wurde gehabt haben.

Gott ift ber erfte Grund ber Dinge; benn alle befdrantte Dinge, bergleichen bie Dbjecte ber Erfahrung find, find aufallig, und baben nichte in fich, mas ihre Eriftens nothwendig machen tonnte, benn Beit, Raum, Materie find in fich burchgangig gleich, indife ferent, und empfanglich anderer Bewegungen, Geftals ten in einer andern Ordnung. Es muß alfo einen Grund von ber Erifteng ber Welt, welche ber volls ftanbige Inbegriff ber gufalligen Dinge ift, geben, und tann nur in ber Gubftang gefunden werben, welche ben Grund ihrer Exifteng in fich felbft bat, und folge lich nothwendig und ewig ift. Diefe Urfache muß ein perftellenbes 2Beien fenn; benn ba bie wirftiche Beft aufallig ift, und unenblich viele andere eben fo moge lich, und gleichfam Canbibaten ber Erifteng finb, ale bie mirflich geworbene: fo muß bie Urfache ber 2Beft. in Sinficht auf alle mogliche Welten, eine bestimmt baben. Diefe Sinficht einer eriftirenden Gubftang auf blos moaliche Substanzen tann aber nichts anberes fenn, ale ein Berftand, ber Die Jbeen berfelben ums faßt, und bie Beftimmung einer aus benfelben tann nur in einem Uct ber Bahl befteben, welchen bie Dacht wirtfam macht. Die Dacht geht auf bas Geyn, Die Beisheit, ober ber Berftanb, auf bas Babre; ber Bille auf bas Gute. Diefe porftellenbe Urfache muß abfolut unendlich und vollfommen bon Geiten ber Dacht, ber Beisheit und ber Gute feon, ba fie auf alles Mogliche binftrebt. Da alles pertnupft ift, fo ift uur eine folde Urfache anzunehmen. Der Berfiand

ber=

172 Siebentes Sauptft. Erfie Ubth. Bierter Ubichn.

berfelben ift die Quelle bes Befens; ihr Bille ift bie Quelle der Exifteng ber Dinge 102),

Diefe

102) Theodicie, 1. P. f. 7. Dieu est la première raison des choses; car celles qui sont bornées, comme tout ce que nous voyons et experimentons, sont contingentes, et n'ont rien en elles qui rende leur existence necessaire; etant manifeste, que le teurs, l'espace et la matière, unies et nniformes en elles - mêmes et indifferentes à tout, pouvoient recevoir de tout autres mouvemens et figures et dans un autre ordre. Il faut donc chercher la raison de l'existence du monde qui est l'assemblage entier des choses contingentes: et il faut la chercher dans la substance qui porte la raison de son existence avec elle, et laquelle par consequent est necessaire et eternelle. Il faut aussi que cette cause soit intelligente: car ce monde qui existe etant contingent, et une infraité d'autres mondes etant également possibles et également prétendans à l'existence, pour ainsi dire, aussi bien que lui, il faut que la cause du monde ait en egard au relation à tous ces mondes possibles pour déterminer un. Et cet egard ou rapport d'une substance existante à de simples possibilités ne peut être autre chose que l' entendement qui en a les idées; et en determiner une, ne peut être autre chose que l'acte de la volonté qui choisit. Et c'est la puissance de cette substance qui en rend la volonté efficace. La puissance va à l'être, la sagesse ou l'entendement au trai, et la volonté su bien. Et cette cause intelligente doit être infinie de toutes les manières et absolument parfaite en puissance, en sagesse et en bonté, puisqu'elle va à tout ce qui est possible. Et comme tout est lié, il n'y a pas lieu d'admettre plus d'une. Son entendement est la source des essences, et sa volonté est l'origine des existences.

: Diefe bochfte Beisbeit in Berbinbung mit ber uns enblichen Bute, tonnte nichte anberes, ale bas Beffe mablen; benn fo wie ein. fleineres Uebel gemiffermaffen ein Gut, fo ift ein fleineres Gut, wenn es ein groffes res hindert, eine Urt von Bofen. Satte Gott etwas Befferes machen tonnen, fo mare etwas in feinen Sanblungen gu verbeffern. Wenn unter allen moalis chen Welten teine Die befte gemefen mare, fo batte bie pollfommne Beisheit, welche eben fo geregelt ift . als. Die mathematifchen Biffenichaften, gar feine fchaffen tonnen. Die Belt ift Die gange Reibe ber eriffirens ben Dinge. Benn man auch fagen wollte, es batten emehrere Welten gu verfchiebenen Beiten in verfchiebes Orten eriftiren tonnen; fo murben biefe mehreren boch in Gine Belt , ober in ein Univerfum , aufammenaus .. faffen fenn. Burben auch alle Beiten und Derter ers fullt; fo bleibt es boch mahr, baß fie auf unenblich pericbiebene Beifen erfullt werben tonnten , baf folas lich unendliche Belten moglich find, aus welchen Gott. ber nur nach ber Borichrift ber bochften Bernnnfe banbeln tann, bie befte mablen mußte 101).

Man

105) Theodich, r. P. § B. Or cette suprâme sagesse jointe à une bond equi o'est pas moits iaBine qu'elle n's pu manquer de choisir le meilleur. Car comme un moindre mal est une
espèce de bien, de nême un moindre bien est
une espèce de mal, s'il fait obstacle à un bien
plus grand; et il y auroit quelque chose à corriger dans les actions de Dien, s'il y avoit moyen de mieux faire. Et comme dans les Mathematiques, quand il n'y a point de maximum
n' de minimum, rien enfin de distingué, tout se
fait également; ou quand cela ne se peut, il ne
se fait rien du tout; on peut dire de même en
matière de parfuite segsesse, qui n'est pas moin

## 174 Ciebentes Sauptit. Erfte Mbth. Bierter Ubidn.

Man tounte bagegen einwenben, bag eine Belt obne Gunben und Leiben bod murbe beifer gemefen fenn. Muein biefes muß man berneinen. Denn in jeber moglichen Belt find alle Dinge vere fnupft, und fie machen ein ftetiges Gange aus. Die Meinfe Bewegung verbreitet ibre Birtung in Die grofte Rerne, wenn fie gleich nach Dafgabe ber Entfernung unmertlicher wirb. Gott bat Miles, auch bas Gebet. bie guten und bofen Sanblungen vorausgejeben und porausgeordnet, ba alles und jebes por feiner Birts. famteit idealiter Erwas zu bem gottlichen Rathichluft. bas Gange wirflich ju machen, beigetragen bat. tann baber in bem Univerfum fo menig, ale in einer Bahl , unbeschabet feines Befens , pber feiner numeria fchen Individualitat, nicht bas Geringfte aubere fenn. und wenn in bemfelben bas geringfte Uebel, bas fich einmal ereignet , fehlte, fo murbe es nicht mehr bies felbe Beft fenn, welche von Gott, nachbem er alles verglichen und ausgeglichen, als bie befte gemablt mors ben ift. Dan tanu fich gwar mogliche Belten obne Cunden und Leiben, wie ein Uropien, vorftellen ; allein fie wurden, in Rudficht auf Bolltommeubeit, ber une frigen weit nachfteben. Im Gingelnen tann man bas freilich nicht ertennen; benn mer tonnte bas Unenblis de benelich fich vorftellen; allein man muß es aus ber Mirfung ichliegen, weil Gott feine andere Welt, ale unfere, allen anbern vorgejogen bat 104).

Der

reglée que les Mathematiques, que s'il n'y avoit pas le meilleur (optimum) parmi tous les mondes possibles, Dieu n'en auroit produit aucun.

<sup>104)</sup> Theodicie, 1. P. 5. 9. De sorte que rien ne peut être changé dans l'univers (non plus que dans un nombre) sauf son essence, ou si vous vou-

Der eigentliche Grund des Bosen, ift in der toeaten Natur der Geschöpfe zu suche, inspiern sie unter:
den meigen Wahrhetten, welche von dem görtlichen.
Wilden unadhängig sind, degriffen ist. In dem Ber
schöpfe liegt unfprünglich eine Unvollkommenheit, vor
aller Sinde; denn das Geschöpf ist wesentlich ber
schöpfen, folglich fann es nicht alles missen, sann irrren und fehben. Die wesentliche Natur ver Dinge, ist,
das Object des gestrichen Berstandes, der alles der
vorgen und nochwendigen Babrheiten, die ursprünglich
der Form des Guten sowohl, als der Ursprünglich
der Form des Guten sowohl, als der Ursprünglich
bes Gorm des Guten sowohl, als der Ursprünglich
bes Gorm des Guten sowohl, als der Ursprünglich

Das

voulés, sauf son individualité numerique. Ainsi, si le moindre mal qui arrive dans le monde,
y manquoit, ce ne teroit plus ce monde, qui
tout compté, tout rabbatu. a été trouvé le meilleur par le Crésieur qu'il a choisi, § 10. Il
ent vrai qu'on peut s'imaginer des mondes possibles, saus peché et sans mahleur, et on en
pourroit faire comme des Romans des Utopies,
des Severambes; mais ces mêmes mondes seroient d'aulleurs fort inferieurs en bien au nôtre: Je ne saurois vous le faire voir en detail:
car pais-je connoître et puis-je vons représenter des infinis et les comparer ensemble? Mais
vous lo devés juger avec moi ab effectus, puisque Dieu a choisi ce monde tel qu'ul ext.

105) Theodicite. 1. P. 5. 20. Nous qui derivons tout être de Dieu, où rouverons'-nous la source du mal? La reponse est, qu'elle doit être cherchée dans la nature ideale de la creature autant que cette nature est renfermée dans les verités eternelles qui sont dans l'entendement de Dieu, indépendamment de sa volonié. Car il faut considérer qu'il y a une imperfection originale dans la creature avant le peché, parceque

## 176 Giebentes Sauptft. Erfte Abth. Bierter 21bidn.

Das Uebel tann in einem metaphofifchen , phofis ichen und moralifden Ginne genommen werben. Das metanbnfifde Hebel befteht in blofer Unpolltoms menbeit, bas phufifche in Leiben, bas moralifche in ber Gunde. Das phyfifche und moralifche Uebel find amar nicht nothwendig; es ift aber ichon binreis chend, baß fie, vermoge ber emigen Bahrbeiten, nothmendia find. Denn jenes unermefliche Relb ber Bahre .. beiten umfaßt alle Doglichfeiten; es muffen folglich unendliche Belten moglich fenn. Gin Ingredieng von ben meiften muß bas Hebel fenn, ja es tann and ber beften nicht ausgeschloffen fenn: benn Gott tam feis nem Geicopf alle Bollfommenheiten fchenten, ohne ce felbft ju Gett ju machen. Da in bem Begriff jebes Dinges, infofern es nicht Gott ift, eine Ginichrantung, welche gleich ift einer Regation, lieget, fo bat jebes Geicopf eine befchrantte Receptivitat fur Die Realitaten. Es mußten folglich verfchiebene Grabe ber Bolls tommenbeiten in ben Dingen fenn, und alle manniafaltige Ginichrantungen. Gott ift baber nur Urfache von bem Materialen bes Bofen, welches in bem Dofftiven (Realen), aber nicht von bem Formalen, meldes in ber Beraubung befteht. Das Bofe, meil es in einem Mangel und in einer Berneinung gegruns. bet ift, hat feine mirtenbe Urfache, aber mehl bas Dogleich die Geschopfe in ihrem Genn und Mirten pon Gott abbangen, und ihre Erhaltung eine ununterbrochene Schopfung ift; fo folgt boch aus bies fer gottlichen Mitmirtung (concursus), wenn fie auch nicht blos allgemein und mittelbar, fonbern auch ibeciell

la creature est limitée essentiellement, d'où vient qu'elle ne sauroit tout savoir, et qu'elle se peur tromper et faire d'autres fautes. ciell und ummittelbar ift, nicht, daß Gott Urheber des Bosen, welches teine Urfache dar, ift; benn jene Mitwiftung gebt imr auf das Reale und Politie ber Greichofe, und sie bebt nicht die Thatigkeit der Geschöspfe, und sie bebt nicht die Thatigkeit der Geschöspfe siehlt, wie Banje und Andere meinen, auf, noch ftreitet sie mit der Freiheit der vernänftigen Wessen

Die Freibeit beftebet, wie (con Mriftotele bemert hat, in der S pont anneit at und in dem B abstelen, oder in der Japfalligkeit, weiche absolute Noth,
wentigkeit und Inwang ausschiefter und in der Bestimm
ung bes handelnden durch eignes Utrieft. Es sinz bet dabei keine Indistrenn des Gleichgewichts Gratt;
der mit Freibeit handelnde bat immer Gründe, nach welchen er sich zu beiser oder jener handlung, oder aum Gegentbeil enrichtieft. Aber diese Gründe enthals ten keine Röbisjang, sondern machen zur handlung geneigt. Jede künftige freie handlung ift gewiß und hat

106) Theodicie, 1. P. 4. 30 - 33. Et lorsqu'on dit que la creature depend de Dieu en tont qu' elle est, et en tant qu'elle agit, et même que la conservation est une creation continuelle: c'est que Dieu donne toûjours à la creature, et produit continuellement, ce qu'il y a en elle de positif, de bon et de parfait; tout don parfait venant du père des lumieres au lieu que les imperfections et les defauts des operations viennent de la limitation originale que la creature n'a pu manquer de recevoir avec le premier commencement de son être par les raisons ideales qui la bornent. Car Dieu ne pouvoit pas lui donner tout, sans en faire un Dieu; il falloit donc qu'il y eût des differens degrés dans la perfection des choses, et qu'il y eut aussi des limitations de toute sorte.

Cennem. Gefd. b. Philaf. XI. Eb.

hat ihre Bahrbeit, meil fie nach Grunden erfolgt. Gottes Borausfeben ber freien Danblungen ftreitet nicht mit ber Freiheit; es andert nicht bie Ratur bere felben, welche in ber Bufalligfeit befieht, foubern fest nur eine nothwendige Rolae ober bedingte Dothwens bigfeit. Denn wenn wir handeln, find innmer ungablige große und fleine, innere und außere Bewegungen, melche und, obue bag wir fie immer mahrnehmen, au biefer ober jener Sanblung neigen, und prabisponiren die Bandlung felbft; bas Wollen berfelben ift bas Refultat Diefer Reigungen. Die Geele bes Menfchen ift baber eine Urt von geiftigem Mutomat, alles ift in berfelben porausbeftimmt, wie in allen Dingen; nur find bie gufalligen Sandlungen im Allgemeinen, und bie freien inebefondere, barum nicht nothwendig, namlich abfolut. Rur biefe abfolute Roth= menbigfeit ftreitet mit ber Bufalligfeit 107).

Gott will absolut nichts als das Gute und das schiedhie Wolfenmen. Diefes ift jedoch nur der vorlainfige Wille, der auch an sich wirfinn fenn mürd,
wenn teine stärteren Gründe entgegenständen. Der
volle, unträgliche Erfolg ist jedoch nur Ebject bes
nach folgenden Willens, welcher aus dem Constier aller vobergespienke Willensache, jewohl berer,
welche auf das Gute, als derjenigen, welche auf die Mb-

10.7) Theodicie, 1. P. 4, 54 — 57 — 52. 4, 52. Tout est done certain et determiné par avance dans l'homme, comme par tout ailleurs, et l'ame lumanine est une espece d'automate spirituel, quoique les actions contingenes en général et les actions libres en particulier, ne soient point necessirés bouter els d'une necessirés sochies, laquelle seroit verinblement incompatible avec la contingence.

wendung des Bissen dissielen, als der Totalwille, oder der ent heidende Wille putspringt. Diesemnach will Goteder vorgängig, nachgescende jader das Veiles. Das invotalische Wose will Gott auf keine Weise; auch nicht absolute das hophische. Es gibt eine absolute Bortperbeitimmung zur Werdammung. Jedoch will Gott oft das popsische Bose als derrieute Strafe einer Schuld, oft als ein schickliches Witterl zur Erreichung eines Iwocks, d. i. zur Verditung größerer liebet, oder zur Erlangung größerer Güter. Much nicht bie Strafe öfters zur Wesseum zu d. 2012 der von Beind der Verlagen und der Verballschund zur bestehen Genuß eines Gute und zur Wervollsommung dessen, den fiedet, det, wie das Samenkorn eine Urt von Fällig seichet, wei, wie das Samenkorn eine Urt von Fälling ferlichet, mit keinen zu können 100g.

01 2 .Da

108) Theodicee, 1. P. 6. 22 - 24. 6. 22. Dieu tend à tout bien en tant que bien ad perfectionem simpliciter simplicem pour parler Scholastique; et cela par une volonté antecedente. Il a une inclination serieuse à sanctilier et à sauver tous les hommes, à exclure le peché et à empecher. la damnation. L'on peut même dire que cette volonté est efficace de soi (per se) c'est à dire. en sorte que l'effet s'en suivroit, s'il n'y avoit pas quelque raison plus forte qui l'empechat; car. cette volonte ne va pas au dernier (ad summum conatum) autremetit elle ne manqueroit iamais de produire son plein effet, Dien etant le maitre de toutes choses. Le succes ensier et infaillible n'appartient qu'à la volonté consequente. comme l'on l'appelle. C'est elle qui est pleine et à son egard cette règle a lieu, qu'on ne manque jamais de faire ce que l'on veut lorsqu'on le neut. Or cette volonté consequente finale et decisive resulte du conflict de toutes les volontés autecedentes, tant de celles qui tendent vers

Das moralifde Bofe fam gwar auch oft ein Dit= tel werben, ein Gut' au beforbern', ein Uebel gu ber= binbern; allein barmin fann es boch nie ein gnreichens bes Object bes gottlichen Billens, ober ein gesetliches Diect eines erichaffenen Billens werben. "Dan parf nicht' bas Bofe thun, bamit etwas Gutes baraus entfpringe. Es tann folglich and nur infomeit jugetaffen werben, ale es aus einer Arengen Pflicht mit Gewißheit folget, fo bag berjents ge, ber es nicht gulaffen wollte, felbft feiner Pflicht ungetreu mirbe. In Beziehung auf Gott fann ber Regel bes Beffen, welche teine Musnahme unb Diepenfation geftattet, nichte entgegen fenn. In bies fem Ginne lagt Gott bie Gunbe gu; benn er wurbe felbft gegen basjenige, mas er fich felbft, feiner Beisbeit, Gute und Bolltommenbeit fonlbig ift, banbein , wenn er nicht bas Enbresultat aller Beftrebungen jum Guten ausführte, und nicht bas abfolut Befte mabite, ungeachtet bes moralifchen Uebels, welches burch Die pherfte Rothwendigfeit ber emigen Bahrheis ten auch bon bem Beffen ungertrennlich ift. Das Res fultat ift Diefes: Gott will porgangig alles Gute an fich , nachfolgend bas Befte als Endamed , bas Inbife ferente und bas phyfifche Bofe gumeilen ale Dittel: bas moralifche Boje aber will er nur anlaffen, ale eis ne Bedingung, ohne welche bas Beffe nicht erreicht merben tounte, fo baf bas Bofe nur unter bem Eitel ber bedingten Rothmendigfeit, welche bas Boje mit bem Guten berinupft, gugelaffen wirb; ber nachfolgenbe 2Bille,

le bien, que de celles qui repoussent le mal; et c'est du concours de toutes ces volontés particulières que vient la volonté totale. Bille, ber bie Gunbe jum Objecte hat, ift folglich nur permiffip "09).

Diefes find die Grundzuge ber Theobicee bes Leib: nis. Die weitere Ausführung und bie Widerlegung der Ginwurfe mancherlei Urt, die Betrachtung, Bergleichung, Beurtheilung und Unpaffung ber babin geborigen theologischen Borftellungen lagt fich nicht ohne ju große Beitlauftigfeit barffellen. Es fommt jeboch bauptfachlich auf jene Grundideen an, wenn man bie Bahrheit und die Bundigfeit feiner Theobicee beurtheilen Einleuchtend ift es, baf fie auf bas funiafte mit feinen übrigen philofophifchen Steen aufammens fimmen und confequente Folgerungen feiner Princis pien find. In Diefer Rudficht mirb man obne allen Unfand bafurhalten tonnen, baß Leibnit fubjective bon ber Bahrheit feines Spfteme und von ber grundlichen Rofung bes michtigen Problems von bem Bofen voll= tommen übergeugt gemefen fen. Judeffen bat ber berubmte Theolog 3. Chpb. Pfaff gu Tubingen einen machtigen 3meifel bagegen erhoben, indem er aus eis nem Schreiben bes Leibnis beweift, baf er felbit bie ganze

109) Theodicie, 1. P. \$. 25. D'où if faut conclure que Dieu vent tont le bien en soi autecdemment, qu'il veut le meilleur consequemment comie une fin, qu'il veut l'indifferent e le mei physique quelquefois comme un moyen; mais qu'il no veut l'indifferent que permettre le mal moral à tire du sine qua nos ou de necessié hypothetique, qu'il els evec le meilleur, C'est pourquoi la volonté consequente de Dieu qui a le peché pour objet, n'est que permissive. Il est ennors grand mal, que pracequ'il est une source des maux physiques qui se trouve dans une crésture des plus puissantes et des plus capables d'en fière.

gange Theodicee fur eine blofe Soporhefe und ein Spiel bes Genies gehalten, und im Grunde uber bas Boje nicht andere, ale Banle, gedacht habe 110). Dies fes ftimmt aber gar nicht mit bem überein, mas Leib= nit in mehreren feiner Briefe uber die Theodicee aes außert bat 111), nicht mit bem Ernft und bem Intereffe, welche bas gange Bert befeelen. Daber ift es bodit mabriceinlich , wie mehrere Gelehrte geurtheilt haben, baß Leibnit, ber bie Theologen gu fcos nen und die Streitigkeiten, mit benfelben ju bers meiben pflegte, auf eine fcherzhafte Beife bem Theo: logen Pfaff Recht gab. Uebrigens mar Leibnig tein Reind von Supothefen, er ichatte fie vielmehr, wenn fie finureich maren, als ein Mittel der Erfindung. In ber Urt tonnte er bem Urtheil bee Pfaff um fo eber fcheinbar beiftimmen, ohne es im Gangen gu unters fcbreiben.

Wenn

110) Pfaff Diss. de morte naturali, §. 5. Einen Mustug aus Leibnibens Briefe batirt ben 11 Dai 1716 machte er erit in ben Actis eruditorum v. 3. 1728 befannt. Leibnis Jagt barin: ita prorsus est V. S. R. uti scribis de Theodicaea mea. Rem acu tetigisti, et nuror, neminem hactenus fuisse, qui lusum hunc meum senserit. Neque enim philosophorum est, rem serio semper agere, qui in fingendis hypothesibus, uti bene mones, ingenii sui vires experiuntur. Tu, qui Theologus es, in refutandis erroribus Theologum ages. Eur dovici ausführl. Entwurf einer vollftand, Biftorie ber Leibnis. Philof. G. 410. und Des Maizeaux Avertissement vor der gmeiren Ausg, d. Recueil de divers pièces, und Leclerc Bibliothèque encienne et moderne 1720, hatte biefelbe Unficht.

111) Leibnitzii epistol. Vol. 111. p. 84. 85. Vol. 1V. p. 53. 60.

Benn aber auch Leibnis fur feine Berfon bon ber Babrheit feines Guftems überzeugt mar, fo folgt bars aus noch nicht, bag es auch objective Bahrheit ents Es grundet fich bie Theobicee auf feine Dos nabologie, welche felbit nicht ermiefen ift, und auf eis mer Taufchnug berubet. Er gebet von folchen Borbers faten aus, welche einestheils feiner Demonftration fahig find, anderntheils bas Dafenn bes Bofen in ber Welt gantlich aufheben, um beffenwillen boch nur eine Theodicee Bedurfniß feyn fann, und es euthalt, wie Die Monadologie, einen Sataliemne, mit welchem feine Rreibeit, Die boch eine von ben Sauptvoransfehungen ift, befteben taun. Denu wenn nichte gefchiehet, mas nicht Gott borber bestimmt und angeordnet bat, und nichts gur Birffichteit fommt; mas nicht gur beffen Belt geboret, Die befte Belt aber in ber großten Gums me ber mit einanber und mit ben wenigsten Regatios. nen vereinbarlichen Realitaten beftehet; fo ift feine Bus falligfeit, ale nur icheinbar, moglich, und es fann nichts geschehen, ale mas geschieht. Alle Beranberuns gen ber Gubffangen erfolgen gwar aus ihrer Cpontaneitat, und es gibt feinen außern Ginfluß; aber fie erfolgen boch aus inuern Grunden, und zwar bestimmens ben und gureichenben, judem ieber Buftand einer Gubs ftang fcmanger ift mit bemt folgenben, und ein burchichquenber Berftanb in ber Gegenwart icon bie Bus funft beutlich erfennen murbe. Rach biefen, burch in= nere Grunde gureichend bestimmten, Berauberungen bat Gott bas befte Belteninftem angeorduct. Es fann baber in bemfelben fich michte ereignen, mas nicht bore ber bestimmt worden. Wenn es gleich fcbeint, als tounte ein vernunftiges Wefen nach einer vernunftigen Babl fich zu biefen ober- ienen Sandlungen beffims men; fo ift biefes boch nur Taufchung, welche baraus entffeht, bag man Die gange Reibe ber porbergeganges nen

nen Beranderungen, in welchen auch ber Grund ber funftigen Entichluffe liegt , nicht vollftanbig überfeben fann. Diefen Grund fuhrte Leibnit felbft gegen Cartefius Freiheitsgefühl an 212). Bas aber ben erften Punct betrifft, fo tann basjenige, mas nothwendige Bedingung Des Beften , oder ein Mittel einer aros Beren Boultommenheit ift, felbft in bem Bufammenbange bes gangen Sufteme nicht fur bofe, fonbern fur gut gehalten merben. Die abicheulichfte Sandlung ges borte, wenn fie geschehen ift, in die befte Welt, und fie burfte nicht quebleiben, wenn nicht ein wefentlicher Theil ber Bolltommenheit ber Welt wegfallen follte. Mis erwas Bofes fann fie nur bemjenigen erfchei= nen, ber fie aus bem Bufammenhange ber Grunde und Folgen betrachtet; fur ben, ber Alles auf bas Deutlicha fte burchichaut, bort fie auf, jum Bofen gu geboren, fonft murbe er es nicht zu einem Bestandtheile ber bes ften Welt machen, Und ba bas Dittel unmbalich burch bie Folgen geheiligt werben tann, wenn es an fich bofe ift; fo fann es nur' relativ und bedingunas: meife bofe fenn, welches burch bie wichtigeren guten Rolgen jum Guten wird. Dan fann alfo bem Refultate , welches Leibnig gezogen hat: Die gegenmartige Belt ift, ungeachtet bes Bofen, bas fie enthalt, bennoch bie befte, vielmehr biefes entgegenfenen: Die Belt ift bie befte, weil es gar tein Bofee barin gibt \*13).

Au=

<sup>11</sup>a) Theodicee, P. I. §. 50. Borgüglich §. 53. und 403.

<sup>113)</sup> Theodicte, P. II. 6, 147. C'est comme dans ces inventions de perspective où certains beaux desseins ne paroissent que confusion, jusqu'à ce qu'on les rapporte à leur vrai point de vde, ou qu'on les regarde par le moyen d'un certain

Mufferbem ift bas Ibeal ber beften Belt, welches biefem Softeme jum Grunde liegt, nicht burchaus ber Bernunft angemeffen; es bleibt auf einem niebrigen Standpuncte, und begieht, ungeachtet ber belleren Begriffe bon ber Sittlichfeit, boch am Enbe alles auf Gludfeligfeit. Der Grundbegriff ift ber Begriff ber Bollfommenheit, b. i. Realitat und Bufammenftims muua berfelben. Gut ift bas Bolltommne, mas fo viel Realitaten mit fo wenig Berneinung und Ginfchrantung bat, ale es beffen nach feiner Ratur fabia ift. Bolltommenheit begiebet fich eigentlich immer auf einen 3med, ohne welchen ber Begriff von Ginbeit und Bufammenftimmung feer und bebeutungelos ift. Allein ber Begriff ber Realitat und Die Behauptung, baf feis ne Realitat mit ber anbern ftreiten tonne, jebe Realis tat mit jeber anbern fich vereinigen laffe .- mas nur von logifchen Bejahungen mahr ift - machte, bag jener Begiebungenunct, icon burch bie mogliche Berneis nung aller Realitaten fchien gegeben gu fenn, und eie ne meitere Unterfuchung bes abfolut letten 3mede überfluffig machte. Leibnit mar alfo in ber Gubare ber metaphyfifchen Begriffe, und bie metaphyfifche Bollfom:

verre ou miroir. C'est en les plaçant et en s'en ervant comme il faut, qu'on les fait devenir l'ornement d'un cabinet. Ainsi les deformités apparentes de nos petits moudes se reunissent en beautés dans le grand, et n'ont rien qui s' oppose à l'unitié d'un principe universel infinient parfait; au courtaire ils augmenient badmiration de sa sagesse, qui fait servir le mes bauplus grand bien. § 148. Et ces defauts apparens du monde entier, ces taches d'un soleit, dont le nôtre n'est qu'un rayon, relevent sa beauté, bien loin de la diminuer, st y contribuent en procurant un plus grand bien.

114) Theodicee, P. II. 6. 118. Cette maxime ne me paroit pas assés exacte; j'accorde que le bonheur des creatures intelligentes est la principale partie des desseins de Dieu, car elles lui ressemblent le plus; mais je ne vois point cependant comment on puisse prouver que c'est son but unique. Il est vrai que le regne de la nature doit servir au regne de la grace; mais comme tont est lié dans le grand dessein de Dieu. il fant croire que le regne de la grace est aussi en quelque façon accommodé à celui de la nature; de telle sorte que celui-ci garde le plus d'ordre et de beauté, pour rendre le composé de tous les deux le plus parfait qu'il se puisse. Et il n'y a pas lieu de juger que Dieu pour quelque mal moral de moins renverseroit tout l'ordre de la nature. Chaque perfection on imperfection dans la creature a son prix, mais il n'y en a point qui ait un prix infini. Ainsi le bien et le mel morel ou physique des creatures raisonnables ne passe point infiniment le bien et le mal qui est metaphysique seulement; c'est à dire celui qui consiste dans la perfection des autres creatures. §, 124. Il est permis de dire que Dieu peut faire que la vertu soit dans le monde sans aucun melanbem ift Gladfeligtelt nut Sirtlichteir in bem Leibnitgiiden Syftem udst weifentlich verschieben. Wordleichen Weifentlich ift bas Erteben nach wahrer, nicht blos eignert, sonbern auch frember Glüdseligkeit, over die Bernunft, welche den Zusstinen nach Wohlfenn aufflärt, leiter, einschrädig Zeibnit beziehet zuletzt, wie es scheint, alles auf ven Jwed ber Schiftischkarung Gottes; Gott wählte biejenige unter den möglich

ge du vice et même qu'il le peut faire aisément. Mais puisqu'il a permis le vice, il faut que l'ordre de l'univers trouvé preferable à tout antre plan, l'ait demandé. Il faut juger qu'il n' est pas permis de faire autrement, puisqu'il n' est pas possible de faire mieux. C'est une necessité hypothetique, une necessité morale, laquelle bien loin d'être contraîre à la liberté, est l'effet de son choix. Quae rationi contraria sunt, ea nec fieri a sapiente posse credendum est. L'on objecte ici que l'affection de Dieu pont la vertu n'est donc pas la plus grande, qu'on puisse concevoir, qu'elle n'est pas infinie. On y a deià repondu - en disant que l'affection de Dieu pour quelque chose créée que ce soit est proportionnée au prix de la chose; la vertu est la plus noble qualité des choses creées, mais ce n'est pas la seule bonne qualité des creatures. Il y en a une infinité d'autres qui attirent l'inclination de Dieu; de toutes ces inclinations resulte le plus de oien qu'il se peut et il se trouve que s'il n'y avoit que vertu, s'il my avoit que creatures raisonnables, il y amoit moins de bien. P. II. 6. 222.

115) Nouveaux essays p. 45. Et quoiqu'on puisse dire veritablement que la morale a des principes indemonstrables et qu'un des premiers et des plus pratiques est, qu'il faut suivre la joie et eviter la tristesse — p. 46, 47. chen Welten, welche feine Bollfommenheiten auf die vollfommenfte und wirssamste Welfe, so wie es feiner Gisse, Welsheft innd Gite am angemessenste ist, der feldte \*\*\*e). Mein diese heige giber biefer subjective Jweet führt boch galest auf einen objectiven Jweet zurach, welcher, nach Leidnig, die metaghpssiche Bollfommenheit zu sen sieden gestehen muß, daß keine endliche Intelligeng den absoluten muß, daß keine endliche Intelligeng den absoluten Jweet der Gottsfeit erkennen konne, ohne seihst Gott zu sew 111 fewn \*\*\*121.

Da nun gwar Gott in biefem Sufteme bas vollfommenfte, weifefte, gutigfte und machtigfte Befen ift, welches nie anbere banbelt, ale es ber hochfien Beicheit angemeffen ift, bie Eriftens bies fes Befens 'aber nicht ermiefen, noch fein Enbe amed pollfommen erfannt und ergrundet merben faun , und ba uber jeben vernunftigen 3med fich ein boberer benten lagt, welchem jener untergeordnet ift; fo lagt fich auf biefe Beife bas Problem bes Bofen in ber Belt nur hopothetifch und problematifch auflofen. Leibnit hat gwar bie Abficht, nur bie bon bem Bofen bergenommenen Einwurfe gegen bie Beisbeit und Gute Gottes ju entfraften; er übernimmt bie Bertheibigung einer Bahrheit, welche icon ber Bernunft Genuge leiftet, wenn bie Ginmurfe beantwortet merben, ohne bag ihr obliegt, bie Babrheit felbit aus

<sup>16)</sup> Theodicés, P. I. §, 78. Dieu formant le dessein de créer le monde, s'est proposé uniquement de manifester et de communiquer ses perfections de la manière la plus efficace et la plus digne de sa grandeur, de sa sagesse et de sa bonté,

<sup>117)</sup> Theodicee, P. I. 4. 78. 79. 10.

Es fellt fich alfo auch bier ein Theil bes Leibnis pifchen Spfteme, fo wie bas Gange, ale ein imponis renbes Gebaube bar, welches aber bei naberer Unters fuchung feinen feften Grund bat. Scharferfebenbe uus ter ben Theologen und Philosophen mogen mohl biefes Gebrechen geahnet und bemerft haben. Diefes fos wohl, ale ber Ratalismus, welcher in Diefem Guftem verborgen ift, fo wie mehrere befondere Unfichten bes Leibnit über religiofe Dogmen, feine Solerang gegen abweichende Behauptungen und fein Streben, Die uns einigen Deinungen gu vereinigen, find ohne 3meifel ber bauptfachliche Grund von ben vielfachen Unfechs tungen, welche bie Theobicee, neben bem großen anfanglichen Beifalle, in ber Folge erfahren muß= te 119). In

118) Discours de la conformité, §. 76-80.

<sup>119)</sup> Die vleien kleinen Schriften, in welchen bie Theolicee des Leibnig von Ohjiolophen und Theologen, selbst von Ohieren und wisigen Röhefen angegriffen und vertheibiget wurde, können, jum Theil ihres Wenger, imm Pohl ihres gringen, oft nur temporellen, Werthet wegen, nicht aufgrählt werden. Man muß sie in Baumeister historia de doetrina de opptime mmude, Görlitz 1744, Wolfart controversia.

100 Giebentes Sauptit, Erfte Ubth, Bierter Abidn.

In bem vorletten Jahre feines Lebens befam Leibs nis noch einen Streit mit Gam. Clarte, in mels dem , burch eine Reibe von Bechfelichriften , mehrere michtige Buncte ber Philosophie überhaupt, und inde beiondere feines eignen Softems, beutlicher entwickelt murben. Leibnis batte in einem Briefe an Die Dringeifin von Bales uber ben Buftand ber Philosophie in England und einige Behauptungen bes Newton und Lode, ein tabelndes Urtheil ausgesprochen. Die Dringeffin theilte biefen Brief bem Clarte und bann bie Antmorten beider Gelehrten einander mit. Diefe Briefe murben gefammelt und in englischer, frangofischer und beutider Sprache herausgegeben 120).

Die

de mundo optimo, Jenae 1743. Cammlung ber Streitfchriften aber die Lebre von der beften Belt, Roftod 1759. 8. und in Berbermauns Berfuch einer Beidichte ber Deinungen über Gdidfal und. menichliche Freiheit, Leipzig 1793, nachlefen. Die meiften Streitigeeiten über bie befte Belt wurben erit burch bie Bolfifche Dhilosophic, nachbem ibr Lange ben Bormurf des Fatalismus und Atheismus gemacht batte, und burch bie Preisfrage ber Berlie ner Atabemie 1755 über biefen Gegentand perane lant. Gine grundliche Drufung diefer Lebre bat C. 2. 2. Ereuger (Leibnitii doctrina de mundo optimo sub examen revocatur denuo, Lipsiae 1795. 8.) angeftellt.

120) Collection of Papers, which passed between the late learned Mr. Leibnitz and Clarke in the years 1715 and 1716 with an Appendix by S. Clarke, London 1717. 8. Recueil de diverses pièces sur la philosophie, la religion naturelle. l'histoire, les mathematiques, par A'r. Leibnitz Clarke, Newton etc. Amsterdam 1719. 2 Ed. 1740. 2 Tom, 8. Derfwurdige Coutten, mels de auf Defehl ber Rron Dringeffin von Bales

Die naturliche Religion, fagte Leibuis, fcheine ibm in England febr gefchwacht gu merben, intem viele bie Geelen, ja einige fogar Gott fur torperlich hielten. Benigftens zweifelt Lode mit feinen Unbans gern, ob nicht bie Seelen material und von Ratur bem Untergange unterworfen find. - Remton fagt, ber Raum fen bas Organ, beffen fich Gott gur Mabrnebe mung ber Dinge bediene. Dann find aber die erichafs fenen Dinge nicht gang bon ibm abhangig , wenn er ein Mittel nothig bat, um fie ju erteunen. Nemton und feine Muhanger baben auch noch eine befondere Borftellung bon Gottes Schopfung. Gott muß nam: lich von Beit an Beit bon Reuem bie Weltuhr aufgies ben, mofern fie nicht fille feben foll. Diefe gottliche Mafchine ift fo unvolltommen, baf fie ju Beiten burch eine außerorbentliche Mitwirfung wieber in Orbnung gebracht werben muß; ba boch ein Uhrmacher ein um fo fcblechterer . Deifter ift , je ofterer er an bem Dechanismus beffern muß. Es beharret immer biefelbe Rraft in bemfelben Grabe, und fie geht nur nach ben Gefeten ber Ratur und nach ber beften, porber angeordneten, Ordnung von Materie gu Materie uber. Wenn Gott Bunder thut, fo gefchehen fie nur gum Bebuf bes Reichs ber Gnabe, nicht aber ber Ratur. Ber andere bentt, ber bat eine febr niebrige Joee von Gots tes Beisbeit und Dacht.

In ber Antwort gibt Ciarte ju, baß es in Enge tant, fo wie in andern Landern, Leute gibt, welche die

awischen bem herrn v. Leibnis und D. Clarte aber besondere Marrien der naufrichen Rifgion gewecht feltz nebft einen Boerede, Jrn. Jofte Bolifs u. einer Antwort Orn. B. Ph. Thummigs auf die funfe engl. Christ in benischer Oprache herausz, von D. Adhleen, Fanft, u. Leipz, 1-750. 1.

## 192 Giebentes Sauptfi. Erfie Mbth. Bierter Abichn.

naturliche Religion lengnen ober verberben. Es tommt niefes von bem Berfall ber Gitten und ber Philosophie ber Materialiften, welche burch bie mathematifchen Grundfate ber Philosophie geradegu beftritten wirb. Die Materialiften fundigen biefen Grundiaten einen offenen Rrieg an; benn biefe allein beweifen , baf bie Materie ber fleinfte und unbebeutenbfte Theil bes Unis perfums ift. - Es gibt allerbings Stellen in Lode's Schriften , in welchen er bie Immaterialitat ber Geele gu bezweifeln fcheint; aber nur Materialiften und folde, welche in Lode nur feine Fehler billigen, treten ibm barin bei. Demton fagt nicht, baf ber Raum bae Organ fen, beffen fich Gott guin Bahrnehmen ber Dinge bebiene, ober baß er eines anbern Mittels bagu beburfe. Bielmehr fagt er, baß Gott, ba er allenthals ben gegenwartig ift, alle Dinge burch feine unmittels barc Gegenwart in allen Raumen, mo fie find, ohne Bermittlung eines Organs ober Mittels mabrnimmt. Co wie bie Geele ben Bilbern, welche fich in bem Bebirne vermittelft ber Sinnorgane bilben, unmittelbar gegenwartig ift, und baber biefe Bilber ichauet, als maren fie bie burch fie bargeftellten Dinge felbft; fo fiebet Gott alles burch feine unmittelbare Gegenwart, indem er nicht ben Bilbern, fonbern ben Dingen felbft, welche in bem Universum find, wirflich gegenwartig ift. Das Gehirn und bie Sinnorgane find bas Dits tel, moburch bie Bilber gebilbet werben, aber nicht Das Mittel, woburch bie Geele bie gebilbeten Bilber mabrnimmt. - Bei ben menichlichen Runftwerten fchatt man ihre Bollfommenheit nach ber Dauer ber geregelten Bewegung obne Rachhalfe, weil bie menich= liche Runft in ber Busammenfetung und Auorbung gemiffer Materien beftebt, Die nach einem, vom Runft= ler unabhangigen, Princip mirten und fich bewegen. Aber bei Gott ift es anbere. Er fest nicht allein que fam:

fammen, und ordnet, fondern ift auch Urbeber ber Rrafte ber Dinge, und erhalt fie immermabrend. Die Bebauptung, bag nichts ohne feine Borfebung und Aufficht geschieht, fest fo wenig fein 2Bert berab, baf fie vielmehr die Große und die Bortrefflichkeit beffelben ju erfennen gibt. Die Borftellung berjenigen , welche behaupten, bag bie Wett eine große Dafdine ift, welche ohne Gottes Mitwirfen fich bewegt , führt ben Dates rialismus und Ratalismus berbei, und unter bem Bormande, Gott ju einer überweltlichen Intels ligeng gu machen, geht ihr Biel baranf, ane ber Welt die Borfehung und Regierung Gottes ju verban-Dit bemfelben Rechte, ale ein Philofoph fich einbilben fann, es gebe in ber Welt, nach ihrer Erichaffung, alles feinen Bang fort, ohne bag bie Borfes bung baran Theil nehme, fonnte auch ein Porrhonier Diefes Raifonnement noch weiter treiben und auneb= men . es fen alles von Ewigfeit fo gegangen , wie es iett geht, ohne eine Schopfung ober einen bern Grund ber Belt, anger bem, mas biefe Denter bie ewige und weife Datur nennen, angunchmen. Go wie ein Ronig , in beffen Reiche alles ohne feine Dazwifchenfunft und Anordnung von Statten ginge, nicht ben Ramen eines Ronigs und Regenten perbiens te: fo tounte man auch fagen, bag biejenigen, melde behaupten, bas Univerfum habe nicht nothig, von Gott bestanbla geleiter und regiert ju werben, eine Lebre bortragen, welche Gott aus ber Welt ju verbannen ftrebe 121).

Diefe beiben erften Briefe charafteriffren die Denstungsart ber beiben Streitenben, und geben die Saupts puncte bes Streits an. Leibnig tabelte einige Borfices

121) Recueil T. I. p. 1 - 8.

Rennem. Gefd. b. Philof. XI. 26.

## 194 Ciebentes Sauptfit. Erfte Mbth. Bierter 2bidn.

Inngen bes Memton, Die er aus ber Metaphpfif feinen Grundfaben ber Raturlehre beigefugt batte, nm biefe an bas Suftem ber ineufchlichen Erfenntnif überhaupt anguichließen, weil biefelben ans ihren Grunden nicht ents widelt und in ben Musbruden nicht genug bestimmt maren , auch eine andere Auficht bon bem Befen ber Dinge enthielten, und baber bem Guffeme bes Leibnit entgegenstanden. Daran fnupften nich noch einige andere Damit in Berbindung fichende Gegenftanbe, welche von beiben Begnern in bem Briefwechfel beutlicher entwitfelt merben, ohne bag einer ben anbern überzeugen fann. Cfart, vertheidigte bie Philosophie eines grofen Genies, auf welches bie Englander foly maren, obgleich fie unr Mathematit und Phofif enthielt, und burch bie Erflarung, bag bie gefehmaffige Orbnung . ber Simmeletorper und Die Ginrichtung ber lebenben organischen Wefen nicht mechanisch erffart merben fonne, fondern eine abfolut weife und machtige Intellis geng jum Grunde haben muffe, ben Uebergang gur Metaphofif vermittelte, aber auch ein Miftranen ge= gen bie Metaphofit, ale blofe Soppothefen andfpin= nend, unterhielt; fo murbe fie bon ben Englandern, bie nicht ahneten, bag bie Principe ber Mathematit und Phofit fetbit einer Deduction beburfen , fur vollfoms men genugent und binreichent augefeben. Leibnit ban gegen ging tiefer in bie Grunde ber menichlichen Ers fenutnif ein , und fab bas Bedurfnif einer metaphofis fcben Begrundung felbft ber Mathematif und Phufit ein, und fette baber Detaphyfit uber beibe; fo mie uber ben Dechanismus eine bochfte Intelligens. Die Abmeidung' in ben Grundanfichten und in ber Dethes be hatte auch abweichende Lebriate jur Rolge. Dems ton fand Storungen in ben Babnen ber Maneten. burch bie Cometen mabricbeinlich vermifacht; und ichloß barane, baf fie fo groß werden tonnen, bag bie Mus . macht

macht eingreifen und bas Guftem wieber in Orbnung bringen muffe. Leibnis, ber von philosophischen Brin: cipien ausging, fand eine unabanderliche Ordnung ber Ratur nothwendig aus ber Joee Gottes bervorgebend. nub baber eine munberbare, burd Unregelmäffigfeiten bes Raturlaufe nothig geworbene, Ginwirfung Gots tes mit feinen Begriffen unvereinbar. Leibnit nabm nur ein Bunber : Die Schopfung, an, unb . folog alle außerorbentliche Ginwirfungen in bem Reis che Gottes aus, benn fonft murbe bie Belt nicht bie befte und Gott nicht ber weifeste QBeltichopfer fenn; nur in bem Gebiet ber Freiheit, um ben Unordnungen ber freien Gefchopfe abguhelfen, hielt er Bunber fur gulaffig. Clarte bagegen bielt bafur, baß Gott beffans Dig in Die Ratur einwirte, weil eine Belt, melde fur fich bestehen tonne, feine Urberzeugung gemabren tons ue, bag fie Gott jum Schopfer babe.

Un ben Streit von bem Ramne, ale bem Genfo. rium Gottes, fcblog fich fogleich eine andere Streits frage: uber bas Befen bes Raumes und ber Beit, und uber ben Grundfat Des gureichenden Grundes. Remton und Clarte bielten ben Raum fur ets mas Reales, weil er bas Reale ber Rorper und ibrer Bewegung in fich faffe, und eben in biefer Sinficht mar er als bie unendliche Gphare bes Birfens und Ers fennens Gottes, bas Cenforium beffeiben genannt wors ben. Leibnit bagegen betrachtete Raum'und Beit nur ale ermas Steales und Relatives, ale bie Ordnung ber augleich und nach einander fenenden Dinge. Leibs niß glanbte bemonftrative Beweise gegen jene Bors ftellung zu haben, worunter ber eine fich barauf frugt, bağ fonft, ba jeder Ranm bem andern gleich mare, Gott feinen Grund gehabt hatte, einer gewiffen Dates rie einen Ort por bem andern ju geben , und baber 0) 2 auch

auch gar feine Belt batte erichaffen tonnen 122). Das gegen tonnte auch ber Gegner wieder in Leibnigens Moritellung viele Schwierigkeiten entbeden, (3. 28. baß Raum und Beit Quantitaten find, Die Lage und Drb= nung aber nicht, bag bei einer Bewegung ber Belts forper, mobei ihre Lage und Ordnung nichr verandert wird, in jedem Moment ber Bewegung alles in bems felben Raume fenn murbe u. f. m. ,) modurch er fie bes ftreiten tonnte. Dach Clarte ift ber forperleere Raum, fo wie Die leere Beit, feine Gubftang, fonbern ein nothe wendiges Uttribut Gottes, und baher einzig, unermeß= lich, unverandertich und emig; nicht außer Gott, fons bern in Gott 123). Jebe bon biefen Borfiellungen gab bem Gegner Blogen; jeber tonnte baber apogogifch Die feinige beweifen , ohne bag baburch bie Wahrbeit berfelben cemas gewann.

So mar es auch mit bem Grundfage bes gureis chenden Grundes, welchen Leibnig bei biefer Gelegens heit

- 122) Recueil p. So. J'ai marqué plus d'une fois, que je tenois l'espace pour quelque chose de purenieni relatif, commie le tema; pour un ordre de coexistences, comme le tema est un ordre de successions, p. 51.
- 125) Résuil p. 39 seq. p. 66 seq. p. 68. L'espace n'est pas une substance, mais un attribut et si c'est un attribut d'un être necessaire, il doit exister plas necessairement, que les substances mêmes, qui ne sont pas necessaires. L'espace est immeuse, immaable et eternel; et l'on doit dire la même chose de la durée. Mais il ne s'ensuit pas della, qu'il y ait rien d'eternel hors de Deu. Car l'espace et la durée ne sont pas hors de Dieu; ce sont des suites immediates et necesaires de son existence sans lesquelles il ne seroit point eternel et present par-tout.

beit fetbit mehr ins Licht feste. Clarte gab ben Grundfas im Allgemeinen gu, aber wollte ibn nicht in ber Musbehnung gelten taffen, welche ibm Leibnit ges geben batte. Dath bicfem maren auch freie Sandlungen Diefem Gefets unterworfen , und felbit Gott tonne te, ale meifes Befen, nicht anbere, benn nach gureis denben Grunden handeln. Rach Clartes Unficht murbe baburch ein Ratalismus eingeführt, ber Gottes Dadt einschrantte, und bas Gebiet ber Freiheit vers nichtete. Gottes blofer Bille ift oft ber gureichenbe Grund feines Bollens und Sandelne. Er fann auch in eine bon beiben im Gleichgewicht ftebenben Wags fchalen ein Gewicht legen ; taun er fich bagegen nut auf eine Seite neigen, wo ein großeres Gewicht ift, fo ift teine Freiheit zu mablen porbanden 124). Im Gegentheil behanptete Leibnit, bag eben barin Gottes Freiheit zu mablen beftehe, baß fie fich auf ber Weisbeit gemaße Grunde finbe, Dicht Die Rothwendigfeit, welche in ber weifesten Ordnung ber Borfebung bes fteht, fonbern bie blinde Rothwendigfeit, ohne Beisbeit und 2Bahl, ift ju verwerfen 125). Dan wird in Diefem

- 124) Recueil p. 20. Et si cette volonté ne potuvait jamais agir, sans être préterminée par quedque cause, comme une balance ne sauroit se mouvoir, sans le poids qui la fait pancher; Dieu n'auroit pas la liberté de choisir; et ce seroit introduire la fatalité.
- 125) Recari p. 53. On m'objecte qu'en n'admettant point cette simple volonté ce seroit ôter à Dieu le pouvoir de choisir et tomber dans la fatalité. 'Mais c'est tout le contraire: on soutient en Dieu le pouvoir de choisir, puisqu'on le fonde sur la raison du choix conforme à la sagesse. Et ce n'est pas cette fatalité (qui n'est autre chose que l'ordre le plus saje de pro-

biefem Streite, ber noch nicht bis auf ben letten Grund binausgeführt murbe, balb bem einen, balb bem andern Denter beiftimmen muffen, indem Freiheit ohne vernunftige Grunde, b. i. blinde Bufalligfeit, ber Bernunft guwiber ift, aber auch Freiheit, ohne eine bes fondere Caufalitat gu fenn, nur blinbe Rothwenbigfeit, b. i. Dichtfreiheit, berbeifuhren murbe. Es mar ieboch nicht moglich , Diejen fcwierigen Gegenftand vollfom= men aufzutlaren, bebor bie moralische Freiheit nicht tiefer erforicht mar, wogu erft in ber Folge Beranlafe fungen gegeben murben. Leibnis batte fich meniger mit ber praftifchen Philosophie beschaftigt und nur bei besonderen Gelegenheiten fich uber Gegenftande berfels Satte er Beit ju einer foftematifchen ben geauffert. Musfuhrung biefer Begriffe geminnen tonnen, fo mars be baburch auch Bieles in feinem theoretischen Spites me anders bestimmt worden feyn.

Leibnig hatte mifreitig greße und erhöbene Been von Philosophie nnd den wichtiglten Gegenständen der Bermunft durch seinen originaten Geist und dech ne Berglichungen der ineisten Philosophischen Spsteme erzugiet; aber auch diest Breen nech nicht gang eine wicket, die auf übren lettern Grund verfolgt, und in ein wollständiges System gebracht. Gein Geist hatte nur hamptsächlich das Intereste der Gegenstation vor Augen, und in dieser hinsight erblichte er in feinen Breen ein eines flich, volle Bestriedigung für die Berundt, eine Ansgleichung aller verschiebenen Aussichten und die Krindlage einer mit sich selbs hermonischen Bernunfterstautliß. Er hatte nicht die Ich harmonischen Bernunfterstautliß. Er hatte nicht die Jeit und Mon-

vidence) mais une fatalité ou necessité brute, qu'il faut eviter, où il n'y a ni sagesse; ni choix.

Be , auch vielleicht nicht bie Gebulb , allen Reichthum feiner Ibeen in ein Ganges ju verarbeiten; er trug es bei fich in feinem Ropfe berum. Wenn er biefes mit beit alten und neuen Ibeen verglich, tonnte er mit Recht mit Boblgefallen auf baffelbe binbliden, und in ber Perion eines fremben Betrachters folgenbe Schifterung bon bemfelben geben: "Gin neues Gy= ftem bat mich überrafcht, von welchem ich Bruchftude in bem Sahrbuchern ber Gelehrten von Paris, Leipzig und Dolland, und in bem Urtifel Rorarins bes Ban= lifchen Worterbuchs getefen babe. Geit biefer Beit glaube ich eine neue Unficht von bem innern Befen ber Dinge erhalten zu haben. Diefes Suftem icheint mir ben Plato mit Democrit, Ariffoteles mit Descar= tes, Die Scholaftiter mit ben Deuern, Die Theologie und Moral mit ber Bernunft in Sarmonie an bringen. Es nimmt, buntt mich, bas Beite von allen Geis ten auf, geht aber noch viel weiter, ale man je ges tommen ift. 3d finde in bemfetben eine verftanbige Erflarung bon ber Bereinigung ber Geele und bes Rorpere, Die ich vorber fur unmöglich gehalten batte. In ben Ginbeiten ber Gubitangen und in ihrer vorberbes ftimmten Barmonie burch bie ursprungliche Gubftang finde ich die mahren Principe ber Dinge. Es enthalt eine überrafchende Ginheit und Ginformigfeit, fo baß man fagen tann, es fen immer und burchgangig baffelbe Ding, bis auf Die Grabe ber Bolltommenheit beis nabe. Jest febe ich ein, mas Plato fich bachte, als er bie Materie fur ein unvollfommnes und immer im Berben begriffenes Ding hielt; mas Arifioteles mit feiner Entelechie fagen wollte; mas Demofrite Berbeis Auna eines anderen Lebens bei Plinins gu bedenten habe; immiefern bie Efeptiter Recht hatten, wenn fie gegen bie Sinne beclamirten ; wie bie Thiere nach Descartes Automaten find, und boch nach ber gewohnlis

den Meinung Scele und Empfindung haben; wie man pernunftiger Beije biejenigen erflaren muß, melde, wie Carban , Campanella , und noch beffer bie Grafin pon Couman, Belmont, und fein Freund S. Dos re, allen Dingen Leben und Empfindung ertheilen: wie die Geiebe ber Ratur, welche por biefem Guftem großentheils unbefannt maren, aus Principien, welche bober find , als bie Materie , entfpringen , obgleich in ber Marerie alles mechanisch jugeht, worin bie verbergenannten Spiritualiften, und felbit bie Cartefianer, gefehlt haben, indem fie annahmen, baf burch imma= terielle Gubftangen, wo nicht bie Rrafte, boch menig= ftene bie Richtungen in ben Bemegungen ber Rorper abgeandert werden. In bem neuen Spfteme befolgt jedes, die Seele und ber Rorper, feine Befete, und richtet fich boch, foviel ale es nothig ift, nach bem anbern. Mus Diefem Sufteme habe ich eingefehen , bag Die Thierfeelen- und ihre Empfindungen ber Unfterba lichfeit ber meufdlichen Geelen feinen Gintrag thun; bag vielmehr nichts fo febr bie Uebergeugung von ber Uniterblichfeit ber Geele befeftigt, als bie Borftellung bon ber allgemeinen Ungerftorbarteit aller Geelen . obs ne Geelemmanberung. Die Thiere, wie bie Geelen, find und werben immer lebend, porftellend, handelnb fenn; ee ift alles gleichformig, bis auf bie verschiebes nen Stufen ber Bolltommenbeit und Entwicklung, Es bebarf bier feiner gang torperfofen Beifter, und boch aibt es fo reine Beiffer, ale es nothig ift, ba ihre ora ganifden Leiber auf feine Urt bie Gefete ber Cous taneitat ftoren tounen. Sier find bie Atomen und bas Leere auf eine gang andere Art ausgeschloffen, ale burch bas Cartefianifche Cophisma , baß Rorper und Musbehnung in ber Stee aufammenfallen. Sier ift als les in Ordnung und Schonheit, weit über alle bieberis gen Borftellungen; überall gibt es organifche Materie;

nirgenbe ift eine Leerheit ober Unfruchtbarteit; nichts ift vernachlaffiget; bie Ginformigfeit und Manniafale tigfeit nicht ju groß, mit Orbnung; in allen Theilen ber Belt, ja in jeber einfachen Gubffang bas abges furate Universum in einem anbern Gefichtspuncte. Mus Ber biefer neuen Analpfe ber Dinge habe ich auch bie Analyfe ber Begriffe, Ibeen, Bahrheiten beffer begrifs fen ; ich verftebe unn , mas eine mahre , flare , beutlie liche, abaquate Ibee ift; welches bie urfprunglichen Bahrheiten, Die mahrhaften Ariome find; wie fich nothwendige Bahrheiten von Thatfachen, und bie Schluffe ber Menfchen von ben Folgerungen ber Thiere unters fcheiben. 3ulett wird bie Große und Bolltommenbeit Gottes in ein bewunderungswirdiges Licht burch bies fee Spfiem gefett, und man muß von Bewunderung und Liebe gegen bie allgemeine Quelle aller Dinge und Schonbeiten, welche in biefem Spfteme entwidelt find, burdbrungen merben" 126).

Diese Spsen genährt allerdings einen impofanten Unblick, und reift zum Erstaunen hin; wenn man jedoch nächer hinzurritt, und das Innere von Grund aus betrachter, so wird die Worstellung davon etwas aubert. Ivar wird das Urteile dem großen Manne gern die Achtung und Bewunderung gollen, welche dem Genie gehöhrt; aber einen Unterschied zwische dem gern wie er wollte, und zwissen den Wostellung den dem, was er wollte, und zwissen dem Wostellung von Phissophie, was seinem Erstehn zum Ziele dien te, trug er das Wosselfulen, was jenes erregte, auch auf die Abeite des ausgesichten Gekabes über. Zwie Joee stützte fich auf die Borausssezung von angedors nen Ideen, der Mondellung von angedors nen Ideen, der Mondellung von angedors nen Ideen, der Mondellung von der die Wes

<sup>126)</sup> Nouveaux essays p. 27. 28.

esobe in ber Philosephie und in, ber Matthematit, und auf die Erwartung, doß bie Philosophie burch diesches Methode werden kinne und musst, was die Mathematif unstreitig geworden war. Beibe ersoberten aber noch tiefere Untersüchungen und Bestimmungen, bis sie eine sichere Genublage werden sonnten. Leidmig hatre das gestemnissige Wirfen von einersichtlich geließe noch nicht von allen Seiten erforsor; seiner Philosophie fosste de daher an ieferer Begrindung, Begrangung, Einhelt und harmonie, und die glängenden Jupossie fen, die sein Genie erfand, sonnten nur auf eine Zeitz lang, iem Wängel verbergen.

Deffenungeachtet ift die Ericheinung beffelben bon großem Gewicht und Ginfluß gewefen. Gein philofophifder Beift, feine lebendige Joee von Philosophie, als Grundlage alles Biffens, in Berbindung und Bufammenhang mit allen Biffenfchaften, wirfte, ale Din= fter und Beifpiel, aufmunternd und aufregend in eis nem um fo großern Umfange, je ausgebreiteter fein Dame und fein Berfehr mit Gelehrten aus allen Rationen mar, je mehr er an allen bedeutenden Unternehnungen Theil nahm, je williger und uneigennabiger er fie mit Rath und That unterftutte. Much in feis nen Schriften lebt fein Geift fort. Der Reichthum won Goen und Gedanten, Die er in benfelben niebers legte, ohne fie gu verarbeiten; Die Lichtfunten, Die er perbreitete, ohne fie in einen Brennpunct gu vereinis gen, eröffneten vielen ber nachfolgenden Denter eine Sphare und Musficht fur Berbieuft nub Rubm. Durch Reibnit murbe ein lebenbigeres Intereffe und regerer Gifer fur bie bobere Gultur ber Wiffenichaft, ein fraftiges Streben nach Grundlichkeit, Tiefe, Bollfianbigfeit und Deutlichfeit, befonders in Deutschland, verbreitet , und von ibm batirt fich eigentlich bie Periobe

ber beutichen Philosophie. Insbesondere ift feine Tibee pon ber fuftematifchen Ginbeit aller Erteuntniffe, bon ber Demonftration, als bem Dietel philosophifcher Ertenntuif, bon bem Grundfas bes gureichenden Grun. bes, und bon ber nicht empirifchen Quelle rationaler Ertenntniffe, einflugreich gemejen , indem fie bei feinen Nachfolgern Borausfegungen bes Philosophirens mas ren . und bem menichlichen Geifte nach mehrerern 216= beugungen die Richtung auf ben mahren 2Beg ber Biffenichaft gaben. Benn auch die Sopothefen in' bem Gne ffeine bes Leibnis eine Zeitlang am meifien burch Dos Temit bie Denter befchaftigte, und endlich, weil Die Umbaltbarfeit berfelben flarer murbe, eine gemiffe Gleichs gultigfeit fur bas Goftem felbft erzeugten ; fo ging boch burch ben Geift ber Grundlichkeit aus Diefem bur= ren Reibe ber Speculation eine beffere Gaat berppr. Gelbit feine Grrthumer maren von ber Mrt. baf fie fur andere Deuter lehrreich werben mußten, in ....

Muf bie außere Form ber Philosophie bat Leibnis burch Theorie und Dufter einen bedeutenden Giuffuff. gehabt. Geine Gebanten über ben philosophischen Grif und Die etfle Gigenichaft beffelben . Die Deutlichkeit! waren ber erfte Berfuch einer Theorie bes philosophis ichen Bortrage. Er erffarte fich barin mit aller Dacht aeaen alle buntie, feere Terminologien, und foberte, baff ein mahrer philosophischer Begriff in jeder gebils beten Sprache auch einen verftandlichen Muebrud finben muffe. Die beutsche Sprache lobte er, unter ben neuern por allen , ale die ber Philosophie angemeffens fte Sprache, nicht blos wegen ihres großen Reichs thums an Musbruden, fondern auch weil fie feine Musbrude fur fcere Begriffe habe, und fich bie Sprache ftraube, folche Terminologien fur Die burre Speculas tion beraugeben, wie fie Die Scholaftifer erfunden bats

ten 127). So wie er das Abfterben der schaftlichen Philosophie zum Theil in England und Frankreich daraaud erklätter, daß man in kiefen Kaüdern in der Muteresprache zur philosophiern angefangen bake; so lag darin eine tressende Annung von dem endlichen Schödefal deefelden in Deutschland. Leidnig bat, wienobl er
felbst sich der damals gangdaren lartinischen und franz
össischen (der leiten des Anslamdes vogen) bediente,
doch sowohl zur höbern Cultur der duch zur weitern Verbrängung der schoflessischen Gebrauche, als auch zur weitern Verbrängung der schoflessischen Gebrauche
die Anzischlung der Philosophie in der Muttersprache
den Ennad zugengt und Vogenschlassischen Gestate, werauf mehrere berühnte Denker,
nach Thomassung und Wossel, weiter fortschritten.

Leibnigens Philosophie wurde burch ben ausgebreiteten Mithm irber Urbebere and burch bei Berbin bung, in welchen er mit ben verzüglichften. Gelehrten alfer Länder fland, bald bekannt und berichmt; sie erhitt eine Menge von liebgabern und Geguen; est entstanden über sie Erreitigkeiten; sie wurde angegriffen und vertseitigt. Ambeine bemächtigte sie sie des öffentlichen Unterriches wech nicht bis auf Wofes Zeiten, wo sie erft, als eine neue Philosophie, auf den öbern Leipanssalten vorgetragen wurde, mit der berrichen Den Beiles bei Bampf begann, und sie gu-

127) Leibnitti ditsiertaf. de stilo philosophico. Leibnitti Epist. Vol. II. p. 87. 83. Illud tamen asserere ausim, huic tentamento probatorio âtque examini philosophematum per linguam difuntivam, nullam esse în Europa linguam Germanica aptiorem, qui a Germanica in realibus pleinissima et perfectissima. — Contra, ad commentitia exprimenda lingua Germanica est facile inspitissima.

lett verbrängte. Diefes fam baber, baf bie neue Phile lofophie moch feine spifentatische Form erhalten batte, wan ziechen gestehen die feine frage Denter ebenfalls Berfinde jur Keform ver Philosophie machten, weiche steitweise Verlied fanden und den ben Forschungsgrift im tereiserten, bis Wolfs spifematischer Geist bei verschieben biverziereben Richtungen größtentheils in bein neuen Spifem vereinigte.

Ehrenfried Balther von Efdirnhaufen war ben 10ten April 1651 ju Riedlingemalbe in ber Dberlaufit geboren. Go wie er burch Sauslehrer Die erften Elemente ber Geometrie begriffen hatte, fo er= griff er mit großem Gifer biefe Begenftanbe, unb es bilbete fich ein lebenbiges Intereffe fur bie Mathemas tit, welches bie Samptneigung feines Lebens beffimme te. Im 3. 1672, ale er fiebzehn Jahr alt mar. fcbidte ibn fein Bater auf bie Univerfitat gu Leiben. Dhaleich ber ungludliche Rrieg, in welchem Ludwig XIV faft alle vereinigte Provingen, bis auf Solland, in fnrger Beit erobert batte, und alle findirende Sunglinge bie Boffen gur Bertheibigung bes Baterlandes ergriffen. mobei er fich ebenfalls als Freiwilliger an die Bertheis biger ber Rreiheit anichloff , ber Erreichung feines Samptywed's hinderlich murbe, - benn nachbem er 18 Monate Rriegebienfte gethan hatte, mufte er nach Saufe gurudfehren - fo mar both bie furge Bett, bie er bem Studiren widmen tonnte, nicht verloren gemes fen. Er hatte bie Carteffanifche Philosophie fennen gelernt, Die Schriften bes Cartefius und bes Spinoga ju ftubiren angefangen, und bieraus Ideen geschopft, welche feinen energischen Geift in Bewegung fetten. Er machte balb nach feiner Burudfunft Reifen nach England, Franfreich, Stalien, Gicilien, Matta. 211s Tenthalben fuchte er ausgezeichnete Gelehrte auf , bes trade.

tractete bie mertwurdigften Raturgegenftanbe und befab bie Bertftatte ber Rinftler. Das miffenschaftliche Entereffe erfulte feine gange Geele; Die BBahrbeit gu erforichen, mar ihm die großte Gludfeligfeit. Dathes matif und Dhofif nahmen aber unter allen Wiffenichafs ten bie erfte Stelle ein, und an fie fnupfte er alle Ers temitniffe bes menichlichen Geiftes an. Dicht Gitels feit, nicht Ebr = und Rubinfucht, fondern reines Inters effe fur Babrheit , fur Geiftesbildung und fur bas Bobl ber Menichheit, trieb ibn, fich gang biefen Biffenichaften zu weihen. Er bat in ben genannten Biffenichaften neue Entbedungen gemacht, und burch manche Erfindungen, 3. B. feine Brenniviegel und fein Dorcellan . Rubm erlangt. Bei feiner großen Thatigfeit und ber Rruchtbarteit feines Beiftes ift boch, außer feiner medicina mentis et corporis, und einigen 216= banblungen in ben Actis Eruditorum und in ben Dents fchriften ber Atabemie ber Biffenschaften gu Paris, bon melder er feit 1682 Mitalied mar, nichts ericbies nen, ungeachtet er mit großen und berrlichen Entmur= fen fich beichaftigte. Geine Reifen, maunigfaltige Berg Rreuungen . eine Reihe von bauslichen Unglichefallen, und mahricheinlich eine weit getriebene Gorgfalt fur Bollendung und Reife , haben bermuthlich bie Belt um viele gediegene Gruchte feines Beifies gebracht. Er lebte übrigens als ein Liebhaber ber Beisbeit in bem ebelften Ginne bes Worte, und farb am Steine den 11 October 1708, nachdem er alle feine Papierehatte berbrennen laffen 128).

Eine.

<sup>128)</sup> Eine Lebensbeschreibung des Lichtenhaufen erschien jn Görlig 1904, 8. Die merkweitolgten Lebenstung, fände derflichen hat auch fontenerlie in den Kloges p. 156 dargestellt. Leibnitii Epistolae Vol. III. p. 78. Lichtenhausens Nereieuste um die Philos feodie,

Gine mertwurdige Ericheinung mar bas einzige Bert, womit er bie gelehrte Belt befchenft hat 129). Es enthielt eine große Joee, Die er fcon in feinent fraben Junglingealter gefaßt batte; benn fie ging auf nichts geringeres, ale eine gangliche Reform ber Dbi= lojophie, auf eine fefte miffenichaftliche Begrundnng berfelben , mit Berbrangung aller einzelnen Schulen und Secten burch eine burchbachte Entwidelung bes Bewuftfenne, nach bem Beifviele ber Mathematif. Wenn and biefe Joce nicht gang reif ift, indem fie noch vieles voransfest, mas erft noch tiefer ju erfor= ichen mar, und befonders burch Ueberfebung bes Hins tericbiebes gwifchen Philosophie und Mathematit, eine feitig wird; wenn fie and ebenbaber nicht ben Erfola batte , ben fich ihr Urbeber verfprach; fo tit fie boch nicht ohne Ginfluß auf ben Gang ber Philosophie gea blieben, und enthalt auch neben bem Unvolltommes nen viele mahre, eines grundlichen Denfers murbiae Gebanten, wodurch bas 2Bert auch jett noch Intereffe hat. Borguglich wichtig ift die Unficht von ber Philos fophie ale einer Biffenichaft, bie fich jeber felbft, burch fein fetbfithatiges Forfchen erwerben muß, 'und einer Methobe, die Bahrheit felbft gu finden, welche ber Rern

> sophie, nebst Ausgugen aus feiner medicina mentis, eine Abhandl, von Fulleborn, in dem 5 St. f. Beiträge.

229) Diefes Bert, welches Tickeinhaufen schon in bem achtichten Inder feines beim eine gefangen. hatte, erischien jurift ju Amsterdam 168-, und benn in einer verbesteren Gestalf, Lipsiae 1655, unter bem Tie tel: medicina nentis sieve aris inveniendi praecepia generalia, we auch eine medicina corpositius spingutau. Dief Biggder god er auch vermehrt in bericher Oproche unter bem Tieel: Indis fingliche Kebensergein, heraus.

Kern ber gangen Philosophie, und gleichsam die Wisfenschaft ber Wissenschaften ist. Durch eine Ersturbungstunft, werche gleichsam die Agebra der Philosophie ist, ever durch eine Missenschaften, den
Tingang in des Heistelbund der Missenschaften, den
Tingang in des Heistelbund der Philosophie zu öffenen,
den Weg zu erleichtern und die Hieben regzurchumen, — biese war die Kree, welche Afchirnhaussen in
seiner medician menis ausgnissfore funder, und wes durch er mehr Inthen zu filften glaubte, als wenn er
ein Sossen von Wahrbeiten auffeller; inder neben
Weg lehrte, auf welchem jede Wahrheit gefunden worden und noch zu sinden 169, mach die Lenter gewöhnlich aus Aushmischt zu verbergen siehen 129,

Tichirnhaufen murbe auf biefe Erfindungefunft theils burch Reflerionen uber ben bamaligen Bus ftand ber Philosophie, theile burch bie Cartefianifche Philosophie geleitet. Er unterschied brei Claffen bon Philosophen: Bort =, Geschichte =, Realphilosophen. Die erften haben nur bie Terminologie ber Philosophie inne, und miffen allenfalls, in welche Disciplinen bie Philosophie eingetheilt werbe, welche Gecten in berfelben bis auf unfere Beiten geberricht haben; ihre Renntniffe tonnen aus Borterbuchern gefchopft merben. Die Gefchichtephilosophen fuchen bie achten Bebauptnugen ber verschiebenen Gecten ju erforfchen, ib= ren Werth ju beftimmen und ben Fortidritt ber Biffenichaft bis auf ihre Beiten barguftellen; fie bringen etwas tiefer in bas Befen ber Philosophie ein , find aber noch weit von bem Grabe ber Bollfommenbeit bes mirtlichen Philosophen entfernt , welcher in bem Bewuftfenn befteht, bag man es in feiner Gewalt babe, alles Unbefannte, jeboch bem menfchlichen Berftanbe

<sup>130)</sup> Medicina mentis Praef.

Ranbe Bugangliche, burch eigne Rraft bes Beiftes an bas Licht ju gieben 131). Dergleichen Philosophen maren aber felten , und baber auch mabre Philosophie noch nicht vorhanden. In der Cartefifchen Schule jes Doch fant er einige Gelbftoenter von ber Urt, und fie hatten eben über Die Methobe gu philojophiren Berfuche betannt gemacht, bie, obgleich unvollfommen, boch meiter fubren tonnten. Dabin rechnete er bes Cartes fine Abhandlung über bie Methode, bie Runft gu bens ten, Dalebranche Unterfuchung ber Wahrheit, und Mariotte's Berfuch einer Logit. Babricheintich aber bat noch ein Denter aus biefer Schule einen großen Ginfinf auf Diefes Unternehmen gehabt , wiemobl Tidirnhaufen beffelben nie gebentt, namlich Spinoja. Es ift nicht wohl angunehmen, bag die Schriften Dies fes Philosophen , Die fo viel Auffehen erregten , Tichirnhaufen follten unbefannt geblieben fenn. medicina mentis und bie Abhandlung bes Spinoza pon Berbefferung bes Berftanbes, haben in ber Ibee und in ber Methobe eine fo große Achnlichfeit, baf man, obne viel ju magen, behaupten tann, Spinoga babe bem Tidbirnhaufen bas Thema aufgegeben, qu= mal ba auch aus einigen Gebaufen bervorgeht, bag ber

151) Medicina mentis Prarf. Hic utique ad altionem quidem gradum ac-endit, sed longe tamen adhue tineo judicio a supremo gradu abest, cum cognitio eius non alla nisi historica sit, ac ideo hic ipse philosophi potius historialis quam realis titulum merestur. Hoe siqui-lem philosophi realis nomen illi saltem cotupetit, qui ad annum perventi cognitionis gradum. ut re ipsa Observet, in sua potesate esse quicquid incognitum sed humano tamen intellectui pervium est, propriis ingenii shi viribus in lucem producere.

lehtere die Schriften bes erftern gelefen haben muß 132). Außerem aber wiffen wir biefes noch aus bem Zengeniffe ber bisfoliophen 20 bef, ber auf bem Manbe Erfchirnhaufens das Urtheil hörte: Spinoza habe teisnebweges, wie, man ibm Schuft gebe, Gott und Natur mit einander vereiniget, sondern Gott viel treffens ber befuirt, als Cartefius 133).

Mni fit ber Unterfolied wadrzunesmen, bag Spienoga bei feinem Organon febon die Bee feines pane, theistifichen Softems im hintergrunde hatte, Tichinen, baufen aber, obne alle Boraussegung irgand eines Spifems von Wahrheiten, nur eine formelle Ersindungstemit ber Wahrheit entwiedette. Diezu bor ibm die Mathematik ein nabes und einladendes Beispiel dar. Co wie man durch die Analpsie in der Caud gefett wird, alle, auch noch so verwiedette, Aufgaben gu festen, und verborgene Wahrheiten der Mathematik gu,

<sup>132)</sup> Dur einige Stellen , wo bie Begriffe ; ja felbft bie Ausbrude auf Opinoja hinmeifen, mogen bier fteben. p. 36. Caeterum hinc manifestum est, omnem conceptum seu, ut alii vocant, ideam non esse aliquid muti, instar picturae in tabula, sed eum necessario aut affirmationem aut negationem semper includere. p. 64. 65. Nam certe, sicuti lux seipsam tenebrasque manifestat, sie veritas et sui et falsi est norma. Spinoza Ethica P. II. Prop. 43. schol. Nec sane aliquis de hac re dubitare potest, nisi putet ideam quid mutum instar picturae in tabula. - Sane sicut lux seipsam et tenebras manifestat, sie veritas sui et falsi est norma. Huch die Erflarung ber Engend p. 70. potentia in homine ex legibus sanae rationis suam naturam conservandi, ift Opis negiftifd). Ethica P. IV. Prop. 19. 20.

<sup>133)</sup> Gottfched's lobfchrift auf Chr. Bolf. G. 18.

entheden, und fie alfo eine Erfindungstunft fur bie Dathematit ift; fo fuchte Tichirnhaufen fur bie menfch= liche Erfeuntniß überhaupt, ober was ihm gleichviel mar., fur die Philofophie eine allgemeine Erfinbungetunft, bie er nicht mit bem Ramen Logit ober Metaphyfit, weil er mit bem, mas bamals fo benannt murbe, ungufrieden mar, foudern bie Beils funft bee Berftanbes nannte. Borerit mar es ibm nur barum gu thun, Die allgemeinften Regeln ber Erfindungetunft gu entwickelu; in ber Folge wollte er auch die fpeciellen und fpeciellften Regeln, und in bea fondern Werten bie Methobe, bas Unbefannte in ber Mathematif ju entbeden, Erfahrungen ju machen und baraus nugliche Bahrheiten abguleiten, Die Dethobe bas Berborgene in ber Phofit gu entbeden, und bie fpeciellften Regeln fur Die Gefundheit bes Geiftes, Ethit, bes Rorpers, Medicin, und fur bie Mechanit ausführen. Es ift ein Berluft, bag von biefen Unters fuchungen nichts erfchienen ift, außer ber medicina corporis.

Andem' Alhöfinshaufen einen leichten und sichem Beg jur Entdectung der Wahrheit lebreu wollte, geibte er von dem Sethsschwiltspraud; er einvolkeit die allgemeinsten Achtlete durch die Erfahrung. Er leit hier nichts von dem voraus, was in der Höstiger der jeden der zweifelbaft ist. Die Aragen: was die Serie, was das Worfellen und Denten, was Weifelbaft ist. Die Aragen: was die Gete, was das Worfellen und Denten, was Bereifand und Wille fen, wordier sich die Hossen von die Getschweiten, läste ein Unfange dobingsschweite spu, und hatt sich nur an die Sethsbeokaduung, durch deren Erdertung er auf die Begriffe dies ser Wermögen und ihrer Gesege kommt, und sie er Wermögen und ihrer Gesege kommt, und sie der Weiwisselpp anachgirt und darund der Bewusselpp anachgirt und darund er seiner Weiterung est

er jeben aufmertfamen Lefer in ben Stand, biefelbe Thatigfeit nachzumachen, und auf biefe Art bie Res geln ber Bahrheiteforschung aus fich fetbit ju fcbos Die Grundfate, welche er jum Grunde legt, find folgende: 1) 3ch bin mir mannigfaltiger Dinge bewußt. 2) Bon einigen Dingen werbe ich angenehm, bon anbern unanaes nehm afficirt. 3) Ginige Dinge tann ich begreifen, andere nicht. 4) Durch Sulfe ber außeren Ginne, ber innern Bilber unb Beranberungen nehme ich Mannigfaltiges mabr. Das erfte ift bas erfte, allgemeinfte Princip aller Erfenntniß, bas zweite bas erfte Princip ber Dos ral, bas britte ber Grundfat ber Erfenntnig bes Babs ren und Ralfchen, bas vierte bas Princip ber Ers fabrung.

Buerft legt fich biefer Denter bie Frage bor: mels des ift unter allen Beichaftigungen und Beftrebungen Die ebelfte und vorzuglichfte? Das Streben nach mabrer Ertenntnif. Diefes vorausgefest, fragt fich zweitens: mas ift gu thun, und wie muß man es angreifen, um Die mahre Erfenntniß zu erlangen? Die Methode euthalt bie Antwort barauf, welche theils ein untrugliches Rennzeichen bes Wahren und Salfchen, theile bas Mittel, von Bahrheit an Bahrheit fortaus fcbreiten , und brittens bie Mittel, Die Sinberniffe ber Erfenutnif ber Bahrheit au entfernen, entwideln muß. Drittens, ba bie befte Methobe ohne Unwendung feis nen Berth bat, und ber Dbiecte, worauf fie angemenbet werben tann, unendlich viele find, fo fragt es fich, melde Dhiecte find es, welche, nach jener Dethobe ers foricht, ben menichlichen Beift am meiften befriebis gen? Diefes hat Ticbirnhaufen in brei Theilen ans: geführt. Der erfte und zweite Abichnitt bes zweiten, ber ber bas Princip der Ertenntnig des Wahren und Falsifden, und die Methode aufitellt, ift hier fur uns der michtigfte.

Co gewiß es ift, bag einige Dinge einen angeneh= men ober unangenehmen Ginbrud auf uns machen , fo gewiß ift es auch, bag mir burch uns felbft weit beffer. ale burch einen Dritten ertennen, mas mahr ober falich ift. Bir baben bie Regel in uns und burfen fie nur ammenden. Bas wir begreifen, bas balten wir fur mabr, mas wir nicht begreifen tonnen, bas halten wir fur falfc. (Begreifen (concipere) ift fo viel, ale zwei Begriffe mit einander verbinden.) Diefes ift bie Regel unferes Berifanbes. wodurch er Bahres und galiches unterfcheibet. Bir erflaren bie Urtheile: ein Stab ift fleiner ale ein abgebrochener Theil beffetben ; Die Rabien bes Rreifes find ungleich; ein von einem andern in Bemegnna ges fester Rorper ift nicht bewegt, fur falid, barum, weil wir fie nicht begreifen tonnen. Wenn wir bagegen auf bie Urtheile: ber gange Stab ift großer ale ein abgebrochener Theil: alle Rabien bes Girtele find einander gleich; ein Rorper wird aus feinem Orte getrieben, menn ein anderer in feinen Ort bringt, reflectiren, fo finden wir, bag wir fie barum fur mahr halten, weil es in unferem Bermogen fteht, Diefes jufammen ju benten, weil es begreiflich ift. Es folgt bieraus 1). bag aus bem Bahren nur Bahres, aus bem Ralichen mie Babres, fonbern nur galiches folgt, 2) bag fein Begriff wie ein ftummes Gemalbe in bem menichlichen Beifte gu betrachten ift, fonbern nothwendig eine Bejahung ober Berneinung in fich foliefe. Bejaben, Berneinen, find namlich nur Worte, woburch mir angeigen; bağ mir etmas jufammendenten (concipere), ober nicht gufammenbenten tonnen. Und bierauf berus

het auch einzig der Unterschied zwischen Ding, Unding, Mogliches, Unmögliches. Alle Principien, wolche, Einsbere ausgestellt haben, sind in ihm enthalten. Denn was beißt der Sale Richts wird Nichte danberes, ach eine bem Undegreisstich kann nichts anderen Segreisliche abgeseitet werben. Der Sale soft in unwögrich, daß etwas zugelich fen und nicht se, hat etwas zugelich es ist unwögrich, daß etwas zu geleich begreisstich und unwögricht, daß etwas zu geleich begreisstich und undegreislich ein, nud ist schlieben der bekannteres und höheres Princip als jen 1841.

Bir haben ein Bermogen etwas ju begreifen, und bas Begentheil nicht zu begreifen, welches wir Berftanb (intellectus) nennen. Alle vernünftige Menichen haben ein folches Bermogen; benn alles, mas erwiefen merben fann, mirb entweber auf etwas Erfanntes, moran Diemand zweifeln fann, ober auf etwas Ungereimtes, Unmonfiches, b. i. auf etwas Besgreifliches ober Unbegreifliches gurudgeführt. Diefes ift bas erfte unumftofliche Brincip , bas Diemand in 3meifel gieben fann, burch meldes jeber weiß, bag er Giniges begreifen, Unberes nicht begreifen taun, unb mas fur ihn begreiflich und unbegreiflich ift. Inbefs fen ift bas Lebte , baf es Unbegreifliches gibt , einleuchtenber, ale bas Erfte, fo wie jeber apogogifche Beweis traftiger wirtt," ale ber birecte, wenn biefer auch ben Berftand mehr befriedigt und intereifirt: benn

<sup>134)</sup> Medicina mentis p. 34, 35. Hinc ergo efficitur, falsitatem quidem consistere in eo, quod non potest concipi; veritatem vero in eo, quod potest concipi.

benn biefer zeigt ein Bermogen, jener ein Nichtvermorgen an 135).

Diese Unterschiebe fommt baher, das wir noch ein anden, amfich ber Berstande, haben, nämlich durch die allegen Sinne, durch die Vike ber abwesender Dinge, durch unsere linnern Berstande rungen, die Im agin action. Mit sinden durch die eine eine Bestande ungen, das dieses Bermögen nicht so von unserere Natur abhängig ift, als der Berstand. Denn was wir durch der Bertschaft und der Bertschaft der begriefen, das sieses die Einditungskraft und so, wie man ein Schaftigel schaut, von Außen etwas vorsührt nud vorstellt. Durch den Berstand der laten (concipionuty), durch die Einditungskraft und ein wahr (percipionutar), Bieles ohne das wir es wolfen ? 3°S). Einiges von dem

<sup>155)</sup> Medicina mentis p. 40. Verum enim vero non possum non candide fateri, ea (videlica, nie quaedam posse, quaedam non posse concipere) utat acquie vera sint, non tenen aeque perspicia sesse. Hoc enim multo evidentuls nihi videtur, me quaedam sullo modo posse concipera, ea illud, me quaedam concipere posse, qua in re unicuique propria conscientia validissimus erit testis. — Qui demonstrandi modi esi menti, non aeque faciant satis, ac ii, qui ostensivi dicuntur (quia nobis acceptius est, aliquid posse, quam non posse concipi; prius enim potentiam), posterius nostrami indicat impotentiam) multo interim fortius adversarium ad assensium, qui unicus corrum est scopus, cognat.

<sup>136)</sup> Medicina mentis p. 41. Qui igitur attentius hano facultatem, quam modo imaginationem vocavi; considerat, eum latere non poterit, hanc ognosceadi facultatem non videri ita a nostra

jenigen, mas wir burch bie Einbildungefraft uns vorfallen, tonnen wir begreifen; febr vieles aber ift von ber Urt, baft wir gar feinen Begriff bavon bilden, ja nicht einmal (wie vom Schmers) ein Bild bavon has ben tonnen.

Daraus tonnen wir erflaren, marum uns bei bem Streben nach Gemiffeit bie Dinge, Die wir nicht bes greifen tonnen, mehr reigen und angieben, ale biejenis gen , welche mir begreifen tonnen ; weil wir fie meder begreifen noch une einbilden tonnen. : Es ift folglich gleichviel, ob wir bas Unvermogen, fie in Borftelluns gen ju faffen, bem Berftande ober ber Ginbilbunges fraft jufdreiben, ba ein folches Dbject auf beibe Art etwas Unbefanntes fur uns ift. 3m Gegentbeil ift es wichtig, bas, mas mir blos einbilben, nicht mit beme jenigen ju verwechseln, mas mir begreifen, ba mir jes nes balb begreifen , balb von bemfelben auch nicht einmal einen Begriff baben tonnen. Done biefe Unters fcbeibung mirb man fich leicht einbilden, etwas bearife : fen ju baben, mas blos eingebildet morben, und glaus ben . es fen une etwas befaunt , mas boch unbefannt ift. Ber Die Beife, wie Die Reueren Diejenigen Ers icheinungen, welche gewohnlich aus bem Abicheu vor bem Leeren abgeleitet werben, aus bem blogen Drud ber Rorper erffaren, inne hat, ber fieht mobl ein, baf

> natara dependere, as priorem illam — quam intellerum noucqua'mus. Ubi eniu intellectu quaedam concipinus, vel concipere non possunus, ea onnia quaei a nobis ipsis peragi videntur, 'et per hanc posteriorem, imaginationem puta, omala potiusquasi extrinectu, uti comoedias spectantibus accidit, advenium seu representantur, adecque tantummodo percipintur, pon vero concipinutur, quoniam nobis invitia saepenumero occurrant.

Biele fich nur einbilben, fie barten einen Begriff von bem Abicheu por bem Leeren und von ber Ungiebung, wovon fie boch teinen Begriff haben tonnen. Bieraus wird es flar, marum nur biejenigen, welche fich mit ber Mathematit vertraut gemacht haben, in ber Phys fit bieber Fortidritte gemacht baben; benn biefe bas ben burch mehrere Berfuche ben Unterfcbieb gwifchen bem Ginbilben und bem Begreifen einfeben gelernt. Daraus erhellet auch, warum Bielen basjenige, mas von ber Berftanbebertenntniß gelehrt wirb, fo fcmer portommt, und marum fie glauben, wenig ober gar nichts baburch gu lernen, wenn es auch noch fo pors juglich ift, und mit berjenigen Deutlichfeit, welche bie Ratur ber Sache erlaubt, worgetragen wirb. Thatigfeiten ber Ginbilbungefraft haben une namlich bieber gang beichaftigt, fo bag wir auf bas, mas bein Berftande angebort , faft gar teine Mufmertfamfeir gerichtet haben, und wenn auch folche Gegenftanbe bars geffellt merben, fie boch fur Unbinge balten, mofern nicht burch viele Beispiele, bergleichen bauptfachlich Die Mathematit barbietet, bem Berftanbe bie Erfennts nif beffelben erleichtert mirb.

Es ist baber für ben Anfang bes Philosphirens bon größer Wichtigkeit, ein Kriterium zu sinden, woraus man sich überzeugen tann, ob man etwas bez griffen habe ober nicht. Darauf sühren folgens Beinerkangen: Das Berstlanbeberrnsgen ist in aften Menschen gleich. Benn es baber wahr ist, bag ich etwas begriffen habe, so werter die ohne Neusiele bewieden gleich, wenn, bag auch Anderer, die basseiche Berslandesberrinsgen bestigen, densieben Besgriff, den ich babe, in sich biben, und das mit Undergreisliche ebenfalls für solches haten. Die mathematischen Demonstrationen beweisen bieset. Da gegeteiliche obenfalls für solches haten.

gweitens das Einbildungsbermigen in ben Menischen ungleich ift, so kann man nicht innfter beiefte Wächperedmung befommen, die man hat. So kann man ben Willingsbernen, auf kine Beifer. Die dan wir unter den Westen, auch bei Ander Licht, Ainftereifs versteben. Dieraus ergibt sich Westen Wegef, wodurch auch der noch Ungesten mit Gewißbei unterschebten kann, was er begriffen, was er bios eingebilder, und was er zum Deit begriffen, zum Entel füg eingebilder, und was er zum Deit begriffen, zum Entel füg eingebilder jut ihr von der begriffen, zum

Gegen diesen ersten Grundsas sonnte der Einwurft gemacht werden, er sey in der Erforschung der Wahrt beit von keinem Ausen; dem alles, was aus dem eine hen abgeleitet werde, sep vielleicht nur in unserer Woren man auch mit den Espetiern voraussischen Willein wenn, man auch mit den Espetiern voraussischen wolfe, alles erscheine uns nur so, aber es griften nicht diostute so; so nunß nur so, aber es griften nicht diostute so; so nunß nur so nur so, aber es griften nicht werden, das eine Gescheine und die Erscheinungen, so zu sagen, deständig und bielben, andere aber veräuderlich sind, und jene, und bei der erschein der Ausen und der Erschein der Ausen müßte also, wenn auch die Elepstiter Recht hatten, dennech philos sophiren, d. i. die beständigen Erscheinungen von der unter

<sup>(55)</sup> Medicina mentis p. 46. His enim suppositis tanquam certissimis, certum estam erit: ai; satuam, aliquid mihi notum, alii vero plane ignotum esse, et observeru, in mee esse potestate, illo salem mihi haud obstante, solis verbis eandem et acque perfectam, ac ego fpseca de re habeo, notitiam in eits mente excitandi; certitum, inquam, erit, me istam hanc rem non imaginari, sed concipere.

undefiadisigen unterscheiben. Uebrigens gehört die Untersündung, ob die Wahrheit von Zwerisse ibentisch sein mit der Wahrheit von Ernes, nicht zum Arfange bes Phissophien, sondern in den Fortgang dessen, wo die Natur des Wesselnabes a prois zu untersluchen, und zu erkfaren ist. Tichirnhaufen machte hössen und zu erkfaren ist. Tichirnhaufen machte hössen und zu erkfaren ist. Tichirnhaufen machte hössen und zu erkfaren ist. Aufernaben was demonstrie ein und zu erkfaren ist.

Man fann ferner einwenden, es sen gar nicht wahrscheinlich, daß dieses der Jundamentaligt der Philosophie sey. Läge darin das Wesen der Wachteil und der Fasschheit, daß etwas begriffen weben fann, so miste es als ein Wunter er scheinen, daß die schäfften und geistreiden Philosophen der einem se einsachen Sage in die größen Irrethumer verfallen sind. Um wenn man annimmt, daß sie der geriffen und einfachen Sage in die Wahrbeit einem serfallen sind. Um wenn man annimmt, daß sie den geriffen und einsachste Sägen die Wahrbeit

138) Medicina mentis p. 51. 52. Nam licet onnia merae essent apparentiae, quemadmodum illi (Sceptici) opinabantur, propterca tamen non minus philosophandum; h. e. nihil tamen, sccius apparentiae firmae ab infirmis ob infinitam, quam inde percipimus, utilitatem secernendae essent. - Maxime notandum, nullo modo initio philosophandi opus esse nt inquiratur, num veritas in conceptu eadem sit cum rebus extra me existentibus; partim quia hoc ipsum, meo quidem indicio, ad alium locum pertinet, in quo natura intellectus a priori eruetur et explicabitur, ubi etiam aliquando, verumne an falsum sit, definietur. Si prius sit, sc. id, quod in conceptu verum est, etiani necessario in rebus ipsis verum esse, quod me demonstraturum spero, quid opus hic loci hoc ostendere, cum id ibidem longe aptius fieri possit?

erfaft baben; fo find fie boch fo uneinig, baf jeber ein besonderes Princip fur fich gebilbet gu baben fcbeint. - Dagegen bienen folgenbe Bemertungen: Dir ftellen une oft por, in ben Schriften große Irrs thumer, ja Ungereimtheiten gu finden, bie boch nur in unferm eignen Gehirne vorhanden find. Die Grrthus mer großer Danner find nie fo groß und fo ungereimt, ale fie ericheinen, und gengen vielmehr von einem gefunbern Berftanbe, ale Die Gebaufen bes gemeinen Dannes. Brrthumer finden freilich auch bei ben portrefflichften Benies Statt, weil fie, nach ber Beichaffenheit enblis der Geifter, nicht blos Berftand, fonbern auch Ginbils bungefraft befiten, und Ginbrude von außeren Db= jecten betommen. Go unvermeiblich es inbeffen ift. burch bie Ginbilbungofraft ju Grethumern verleitet gu merben, fo tann man fie boch auf bie Befete bes Berftanbes fo weit gurudfuhren , baß es beinahe eben fo unmöglich werben muß, ju irren, wenn man fich an fie balt, als wenn man allein mit bem Berftanbe thátia mare 139).

Der Grundfat erftredt fich übrigens nicht auf biejenigen Gegenstande, welche nur durch Offenbarung be-

139) Medicina mentis p. 56. Nos quod attinet, panti imaginationem thidem doci în reducemus ad leges intellectus, ut illam solam sequendo aeque fere impossible futurum sit errare, ac si sola concipiendi facultate uteremur. In dem beritter Abfchuitre des puetres Espelies grégit er, weie burch die Einstblumgsterf Irrifigurer entrépent fons nen. Wit fannen uns nämlich durch die Einstblumgsterf etfe bas Werfchieben edver diefekten. Ding als ver fehichen oder als einerlei vorstellen, die es nicht find. C. 165.

befannt gemacht merben; benn fie find bem Berftanbe gar nicht quanglich und feines naturlichen ober phis Tofophifchen Begriffe fabig; fonbern er gite nur von benienigen, bon benen wir Begriffe baben, welche fich vereinigen laffen. Bovon wir feinen Begriff haben. pon bem tanu man auch nicht wiffen, ob es fich bers einigen laffe ober nicht : es ift nicht falich , fonbern Rur bas ift falfd, wovon wir Bes nur unbefannt. griffe fur fich haben, bie fich aber nicht vereinigen lafs fen. Der Grundfat ift endlich nur von febr einfachen und von folden gufammengefetten Begriffen gu verfteben, welche in enbliche, ber Bahl nach bestimmte, eine fache aufgeloft werben tonnen. Denn einen aus uns enblichen Begriffen gufammengefetten Begriff gu begreifen , 1. 23. Die Bahl ber Sterne, ober bie Bahl als fer Theile ber Materie, geht uber bas Bermogen eines endlichen Berftanbee.

Der Grund gur Erforichung ber Babrbeit ift burch biefen Grundfas, woburch Seber mit Gewiffheit beftimmen tann, mas mahr, was falfch ift, gelegt; man muß nur, unter ber Leitung beffelben, fo weit. als moglich , fortfabren , und alle mogliche Beariffe , beren unfer Berftand fabig ift, gu erwerben ftreben. Damit biefes jeboch nicht gu einer ju großen, unfern Berftand überfteigenben Daffe anmachfe, auf ber ambern Geite aber auch alles bestimmt und beutlich, obne etmas zu überfeben, jufammengefaßt merbe, fo merbe ich fure Erfte alle mogliche erften Begriffe, aus mels den Die übrigen gebilbet werben , b. i. bie Definis tionen, in Ordnung bringen, nachher bie Definitios nen an fich betrachten, und bie baraus ummittelbar abgeleiteten Gigenichaften Uxiome nennen, und endlich Die Definitionen auf alle mogliche Beife unter einan222 Giebentes Sauptit. Erfte Ubth. Wierter Ubidu.

ber verbinden, und die baraus abgefeiteten Bahrheisten Theo reine nennen 140).

Dichirnhaufen ift in ber Mufftellung und Erlantes rung ber Regeln von ben Definitionen, Arlomen und Theoremen febr ansführlich; benn fie machen bas De= fentliche ber Erfindungsfunft, und infofern fie, nach feiner Unficht, Jeben, ber fie berficht und anwenbet, in ben Stand feten, ein Biffen in fich zu erzeugen. ber Biffenfchaftolebre aus. Die Mathematit ift bei Diefer Theorie, Die nur aus wenigen und einfachen Regeln befieht. bas Borbito und bie Quelle bei Abffraction gewesen; fie hat aber ben Sehler, bag fie bas Gigenthumliche ber Mathematit auf Die Philosophie und Erfenutnif überhaupt übertragt , ohne borber bie Thunlichfeit bavon untersucht gu haben, und fie mirb baburch , ungeachtet ber Menge originaler Gebanten und herrlicher Unfichten, einfeitig. Go fobert Ticbirn= haufen bon ben Definitionen, bag fie als bie

140) Medicina mentis p. 66, 67. Ut autem in via hae, quam potero longissime progrediar, levi negotio colligo, nil magis hic e re fore, quam ut omnes possibiles concepius, quos mentem meam posse formare observo, mihi acquirere studeam. Quae res ne nimium accrescat, ac finitae meae mentis potentiam longe exsuperet et interim tamen omnia ita adaequate ac omnino complectar, ut certus sim, nihil a me esse praetermissum, primo omnes possibiles primos conceptus, ex quibus formantur reliqui, redigam in ordinem cosque in posterum definitiones nominabo: secundo has ipsas definitiones in se considerabo, et hine deductas proprietates appellabo axiomata: tertio definitiones inter se omnibus modis, quibus id fieri potest, iuugam ac veritates inde derivatas theoremata dicama.

erften möglichen Begriffe von Etwas, bie Entftehung bes Wegenftandes angeben und fie bas Dbject felbft bervorbeingen follen. Die Definition bes Ladjens, fagt berg ift mur bann mahr, wenn fie bas Lachen felbft berborbringt 341)k Dies gilt allerbinge pon mathematifchen Gegenffanbens ber Begriff ift bier eine Conftruction bes Dbjecte. Aber unfere Ertenntnig ift nicht blos mathematifch , fonbern hat einen mannigfaltigen anbern Inhalt, begreift nicht nur Grofe, fondern aud) Qualitar ber Dbjecte. 2Bas in ber Mathematit angeht, tann nicht gur allgemeinen Regel gemacht merben. Go wichtig bie Erforichung bes Entfichene; ober ber wefentlichen Bebingungen els nes Dinges ift .. fo tann fie both pur in ber Sphare ber Erfcheinungewelt, und auch ba nicht gaus vollftans bia . Unwendung finden . und ba . mo man bie Reals

141) Medicina mentis p. 67. 68. Definitionem esse primum alicuius rei conceptum, seu primum, quod de re concipitur. - Rem enim quandam vere concipere fihil aliud est, quam. actio seu formatio mentalis alicuius rei, atque adeo id, quod de re aliqua concipitur nil alind est, quam illius rei primus formationis modus vel si mavis generatio. Deinde si definitio est primum, quod de re concipitur et quo aliquid prius concipi posse repugnat, generatione vero etiam nihil prius de re ulla concipi quest, omnis sane legitima seu bona definitio includet generationem. - Quod ad Ethicos spectat, si illorum definitiones forent genuinae, animi passiones statim in nobis excitarentur, simul ac ea adessent, quae ad eas excitandas earundem definitiones requirunt. Sic, si definitio, quae naturam risus explicat, proba esset, subito datis tantum iis eadem definitione ad ridendum requisitis, in aliis risum moveremus.

arunde erfaunt bat, ift baburch noch nicht bas voll-Stanbige Genn bee Dbjecte gegeben. In ber Philofophie aber, welche es mehr mit ben 3beals, ale ben Reglarunben gurthun bat, laft fich bavon faft gar Pein Gebrauch machen. Ticbirnhaufen fobert nun, bag man alle Dinge nach ihren Mertmalen untericheiben und fie auf Gattungen und Arten bringen foll , bie man auf folde Gattungen tommt, Die nichte mit ein= ander gemein haben, um fo burch Definitionen bie gange Erfeuntniß ju begrunden. In ber Unwendung Diefer Regel fellt er felbft ale bie oberften Gartunaen bie finnlichen, bie mathematifchen und bie phofischen Dinge auf. Die erfteren find folche, welche ich inehr mabrnehme, ale begreife, beren Borftellung mir, ohne bag ich es will, aufgebrungen wird; man tann fie imaginable, finnliche Dinge, auch Phantasmen nennen. Die zweiten find Dinge, welche ich nicht blos mahrnehme, fonbern auch begreife. Dabin gebort, mas ich pon Riguren, Bablen, Bewegungen ertenne; rationas le ober mathematifche Dbjecte, bei melden nicht bie Erifteng anger mir, fonbern nur bie bloge Musbehnung in abstracto porgeffellt mirb. Dritteus finden wir in und Begriffe von Objecten, bie wir recht aut, aber nur auf eine und biefelbe beftanbige Urt, porfellen tonnen , beren Borftellung von ber eignen Ratur ber Objecte abhangt, fo baf fie nicht von mir, fonbern mit mir gebilbet wirb. Diefe Dbjecte taun ich nicht andere, benn exiftirent, vorftellen, und mo ich fie mir ale wirftich vorftelle, ba wird bie Eriftents jebes andern Dinges ausgeschloffen. Dabin geboren Die materiellen Dinge, welche nicht eine reine, burchbringliche Musbehnung, wie in ber Mathematit, fonbern eine undurchbringliche voraussenen, Rorper; reale, phyfifde Dinge 242). Man folgt bem Dens ter

ter auf Diefem Wege, ba er biefe Eintheifung ber Dine ge aus bem Bewußtfenn ableitet, und jebe Gattung wieder nach fortgefetten Reflexionen meiter eintheilt, mit Bergnugen, und bemerti, wie er uber bie Erfennts niß burch belle und icharffinnige Reflexionen Licht bers breitet , bag 3. B. in ber Erfenntnig eines finnlichen Gegeuftanbes Giniges enthalten ift, mas ich wollfonis men ale moglich burch Die active Einbilbungefraft vorstellen fann, Giniges aber, mas ich nicht ale moge lich vorftellen fann, ale Licht, Farbe, Zon, von bem ich nichts mehreres weiß, ale baß es mich auf verichies bene Beife afficirt 243). Ginfeitig und unvollständig ift jeboch die Gintheilung, weil die erfte und lette Gattung gufammenfallen , und in ihnen fein Dlat ift fur bas 3ch und Gott, Die wir boch auch unter unfern porgefiellten Objecten finden. Diefe Unvolltommenbeit fommt mobl bapon ber . baf Ticbirnbaufen gleich ane fanglich mit einer enticbiebenen Borliebe fur Dhniff und Mathematif an biefes Wert ging, bieraus bie Res geln ber Erfindungsfunit abitrabirte, und fie auch ims mer wieber burch Beifpiele aus beiben Biffenichaften erlauterte. Daber ftellt er auch in bem britten Theile bie Phofit ale bie ebelfte Biffenfchaft bar je welche; wenn fie burch Gulfe ber Mathematit ben Grab er reicht bat. ben fie erhalten tann. unter allen Miffens fchaften Die erfte Stelle burch ihre Leichtigfeit, Gemifis beit, Ginflug auf alle anbere Biffenfchaften, und auf bas Leben einnehmen muß. Wenn gleich bie Dathes matit, an fich betrathtet, apobittifche Gewigheit ges mabrt, und fein Grrthum in berfelben ju befurchten ift . auch ihre Methobe bie mahre Erfindungefunft ift. burch melde alle Babrbeiten entbedt merben fonnen. fo hat fie es boch mit blogen Bebantenbingen (ratio-. W ... . naliay

145) Medicina mentis p. 80. 81.

Leunem. Gefch. b. Philof. XI. Eb.

nalia) ju' thun. Da ferner in ihr verschiebene Definis tionen einer und berfelben Gache, wegen ber verfchies benen Entftehungeart, und baber auch verschiebene Demonstrationen moglich find, und es baber nicht fo leicht ift, bie achte und leichtefte fogleich zu ergreifen: ba fo gufammengefette Gegenftanbe portommen tonnen . baff , anch bei ber Renntnif bee rechten Beace. boch bie Ertenntuig ber Bahrheit viel Dube erfobert, und obne ben Calcul und oftere Betrachtung ber Sis auren . b. i. ohne Bugiebung ber Thatigfeiten ber Gin: bilbungefraft, bie Auflofung ber Aufgaben burch ben bloften Berftand nicht moglich fenn murbe, fo mochte mobl aus ben Unterfuchungen realer Dinge, ober aus ber Phpfit, mehr Bergnugen jn erwarten fenn. Ohne Borurtheil betrachtet, ift bie Phpfit leichter, ale bie Mathematit; benn es ift bier nicht nothwendig, an beftimmen, mit melder Gefdwindigfeit ober Langfamteit fich Dinge bewegen, nicht, um wieviel eine Große gros fer ober fleiner ale bie andere ift, ( biefes gehort fur bie Mathematit), fonbern nur, baß einige Dinge fich aefdminber ober langfamer bewegen, bag eine Große großer ober fleiner ift. Much ift in ber Phofit nicht, mie in ber Mathematit, Die großte Scharfe in Beftima mung ber Signren nothwendig. In ber Phpfit gibt es ferner nur Gine Demonstration von jeber Sache, ba jebe Birfung nur Gine Urfache bat. Debrere Inbivis buen eines und beffelben Dinges machen, bag man bas Berborgene an bem einen ober an bem groferen leichter entbeden fann, ale an bem anbern, ober an bem fleineren. Es wiederholen fich auch immer bies felben Gefete. Reine Biffenfchaft bat einen fo großen Umfang; benn wenn wir bie Dbjecte ber Medicin, Anatomie, Chymie, Aftronomie, Optit, Detonomie, Ethit u. f. m. betrachten, fo finden mir, bag fie von ben phofifchen nicht verschieben finb; auch feinen gro-

Bern Ginfluß; benn wenn wir ben übrigen Biffens fcbaften nehmen, mas fie aus ber Phyfit gefcopft bas ben , fo bleibt menig ober nichts ubrig. Die Gelbfts ertenntniff, welche Ginige ale bie erfte und nothmene Diafte Biffenichaft rubmen, murbe fogar, nach Abaua ber nothwendigen Borausfetungen aus ber Phofit, febr unfruchtbar fenn. Im Grunde ift ohne Phofit gar feine Biffenichaft bentbar, und aus ihr merben alle anbern abgeleitet. Das reale, rationale und imaginas bile Ding ift im Grunde nur ein und baffelbe phnfig iche Obiect , indem es von uns nur auf verschiebene Beife und in verschiedener Begiebung betrachtet wirb. Much find alle abrige Biffenichaften in ber That nur menichliche Biffenichaften, ba fie bie Gefege erlias ren, welche von unferm Berftande gebilbet merben, ine fofern mir bon ber Betrachtung ber Dinge felbft aba . ftrabiren und alles auf uns allein bezieben; Die Done fit aber ift eine gottliche Wiffenichaft; benn fie erflart Die Befebe, melche Gott feiner Schopfung gegeben bat. nach welchen alle Dinge einformig wirten, Gefete melde auf feine Beije von unferm Berftanbe, fonbern pon ber realen Exifteng Gottes abbangen. Die Bes trachtung ber Berte ber Ratur ift nichte anbere . ale Die Betrachtung ber gettlichen Sanblungen. Die Bbne fit gemabrt und auch bie leichtefte und flarfte Erfennts nif von unferm Geifte, von ber Unfterblichfeit, pon Gottes regler und nothwendiger Eriffeng und feinen unenblich volltommnen Gigenschaften, fo meit biefe burch bas blofe licht bes Berftanbes moalich ift. Gie reinigt auch ben Geift von eitler Rubmincht, pon Leis benichaften und Borurtheilen 144). Mit einem Bore

P 2 te,

<sup>144)</sup> Medicina mentis p. 180—187. Imo, si quod res est, dicendum est, comes aliae scientiae non sunt nisi scientiae humanae, utpote in quibus legas

te, Phofit, b. i. die burch firenge mathematifche Des thobe a priori bemonftrirte, burch evidente Erfahrungen a posteriori befestigte Biffenschaft bee Univers fume, mar ihm bas einzige Object, welches bas naturs liche Streben bes menfchlichen Beiftes am leichteften nub beften befriedigt , und das reinfte und bauerhaftes fte Bergnigen gemabrt. Er hatte bie Phofit in einem fo meiten Umfange gefaßt , baß alle Wiffenichaften in berfelben begriffen maren. Allein er unterfchieb boch wieber besondere 3meige berfelben, welche nach ihren Grundbegriffen, Sbject, Umfang, Erfenntnigquelle und Methobe genauer unterschieben werben mußten. Uns geachtet nun Efdirnhaufen biefes unterlaffen, und baber fein vollstandiges Spfrem ber menfchlichen Ertennt. nif aufftellen tonnte, fo mar er both auf einem auten Bege, ben er nur ju balb verlaffen bat. Denn er fucte, mit Berleugnung aller Speculation über bas Gub=

leges explicantur, quae a solo nostro intellectu formantur, quatenus ab ipsarum rerum consideratione abstrahimus, et omnia ad nos solos referimus: haec autem scientia sola inter eas vere est divina. Etenim in hac explicantur leges quae a solo Deo suis inditae sunt operibus, secundum quas omnia constanter operantur et quae nullo modo a nostro intellectu, sed a Deo realiter dependent: adep ut opera Physices considerare, nihil aliud sit, quam ipsius Dei actiones considerare. - Verum hic tandem ad multomaiora adhuc noscenda Physices ope praeparamur, Omnium enim huius scientiae generalium tractatione bene absoluta, non solum mentis nostrae eiusque immortalitatis, sed et ipsius Dei, eius realis et necessariae existentiae, ac attributorum infinite perfectorum notitia, quanta quidem per lumen naturale obtineri potest, multo nobis clarior et facilior evadit.

Subject und bie Dbjecte, bas Bewußtfeyn gu erfor= fcben, und burch Reflerion auf bie unveranderlichen Thatfachen deffelben eine, auf feften Principien berus bende, Theorie der Erfenntnif ju gewinnen 145). Das Biel, bas er im Muge hatte, die Phpfit, und bie Boransfegung, baf Die Mathematit in ihrer Methobe bie einzige Erfindungefunft fur Logit fen, mar mohl Urfache, daß er mehr progreffin, ale regreffin ju Berte ging, und baber nicht fo tief in bas Ertenutnifvermos gen eindrang, ale er fonft bei feinem trefflichen Salent, feiner Grundlichkeit und Wahrheiteliebe murbe gethan haben. Es ift indeffen immer ein Berluft, baf er fei= ne Papiere, welche fich querft und bauptfachlich auf Phyfit bezogen, por feinem Tobe berbrennen lief. Geine medicina mentis bleibt auch jest noch ein Bert bon großem Intereffe, voll trefflicher Unfichten und lehr= reicher Bemertungen fur den Philosophen und ben Das bagogen. Der Gebante, baf ber Berftand Die Quelle ber unveranderlichen QBabrheit, Die Ginbildungefraft Die Quelle veranderlicher Borftellungen, und Die Berwechselung von beiden die Urfache der meiften Grrthus mer fen; ber Gebante, bag alle Biffenfchaften, Die Phyfit ausgenommen, Die Gefete bes menfchlichen Bew ftandes entwickeln ; Die Unficht von Mathematit als einem Suftem unveranderlicher. Bahrheiten; Die Unterfcheibung einer doppelten Function ber Ginbilbunges fraft, einer leibenden und thatigen, u. f. w. find frucht= bare Gedanten. Much hat Tichirnhaufen einen großen Einfluß auf Die Bolfifche Philosophie gehabt.

Der andere mertwurdige Mann diefer Zeit war Chriftian Thomafius, der bei aller Unahnlichfeit, und felbst Ungleichheit, boch die Ungufriedenfeit mit ber

<sup>145)</sup> Medicina mentis p. 290 seq.

## 230 Giebentes Sauptit. Erfte Abth. Bietter Abidn.

ber bamaligen Philosophie, wie fie auf Univerfitaten gelehrt murde, und bie Babrheiteliebe mit bem erften gemein batte. Er befaf einen bellen Berftanb , nicht gemeinen Scharffinn, viel Dit und lebhaften Beift; aber feine Thatiafeit erhielt eine andere Richtung 146). Er mar ju Leipzig 1655 ben 1 Jan. geboren; von felnem Bater, Jacob Thomafius, murbe er treffe lich erzogen, und batte ben Bortheil, unter feiner Leis tung bie atabemifche Laufbabn betreten gu tonnen. Er borte, ohne ein besonderes Fach gleich anfange gemablt gu haben, bie biftorifchen, mathematifchen und philo: fopbifchen Bortrage. Die Borlefungen feines Baters über Geschichte ber Philosophie, noch mehr aber über Grotius de iure belli, jogen ibn am meiften an, und die letteren bestimmten bie Sauptrichtung feines Beiftes. Denn bas Intereffe, welches biefe neue, jest querft unter bie Lehrgegenftanbe ber Univerfitat aufgenommene Biffenfchaft in ihm erregte, entichieb auch feine Babl fur bie Gurisprudeng, ohne melde, wie er glaubte, bas Raturrecht nicht befteben und gebeiben tonne, Mis er in Rrantfurt an ber Dber erft Borles fungen borte, bann felbft hielt, mar befonbere ber Berfuch, Pufendorf in feinen freien, bon ben gewohn= lichen abmeichenben, Unfichten zu miberlegen', ben-er hei

<sup>146)</sup> Thomasine Leben ift aueffahrlich in dem größern Berte Prude're beschieben. Borglasider ift bie Echenstesterichung, welche Gotod in ver alle gemeinen Biegraphie 5 Dit versiucht, und D. Luben in der Schrifte Ehriftian Lomanius nach seinen Bobid falen und Ogriften bacge feit, Derlin 1806, gegeben hat. Terffens be Benertungen über ben Ghardter und ben Werth siener Philosophie, neht Ausfgern aus seinen philosophische Ochsiften finder man in bem 4 St. der Alleiben if der Berirdes.

bei Gelegenheit feiner Borfefungen über Klent quaestiones ad Grotium de iure belli et pacis machte, pon groffem Ginfluß, indem er ibm aber ben Bus fand ber Philosophie bie Angen offnete, einges fegene Borurtheile flar machte, und ben Entidlug erzeugte, feine menfchliche Mutoritat ferner gelten gu laffen , fondern Miles felbft ju unterfuchen , und nach eigner Ginficht, nach Abmagung ber Grunbe gu ents fcheiben. Diefem Borfat ift er fein gauzes Leben bins burch treu geblieben, und er tampfte mit Duth und Entichloffenbeit gegen Grrthumer und Borurtheile, porgualich infofern fie in bem wirflichen Leben Ginflug erhalten batten. Go wie er fich aber von ber berrs fcbeuben Meinung loeriff, und bie beffere Uebergengung frei und muthia pertheiblate, - meiftentbeils mit mehr ingenblichem Duthwillen und Gpott, als gewohnliche Menfchen ertragen tonnen, - fo erhielt fein Beift bas burch ein gemiffes Gelbftgefühl und eine polemifche Tenbeng gegen bas Beitalter, über meldes er fich mirts lich von vielen Seiten erhoben batte. Gein ganges Les ben ift baber eine Reibe von Berfolgungen und Bers laumbungen , Schmabungen und Streitigfeiten. Bie er in Leipzig, außer ben juribifchen Collegien, auch über Lebenstlugheit in beutfcher Gprache las, und bas au in einem beutfchen Programme eingelaben batte, worin er bie bentichen und frangofifden Gelehrten verglich, biefe wegen threr, von fteifem Debauties mus entfernten, praftifchen Beiftesbilbung vorzog, und bem Gebrauche ber lateinifchen Sprache bie Schuld bon' bem Burudbleiben jener beimaff, fo fant man beibes, bie Sachen und bie form, bes Ungewohnlichen wegen, Mis er ein fritifches Blatt in benticher Sprache fcbrieb, worin er mit Laune und Dit Schrifs ten beurtheilte, und bas Grundlofe, Gemeine, Diebris ge, ohne Unfebn ber Berfon und bes Stanbes, burch= jog, und ungerechte Urtheile, wie bie uber ben Gpifur gefällten, rugte; ale er in feinen Borlefungen auch feiner fatprifchen Laune : nachgab, und über Gleienerei und Dedantismus -migefebener Derfonen, befoubers ber Geifts lichen', frei fprach; Die Busammentunfte einiger froms men Magifter in ber Abficht, Die Bibel mit religiofem Geifte au flubiren . begunftigte: ba emporte fich bie Beiftlichfeit . perlaumbete und benuncirte ibn bei bem Sofe und bem Confifterium ale einen verachtlichen und gefährlichen Menichen, ber Richts glaube. Durch nies brige Cabalen murbe er aulest von Leipzig fortgetries ben; aber er fand gunftige Mufnahme in Berlin, ers bielt bie Erlaubniff in Salle Borlefungen balten guburfen, und legte burch bie Scharen migbegieriger Junglinge , bie fein Ruhm berbeigog, ben Grund gu ber Universitat in Salle, Sier lebrte und lebte er feit 1690 unter bem Schabe einer liberglen Regierung, gwar beffandig umichwarmt : pon ben Pfeilen ber Schmabfucht, aber boch in Gicherheit, geehrt und ges achtet bis an feinen Tob, b. 23 Gept. 1728.

Bon der Philosphie hatte Abomasius teine Sohen Borstellung, und tonnte nach den, in seiner Jugend, eingesogenen theologischen Ansichten, teine bessere be, den. Denn so frei und ausgestärt, auch soust seiner des tigischen Bezinfe sud, so sonnte er sich det nie von dem Dogma eines narüctichen Berberbens, weiches durch Abum auf alle Menschen sortigerede kep, loduag den, und die narüctiche Edge davon von die Borstellung von einem gewissen Untermetellung von einem gewissen Untermetellung von einem gewissen Untermetellung der Erkentunisch ber Federantisch der Federan

mornet odd e a otto a to .

noch, baf er nicht bas Biffen an fich, fonbern nur ins fofern es einen unmittelbaren Duten bat, ichatte, und pon jeber Biffenichaft, welche eines vernunftigen Stres bens werth fenn foll, foberte, baf fie gur Gludfelige feit ber Menichen etwas beitragen muffe. Daber machte er einen Untericied amiichen ber mabren und faliden Mbilofophie, nannte jene bie Sofphilofophie, ins fofern fie auch ben Gebilbeten aus ben bobern Stane ben, und felbft ben Sofleuten nuglich fen. Geine Uns ficht von ber Philosophie ift folgende : Der Denich ftrebt von Ratur etwas ju miffen, ein Biffen ju ers langen, Die Biffenfchaft, welche er burch biefes Stres ben erlangt, untericheibet fich von andern theile burch bie Erfenntnifiquelle, theile burch ben 3med. um beffenwillen er fie begehrt. Die Biffenichaft gebt entweber auf bie ewige Geligteit, Diefes ift Theologie, ober auf bie geitige Gludfelias teit, momit fich die brei übrigen Racultaten beichafe Bu ber emigen Geligfeit tragt bie fich felbit überlaffene Bernunft nichts bei, fonbern nur allein bie Diffenbarung; baber bie Theologie ber Bers nunft nicht bedurfe; aber wohl tann bie Offenbas rung auch gur zeitigen Gludfeligfeit ber Denichen beis gragen. Bon ben brei ubrigen Racultaten find amei Sauptfacultaten , beren eine fich auf bas geitige Bobt bes Rorpers, die Debicin, Die andere auf bas geitige Bobl ber Geele begiebt, Die Jurisprudeng, eine aber bie fuborofnirte, ben beis ben als Wertzeng bienenbe, bie Philosophie. In Unfebung ber Ertenntniffquelle untericheiben fich biefe Sacultaten fo, bag bie Jurisprudeng aus ber Offenbarung und Bernunft jugleich, Die Medicin und Bbilofos phie allein aus ber Bernunft icopfen. Die Dhilos fopbie ift baber eine, andern Biffenfchaften bienens De Bertigfeit bes Berftanbes, Gott, Die Gefcopfe, Die phy:

## 234 Giebentes Sauptft. Erfte Abth. Bierter Mbichn.

pholifden und moralifden' Sanblungen ber Menfchen, und beren Urfachen, aus bem Lichte ber Bernnuft jum DuBen bes menfchlichen Gefchlechts ju ertennen 147). Dach folden einseitigen Begriffen theilte er auch bie Philosophie weiter in Die Inftrumentals, andern Theis Ten ber Philosophie bienenbe, und bie Sauptphiloso= phie, Die feinem anbern Theile biene. Jene befchaftiget fich theile mit ben Borten, und gwar ben gemeinablis den, Grammatif, Sprachfunde und Poefie jum Theil - und ben philosophischen, bie bamalige Detaphofit; theife mit ben burch Borte ausgebrudten Cachen, mes bin Gefchichte und Poefie, Rhetorit und Logit gebort. Die theoretifche Banptphilosophie betrachtet ben Schopfer, infoweit er aus Bernunft ertennbar ift - fonft Metaphnit, jest ber erfte Theil ber Oneumatit, und Die Beichopfe nach ihrem Befen, Phofit, nach ihrer Große, Mathematit. Die praftifche Sauptmiffenschaft betrachtet die menschlichen Sandlungen in Begiehung auf Die Borfdriften bes Sittlichen ober Duslichen, Ethit, Politit, Defonomit 148).

Es

- 147) Chr. Thomasii introductio ad philosophiam ashicam, Lipslee 1668, Halae 1702, S. p. 57, 58, Philosophia intellectualis instrumentalia ex lumine rationia Deum, creaturas et actiones, hominum neutralis et morales considerans, et in earum causes inquirens, in utilitatem generis hunani.
- 148) Ibid. p. 67. Iam divido philosophiam, quod si vel instrumentalis vel principalis, quorum ili inservit. Iame con inservit allis philosophiae partibus. Instrumentalis occipata est vel circa verba vel circa rev averba. Expressas. Circa verba, vel rusgaria, scilicet Grammatica et notitis limputum. cuius pars suo modo est postitis, vel philosophica, scilicet Metaphysica hodierna. Circa c

Es erhellet bieraus, wie febr Thomafins an ben berfommlichen Begriffen bing, und gang von ber wills furlichen Gintheilung in Racultaten ausging. Diefe bes fcbrantte Unficht mar bie Urfache, baff er wenig aus ber Metaphiff machte. Aber auf ber anbern Geite betrachtete er boch bie Bbilofopbie, wenn fie auch nur eine anbern Biffenichaften fuborbinirte Biffenichaft war, ale einen Inbegriff von Bahrheiten, die aus blos Ber Bernunft ertaunt werben, und er fampfte gegen alle Cinmifchung eines ans ber Offenbarung entlehne ten Grundfanes, befonbere gegen bie Dofaifche Philos fepbie . und mar immer ein mutblaer Bertheibiger ber Rechte ber Bernunft gegen Billfur und Autoritat, fo lange nicht burch Doffit, wie zuweilen, fein heller Blid getrubt morben mar. Go mar nicht moglich, bağ er bie Philosophie, ale Biffenichaft , weiter brins geit fonnte; aber'er hatte boch Berftantes genng, um Irrthamer einzusehen und bagegen gu tampfen. bejaß eine gemiffe Gelbitftanbigfeit, bie ibn antricb. feinen eignen Weg ju geben ; aber zu wenig miffens Schaftlichen Beift; um jenes Drangen nach Driginalis tát

ca ree verble expresses val intuitin questionis; an sint? quod facit histories ques tanquam historiam fictam iterum comprehendit poisin: vel quid sint? osciendando quidem in vel per verborum ningis elegantiam, quod facit Rictorica, vel per argumentorum pondera, quod la lagica. Principaidi est vel theorities, quae contemplatura aut creatiorem, quatenus is ex limite naturac cogoocie patest, quod olim fecit Mataphigica, hodie prima pore Pesamatitant, aut creatiorem, tum ratione essentiatat, quod Physica facit, tum ratione quantitatis, quod Mathesis: vel practica, quae contemplatur actiones humanos, quatenus referentura al normam. honesti vel tutilis, quod lecti Ethica, Politica et Occamenta.

tát für die Wissenschaft fruchtban zu machen. Und da er einmal die Arbergengung gestäht-hatte, dass jede Mahrbeit, wenn sie zur Wieseldet, niche ehrzum Borzbeit sidten solle, einem Natzem baben misse; so sing bei dibren solle, einem Natzem baben misse; so sing für und die Moral zu reformiten, und. von dem Inbrauchdaren zu reingung, ebe er sich zweich in den Besig der wissenschaftlichen Grundbegriffe gestes hatte. Daber ging sein Gest immer mehr abwärte zu dem Bosgen, aber nicht auswarte zu dem Ernivben; dahrr des hiest seine Phistolophie, ungeachter der gerstreutern beiten Ansichten, immer etwos Robes und Unreised, wie school keinig erkannt \*\*200.

Nach biefem Geifte, der die höhere Speculation verachtete, weil sie außer dem Kreise der gemeinen Braudbarfeit liegt, und, indem er alles Liese verschmäcker, die Wissendert popularisirte, hat er die Logit und einen Zbeil der Wetraphysis barabeitet. Hig jener das Berdierthe, manche überfüssigs und enrebestliche Substitiet weggerdumt, und durch die Bernuthestliche Substitiet weggerdumt, und durch die Bernuthung der Joeen einiger Neueren, dessonder Scholmsausen, mit desse erften Princip er jedoch keineswegs gursten werfendstides und brauchdares Sehrbuch der Cogiff an die Breite der, mit den Zerminologien der Scholmsausen, gesetz un haben 15°0). Schon hatte er in der Cinseltung gur

<sup>149)</sup> Leibnitii epistolae Vol. III. p. 252. Sed philesophia eius adhuc sylvestris est, ut sie dicam, et archipodialis.

<sup>150)</sup> Chr. Thomafine Einleitung zu ber Bernunfte lebre, Salle 16gr. 8. Die nierte Auflage erfdien icon 1711. Ausübung ber Bernunftiebre, Salle 1710. 8.

Bofphilosophie bie Grundlinien ber Logit, inwiefern er fie in bem. wirtlichen Leben fur branchbar bielt, gezeichnet; aber boch mehr mit weitlaufigen Bioerleguns gen ber faliden Spisfindigfeiten und ber unrichtigen Borftellungen , ale mit Muffiellung ber mabren Grunde fate bes Bahren fich beschaftigt. In feiner Bermunfts lebre aber laft er bas Dolemiiche und Gefchichtliche liegen , und balt fich mehr an die bogmatifche Mufffela lung ber popularifirten Biffenichaft. Er gebt pon bem Begriffe der Gelehrfamteit aus, gibt die Ertlarung von Philosophie und Logif, und tragt bann in bem erften Theile Die allgemeinen Begriffe von Bernunft , Babra beit. Brineipien und Rriterien ber Wahrheit, in bem ameiren die Unmeifung gur Erforichung und Dittheis lung ber Bahrheit bor. Dan vermißt nun faft im= mer ben tiefen Roridungsgeift und bas eigentliche mifa fenschaftliche Streben; aber helle Unfichten zeigen fich allenthalben, und in ber Ertenntniftheorie mar er. mobl banptfachlich burch bie Benugung bes Ticbirns baufenichen Werte, por feinen Beitgenoffen porque. Alber Diefe bellen Unfichten find bei ihm nur angeeigs nete Joeen, baber unfruchtbar, und fie find mit Dopothefen und fremben Borftellungen vermifcht. Das Denten ift ibm ein inneres Reben uber Die Kormen und Borftellungen , welche burch bie Bewegung auferer Rorper , permittelft ber Dragne , bem Gebirne eins. gebrudt murben "51). Daber meinte er, man mußte

<sup>151)</sup> Introduct. in philos, aulicam p. 30. Cogitatio est actus mentis, quo hoino vel mens in exirebro de schematibus a motu corporum externorum per organa sensuum cerebro impressis aliquid per modum discursus et orationis verbis constantis vel affirmat vel negas vel queerit.

burch ein Difroftop nicht nur bie Einbrude ber Rors men . fonbern auch felbft bie Bewegungen beim Dens ten im Gebirn entbeden tonnen. Golde phyfiologifche Smoothefen bringt er haufig an , ohne fie weiter ju perfolgen. Die Unterfcbeidung ber Ginnlichfeit von ben Sinnorganen, ber Borftellungen in leibenbe und thatige, und ber Receptivitat und Spontaneitat bes Berftanbes. Die Beftimmung bes Unterfchiedes und Bufammenbanges beiber in bem menichlichen Erfennen, Die Bemerfung, bag Die Sinnlichfeit lauter Judividuen ohne Ordnung und in Mannigfaltigfeit vorftelle, Die Bertnupfung und Unterfceibung der Gindrude aber eine Birtung Des Berftaubes ift, baf bie Ginne nicht trugen, weil fie nicht urthellen. baf ber Berftand ohne Unschauung nicht thatig fenn fann, indem Begriffe Unichauungen vorausieben u. f. m. . maren gute Bemerfnngen; nicht gang neu, aber boch nicht ohne Werth fur Die Erfenntniflebre. Denn bie Logif ift bier in einem weiten Umfange genommen; fie ift mehr unvollftanbige Ertenntniffebre, ale Dents lehre, und enthalt richtige und gefunde Unfichten von ber Erfennbarteit ber Dinge und ber Sphare berfelben fomobl, ale Unleitung, ju beutlicher Ertenntnif zu aes langen, bagegen aber auch menig pon ben Regeln bes anaintifchen Dentens. Thomanns bielt namlich nichts non ber Sullogiftit, und vermarf, wegen einiger Guitsfindiafeiten, Die gange Theorie bes Schliefens als ents behrlich.

Die Metaphyfif, wie fie bamals bebanbelt wurbe, tounte ben Thomafins, nach feiner Richtung auf bas Prattifche, burchaus nicht ausprechen 132). Gee

<sup>152)</sup> Bon ber Metnubyfit habe ich mir eine widerwater tige Impression gemacht, indem ich mir eingebildet, bag bie barin enthaltenen Grillen fahig find, einen

war ibm eine leere Grillenfangerei, bie gu nichts biens te, ale bie theologifchen Streitigfeiten angufachen unb an unterhalten, und ein Lexifon pon Runfimortern, Die eber von ber Babrheft abführen, ale gu ihr hinleiten. Da er in feiner Bernunftlebre ertfart batte, baf feine Ertenntniß von ber Geele, und von Gott nach feinem Befen, aus ber blogen Bernunft moglich fen, baf fich ber Berftand von feinem Geifte einen Begriff machen und bas Ginfache nicht erfennen fonne, alfo nur bie aufammengefesten Gubftangen Die Sphare Des Erfenns. baren ausmachen, fo war auf biefe Beife gar tein Raum fur bie Detaphpfit übrig. Aber in ber Folge machte er boch einen Berfuch über bas Wefen bes Beiftes befannt, weil ibn Die Deigung gur Speculas tion , die Bortiebe fur Die Dofifer gur Untreue gegen feine ehemalige, nicht genugfam begrundete, Behauptung verleitet hatte 253). Geine Beifterlebre, Die er auch mit aus bem Grunbe berausgab, um gu zeigen. baß feine Lehren mit ber Bibel übereinftimmen, berus bet auf einer unrichtigen und einseitigen Borfiellung pon Materie ober Rorper, ale einem blos leidenberr Been

gefunden Menichen solcherzestalt zu verderben, daß ibm Wirmer im Bestime währ, und das dabunde ber meiste Bowiesalt im Religionssachen entfanden und noch erhalten werde. Scherz, und ernsthafte Gesanten. Monat Matz. Introductio ad philosophiam aulicam, p. 54.

155) Merfuch vom Wefen bes Beiftes, oder Grundleg, een sowoh jur nardrichen Wissendaft, als der Sifterinder, In meddem gegien wie, daß ficht und Auf ein geftiges Weben, an de Sopera us Macterie und Sift beftehen, auch in der gangen Natureine augischender, ju dem Menischen aber ein gweflacher, guter und boler, Grift fep. Halle 1699. 1793. 8.

Wessen, das nichts thun kann. Wess nun das Leibliche boch in einem Naume ist, denselben erfüllt, ber wegt wird und bewogt, so muß noch ein anderes Wessen mit dem Teiblichen bereinigt konn, welches sie sich besiebe, jeinem Soyn und Dauer gibt, dosssteht den des spannt und gestaltet, sichtbar, warm und katt macht und beregt. Unter Gott, dem obersten Geiste, sind Licht und Luft Geister, welche in allen Körpern sind und wirten, und dereisben Leben und Empfindungsssied bigleit geben, und pawa licht ber meinliche, Luste weichtige Geist 13-4). Dieser allgemeine Westrgesst. (Luft) besigt sogar auch Werstand und Wessen, der ber Gestrum (das ist in Thieren und Wenschon des in den Entrum (das ist in Thieren und Wenschon des

- 154) D. 70. Der Griff ißt eine Kraft, D. i. ein Ding, welche ohn Zuthup ber Watertie Gelgeben fann, in welchem alle materialifes Dinge bewegt werden, und breiche all welchen gibt geregening gibt, fie aussipannt, gertheilt, vereinigt, yufammenträdte, angieht, von fich föhigt, ertenderte, ernehmen, klitch, burdörintagt, mit einem Worter, in der Watertie wirft und ihr die gehörige Gestall gibt. D. 75. u. 37.
- 155) S. 1.50. Ort Aufgaesst empfinder alssohl im Wetter tregsses bei einbeingende Währen um dereite sich aus. Sie empfinder die die eingereifte kuft und ficher unte 1.50. Sei sie wohrt, der eine fast. 1.52. 1.55. Sei sie wohr, der Seife der Met aust. 1.52. 1.55. Sei sie wohr, der Seife der Met aus. 1.52. 1.55. Sei sie wohrt, der Seife der Mette der

Berg) refibirt. Biermit fucht er bie theologische Lebre von bet Berberbtheit ber Denfchen, und Die Borftels lung bon einem breifachen Befen bes Menfchen: Leib. Ceele, Geift, in Darmonie gu bringen. Bu Diefem Ens be bemerft er, bag ber Unfang aller Berrichtungen bes Berftandes von bem Billen berfemme, und ber Bers fand baber ein leibenbes Principinm, ber bernnuftige Bille bes Dleufden von bem Willen ber Thiere barin pericbieben fen .. baff bie Thiere von Ratur feine Rembichaft gegen einander begen, ber Denich von Ras tur einen andern Denfchen nicht liebt, mob aber piele baffet; bag bie Begierben ber Thiere auf ihren Unterhafe und ibre Daurung gerichtet feven, ber Beift bes menichs lichen Bergens zwar eine Daurung verlangt, aber alfe Begierben bes Denfchen benfelben ruiniren; .ja bag, ba bie Thiere von einer Urt einerlei Begierben, und amar bie gange Beit ihres Lebens, baben, bingegen bef ben Menfchen fo wiel verschiebene Begierben, als Menfchen find, und ein Menfch in einer fleinen Biers telftunde von verschiebenen, mit fich felbft ftreitenben Begierben bingeriffen und unruhig gemacht wird 156). Darque fcblieft er, bag ber Denfch eine elenbere Gregs tur fen, ale andere Rorper, weil fein Wille allezeit bas Bofe liebt; biefes Elend um fo großer fen, meil ber Denich biefes Bofe mit ber Ginbifonng, als ob es ets mas Gutes fen und gu feiner Erhaltung biene, liebe ; baff, folglich ber Beift bee Menichen ein recht thorichter und narrifcher Geift, und viel narris fcber fen. ale ber Beift in bem geringften Bure me 157). Gleichwohl hat ber Denich auch in feis nem Bergen ein Berlangen nach bem Guten, melches biefe

<sup>156) ◎. 185.</sup> 

<sup>157) 6. 188.</sup> 

biefe bofe Dreiheit taglich' befireitet und antlagt , nasturlicher Beife aber nicht befiegt. Diefer Beift ift ber gute Geift, ber von Gott tommt. Der Menich bea fieht alfo que brei Theilen, aus Leib, Geele (bem nas turlichen, breifachen bofen Geifte) und Geift (bem guten Geifte 198). Es ift nicht nothig, mehr ale bie Saupts ibeen biefes Bertes annaeben. Gie fommen fcon in bem Suffeme ber Reuplatoniler, in ben Schriften bes Morne, Comenius und anderer Moftiter vor, bas ben aber, wie nicht andere gu erwarten ift, eine eigne Gieffalt und Ginfleidung erhalten. Denn wiewohl Thos mafine fur tiefe Forfchungen tein Intereffe batte, fo befaft er boch einen bellen Berftanb, und er hat auch biefe fcmarmerifden , groftentheils fremben , Steen boch auf eine logische Beife ju einem Gangen zu ver= einigen geftrebt, auch viele helle und richtige Unfichten mit jenen Eraumereien von bem Raturgeifte ver= Sim Gangen ift es jeboch ein philosophifcher Traum, von welchem die Unbeffimmtheit und Bermechfelung metaphpfifcher Begriffe (als Rraft, Gubfiang, Materie, Beift ) bie Grundlage ausmacht, inbem bie Mhantafie, von der Speculation uber bas Befen ber Dinge angetrieben, burch biblifche und muftifche Borftellungen bas Bange formt. Und fo mie biefe Theorie ben Thomafius mit fich felbft entzweiere, inbem er vorher in feiner Logit ertlart batte, bag ber menfchliche Geift bon bem Wefen ber Dinge, fo wie von Geele, Geift, Gott, nichts ertennen tonne, fo enthalt fie auch in fich nichts ale Biberfpruche. Thomafine murbe fpaterhin, nachdem mehrere Gegenfchriften, boch eben nicht von großer Bebeutung, erfcbienen waren 259), burch eigne ae=

<sup>158) ©. 189.</sup> 

<sup>159)</sup> Begen ben Verluch vom Befen des Beiftes erfchies nen: Anmerkungen über Thomasius Berfuch (von bem Arat

gewonnene Ueberzeugung, bag bie Schwarmerei ende ich jur Unvernunft führe, jum Theil von blefen vers geblichen Speculationen abgrewender, und so eifrig er sont bie Mofilf empfohlen hatte, so fehr warnte er jeht vor ben verführerischen Bleudwerfen berzels ben 100),

Q 2 Unges

Argi Clias Camerarius) Thingeni 1701, 8. 11th leadls of Vienna (Gebril Bu gan ert) Profing ter Werfund von der Merfund von der Werfund von der Werfund von der Gegen erhöhenen facundi de Laborius freis Erde Gedaufen fin von Realls de Vienne Prüfung der Aerfunde den Werfund von Refund der Erfünde von Wefund der Erfünde von Wefund der Erführliche, 3. D. von Affer. Chr. Roth Arteistick Thomasians, übergehen wir.

160) Nachdem er das Wert bes Poiret de triplici eruditione mit einer lobpreifenden und empfehlenden Borrebe berausgegeben batte, worin er erflart, baff er ber moftifchen Philosophie darum den Borgug gebe. weil fie die Grengen ber Bernunft und Offenbarung, ber Mainr und Gnade, welche von ber philosophirene ben Bernunft fo gern überfchritten werden, wieder berftelle; fo nahm er in ber Borrebe jur zweiten Aufe lage, Salle 1708, biefes ganftige Urtheil wieber que rud. Denn er febe, fagt er, aus ber Rirdengefdiche te, bag die muftifche Theologie endlich jur fcolaftifchen Theologie gurudfehre, auf eine Berrichaft über Die Gewiffen ausgebe, und eine gangliche Bernichtung ber Bernunft bezwece; er habe mahrgenommen, bag bie Dipftifer nicht weniger, ale die Scholaftifer und Care tefianer von bunteln, unverftanblichen Terminologien Bebrauch machen, in ber Aufdedung ber fremben Bere thumer unglucflich, unter einander uneinig, und bene felben Leidenfchaften bes Deibs, ber Berlaumbunger und Berfeberungefucht, gleich aubern unterworfen fepen. And habe ihm Lode's Wert über ben menfche liden Berftand die Augen über die Schmarmerei ger offnet.

## 344 Siebentes Sauptit. Erfte Abth. Bierter Abidn.

Ungeachtet Thomafine in feinem mabren Stres ben nach Bahrheit feine Breen beftanbig mechfelte, neue Steen herporbrachte, und fie wieber verwarf, und nie zu einem feften Gufteme von Wahrheit tam , weil er au fchnell und raich, ohne einen fichern Grund gelegt, und richtige Principe gewonnen gu baben, bas. beftebenbe Guftem nieberriff und wieber ein neues an beffen Stelle aufzubanen ftrebte; fo bat er boch, au-Ber feinen Berbienften um bie praftifche Philosophie, auch jur Belebung bes Intereffes fur Philosophie viel gemirtt, und gur Entbedung ber Rebier ber Dethobe nicht wenig beigetragen. Er fchatte bie Rreiheit au benten uber alles, und beftand manchen Rampf fur fie; benn er mar überzeugt , baf nur in ber Freiheit bas Fortichreiten jum Beffern und bas Gebeiben bet Biffenichaft moglich ift. Darum mar er mit ber berrs fchenben Schulphilosophie fo ungufrieben, weil fie Mris ftoteles Aufehen oben an fette, und jede Abweichung von feinen Musfpruchen fur Frevel erflarte, aleich als wenn ichon alles gefcheben mare. Der offene Rrieg, ben er biefer 3mangephilosophie erflarte . erfchatterte ibre Berrichaft, und bereitete Die Empfanglichfeit ffir neue Berfuche bes Forfchungegeiftes. Diefelbe Folge batte and feine Ungufriebenheit mit ber Cartefianifchen und überhaupt ber mechanischen Philosophie. Seine Bor= liebe fur eflettifche Philosophie und Doffit, und bie Beranberlichfeit in feinen Behauptungen, ließ bie Doths menbigfeit einer tiefern Erforschung ber Grunbe ber Erfenntnif ahnen. Alles biefes biente bazu, bie Stims mung bes Beiftes, welche fur bas Philosophiren erfoberlich ift , berbeiguführen.

Seine Unficht von ber Gelehrfamteit überhaupt, und ber Philosophie insbesondere; bag er nur gemein= nubige Ertenntniffe bafur gelten ließ, mar gwar einseitig, und verleitete ibn, vieles als nublos au vermer:

werfen, mas boch in gemiffer Sinnicht fur bas geiftige ! Leben bon Ginfluf mart biente aber batt, bem Stus biren und ber Gelehrfamfeit eine beffere Richtung gu geben . und bas Berbaltniff ber Dhilofophie au bein wirflichen leben in einem aubern Lichte gu betrachten. Ce erzeugte fich auch bierans nach und nach eine pors urtheilfreiete und aufgeflartere Schabung ber Bahra beit um ihrer felbft millen, burch melde bie Ginfeitias teit in ber Schatung nach Gemeinnutigigteit nach und nach von felbit entfernt werben mußte. Geine Abneigung por bem Bortrage ber Philosophie in lateinischer Gura= de folgte aus jenem Grundbegriffe ber Gelehrfamteit. Die Empfehlung ber beutiden Sprache welche burch bas Urtheil bes großen Leibnis unterftust wurde giunb feine eignen Berfuche im fdriftlichen und munde lichen bentichen Bortrage verwedten endlich; ben Eis: fer ber Deutschen, ihre Mutterfprache auszuhilben. Go unvollfommen auch Thomafius, Musbrud in Anfes bung ber Reinheit und Bestimmtheit ift, ifa murbe boch, ? ober fein Beifpiel , bas burch feinen Ramen , und bie ; Menge von Buberern , bie er bilbete , einflugreich mure. be: Die bentiche Gwrache fich nicht fo bald gehoben und eine eigenthumliche Philosophie ber Deutschen gebildet baben. 2 Heberhaupt tonnen wir bie Bemere fung machen . baf bas Ginfeitige und Reblerhafte ; in ber Dentart bes Thomafine weniger nachtheilig ges mirft fiat ale bas Gute und Babre, ju beffen Er-Tenntnift er burchgebrungen mar.

Rod muffen wir einen Zeitgeunsten bes Lebnig, ber ebenfalls, obgleich von andere Dentart, "vollen, Cliffus auf ein Zeitatter gefabt bat, auftreten laffen, nichtlich den Ang te, um wir veründen mit demifich, ben dag te, und wir veründen mit demifich bet, des verwanden Geriftes willen, ben hutt. Biede

haben durch die Bestreitung bes bogmatischen Geiftes ber Philosophie, und durch die Engegenischung ber Mindens und der Bernungft voll Auffehen gemacht, und wenn sie auch nicht die speculierade Bernunft untretreitäten bonten, so baben sie doch biefelde gurchöferer Beschetzbeit umb Grindlichkeit genötigt, Beibe baben, jeder auf eine besondere Bref, den Blausber über die Bernunft gefetz, und darin einem Erfolg fic die natürliche Unwissenheit bes menschieden Geis ette gefander.

they expert

Dierre Daniel Buet gebort mit Gaffenbi. Leibnin und Banle zu ben Gelehrten jener Beit , mels che bie ausgebreitetfte Gelehrfamfeit befagen. Suet ; ffammte aus einer angefebenen bugonotrifden Ramilie ju Cabom ; fein Bater aber mar ju ben Ratholifen übergegangen. Er war 1630 gu Caen geboren , und murbe , "nach" bem feuhzeitigen Sobe feines Baters, bon ben Wefniten in ber claffifchen Literatur, Dathemas: tit und Philosophie gebilbet , wobei er große Rabigteia, ten und außerorbentliche Bigbegierbe bewies. In feis ner Mugeub Ternte er bie Dhilosophie bes Cartefius tennen , fur welche er eine enthufiaftifche Liebe faßte. In ber Rolge erweiterten fich feine Stubien immer mehr gu einer Art von Polobifiorie, welche burch feis ne Reife nach Schweben, mobin er ben Bochart bes gleitete, und feine Berbinbung mit ben Gelehrten in Solland, Danemart und Schweben, begunftigt murbe. Dach feiner Rudfunft aus Schweben lebte er theile in Cabom, theile in Paris in literarifcher Thatigfeit, und Riftete eine gelehrte Befellichaft in feinem Saufe gur Beforberung ber phofitalifden, aftronomifden und phis ... Tofophifchen Biffenichaften . welche auch Die Mufmerta famteit bes Staatsminiftere Colbert auf fich sog. Um Diefe Beit fing Suet, auf Berantaffing eines Freum.

des, ben Gertus gu ftubiren an, und gemann eine Borliebe fur Die fteptische Dentart, welche fein ganges Reben hindurch fortbauerte. Dachdem er eine Zeittang an bem Sofe, ale Ergieber bes Dauphine, gelebt bate te, trat er in ben geiftlichen Stand, und erhielt bie Abtei Mulne, in einer ber reigenoften Gegenden Grants reiche, wo er bis wenige Jahr vor feinem Lobe, 1721, ben Biffenichaften fich mibmete 161). Die meiften Schriften bes Buet, welche fich auf Philosophie bezies ben, außer benen, welche ber Cartefifchen Philosophie entgegengefett find 162), haben Die Schwache bes Bers ftandes, und Die Unfabigfeit ber Bernunft, Bahrheit mit Gewißheit gu ertennen, jum Gegenstande 163). Diefe Denfart . welche burch bie Renntnif ber fo verfchiebes nen Berfuche ber Philosophen, Die Bahrbeit gu entbets ten, ihrer verschiebenen Principien und Refultate, burch bie Erfahrung, Die er felbit an fich gemacht batte, baff ein philosophifches Enftem anfange mit uneingeschrants tem Beifalle aufgenommen wird, und bod, nach fchars ferer Drufung, ale bes Beifalls gang unmurbig, und grundlos fich bemeifet, burch bas Ctubium bes Gertus fich gebildet hatte, außerte fich fcon in dem Werte, meldes er gur Bertheibigung ber Babrheit ber chriftlichen Religion beransaegeben batte. Denn auch bier

<sup>1261)</sup> Eine interessante Selbstbiographie des huer entre balten seine commentarii do rebus ad eum per-

<sup>162)</sup> M. f. 10 B. S. 289. 291.

<sup>163)</sup> Quaestiones Alnetanae Cadomi, 1790. 4. Lips. 1693. 1719. 4. Traité de la foiblesse de l'esprit humain (p. Mr. Huet). Amsterdam 1725. 12. Deutide Réchetung mit miterigendem Demerfung gru, Frantf. a. W. 1724. 8.

erflarte er, bag es gweierlei Bege gebe, jur Ertennte nif ber Dinge ju gelangen : burch bie Ginne und bie Bernunft, und burch ben Glauben ober bie Dffenbas rung. Jener Deg fen buntel, unficher und betruglich burch bie endlofen Spitfindigfeiten und Fragen ber Philosophen; biefer aber geebnet, flar, unveranderlich, er erleuchte bas Gemuth, und ftille bas unruhige Bos aen beffelben. Daber fenen auch unter allen Philofos phen Die Steptifer bem Chriftenthume am wenigften entgegen, weit fie burch Aufbedung bes Ungewiffen in bem Ertennen, und burch Burudhaltung bes Beifalls bas Gemuth pon Borurtheilen reinigen und fur bie Ginwirfungen ber Guabe empfanglich machen. Denn nach Gottes Billen foll unfer Deil ein Gefchent feis mer Gnade und eine Frucht unfere Glaubene fenn : barum gab und Gott ben Gebrauch einer fom de den und blinben, nicht einer gemiffen und einsichtigen Bernunft, bamit wir nicht ben Glauben verschmabten, wenn und bie Bernunft eine Einficht in bie beiligen Gebeimniffe perichaffte :64).

164) D. Huetii demonstratio evangelica. Amsterd. 1680. 8. Praefat, p. 7. Duplex est siquidem via per quam in animos nostros illabitur cognitio rerum; alia sensuum ac rationis, alia fidei: obscura illa, anceps et fallax, ad veri notitiam male fida et intuta, infinitis obsepta philosophorum tricis et quaestionibus ; clara haec, aperta et constans, praelucens animo, eiusque ancipites motus et fluctuationes admisso coelesti lumine componens. - Cum ergo salutem nostram Deus gratiae suae donum esse velit et fidei nostrae fructum; idcirco non perspicacis et certae, sed coecae et hebelis rationis nobis concessit usum, nemanifestam sacrorum mysteriorum notitiam ratione adepti, fidem aspernaremur. Atque ita Christianismo longe minus adversari, videntur quam

Diefen Gebanten fubrte er in ben Muetanifchen Unters fuchungen weiter aus. Muf Roften ber Bernunft fuchte er gu geigen, baß fie mit bem Glauben übereinftimme, ober vielmehr, baf bie Bernunft bem Glauben gar nichts auhaben toune, weil fie uichts Gewiffes ertens ne. Daß unfere Borftellungen mit ben Dingen ubereinstimmen , tonnen wir gar nicht miffen; ber Glaube ift es. ber uns allein aus biefer peinlichen Ungewiße beit beraushilft. In feinem nachgelaffenen Werte, bas ohne feinen Ramen erfchien, wurde biefer Steptieismus noch nachbrudlicher ausgesprochen, und er machte auch burch feine Darftellung in frangofifcher Sprache ein großeres Muffehen. Die Grunbe, wodurch die Uns anverläffigfeit aller menfchlichen Ertenntnig, und bas Unvermogen ber Bernunft, Bahrheit gu erteunen, bes hauptet wird, find biefelben, melde fcon Gertus gebraucht, und er felbft in feinen anbern Schriften angedeutet bat, ja auch bie Urt und Beife, wie er ben Chepticismus mir bem driftlichen Glauben in Berbinbung bringt, ift wefentlich von bem eben angeges: benen Gebanten nicht verschieben. Er bat jeboch alles biefes beutlicher auseinandergefest, und auch ben Ginemurf, ale menn ber Stepticismus ben Glauben, ber, nach Suet, ben Mangel ber Bernunft erfeten, und ihr Die fehlende Gewifibeit geben muß, gerftore , au beants' worten gefucht. Der Glaube ift ein Gefchent Gottes. Der Beifall in Glaubensfachen tommt nicht aus ber

existuatur vulgo, see philosophorum disciplinae, quae intertum habent ac dubium, quidquid sensuum et rationis ope cognoscimus, quaeque sustinent se ab omni assessat sie enim praeiudiciis expurgatos animos ac opinionibus liberos, Deo regendos er-fidei divinae moderandos facile permittuat,

Bernunft, fonbern aus einer übernaturlichen Wirtung Gottes : er grundet fich auf eine erfte offen barte. Babrheit, welche um ihrer felbft willen , nicht megen ber Evibeng, bie fich ber Bernunft barftellt. ges glaubt werben muß. Die Bernunft ift nicht bie Urfade, fonbern bas Bertzeug bes Glaubens. Die bas Licht fich felbft und andere Gegenftande gugleich ficht= bar macht, fo macht bie erfte offenbarte Babrbeit, bal ber Glaube und bie offenbarten Gegenftanbe aufgenoms men merben. Die Beweise fur Die Glaubwurdigteit ber driftlichen Religion find nur mahricheinlich, und erlangen burch ben Glauben erft Gewifibeit. Die erften Grundfage ber Bernunft muffen, wenn fie mit ben Glaubenefaten nothwendig perbunden find, um bes Glaubens willen geglaubt werben ; baburch werben fie erft gottlich , b. i. mabrhaft gewiffe Cabe, ba fie por bem Glauben nur menfchlich= gemiffe, b. i. mahricheinlich maren 165). Es ift einleuchtenb, baß nur burch eine Inconfequeng ber Glaube por bem Gfep: ticismus noch aufrecht fiebet, indem Suet, wenn er nicht burch ein Borurtheil ben Glauben bober, ale bie pernunftige Ertenntnif geftellt batte, er in bemfelben benfelben Grund ber Ungewißheit, namlich bie fehlenbe Ueberzeugung von ber Uebereinftimmung ber Dorftellung mit bem Dbjecte, murbe gefunden haben. Das. Ertennen und Wiffen wird, nach biefer Auficht, gang bem Bufall überlaffen, und bie Menichheit ift bemnach in ihrem bodfen Intereffe gu einer volligen Paffivitat verurtheilt. Die Quelle biefer Borftellungeweife mar bei Quet mabricheinlich ein falich verfiandenes relis giofes Intereffe.

Pier=

<sup>165)</sup> Staublin Gefdichte und Beift bes Stepticismus, 2 8. O. 85 ff.

Dierre Bante hatte in Unfebung ber menfchlis. den Ertenntnig Diefelbe Dentart, melde ber menichlis chen Bernunft nur bas Bermogen, Grethumer gu ente beden, aber ein polliges Unvermogen, Die Mabrbeit mit Gemiffbeit zu erfennen . aufprach. Er bat aber burch feinen Cfepticismus mehr Ginfluß gehabt , als Suet, meil er benfelben in feinem Borterbuche, bas fo viel gelefen murbe, geaugert, und an mehreren ge= lehrten Streitigfeiten Untheil genommen bat. Er mar ju Carla, in ber Grafichaft Foir, mo fein Bater res formirter Prediger mar, 1647 geboren. Dit großem Gifer flubirte er, unter ber Leitung feines Batere, bie lateinifche und griechifche Sprache. Geine Lieblinges lecture mar Plutarch und Montagne. Durch ben lebs tern murbe Difftrauen gegen bie Bernunft gemedt. und ber Grund gur Reigung, alles gu bezweifeln, ges legt, welche burch feinen lebhaften Beift und feinen Scharffinn noch mehr Rahrung erhalten mußte. Gein Religionewechfel, (benn er murbe bou Jefuiten, als er ju Touloufe ftubirte, jum Uebertritt gur tatholifchen Rirche verleitet) gab ber feptischen Dentart noch mehr Dabrung. Er bereuete gwar Diefen Schritt; aber feine . Uebergengung von ber Schmache ber Bernunft, baf fie. in Religionsfachen gar feine enticheibenbe Stimme ba= ben tonne, blieb. Bu Touloufe batte er Die fcolaftis. fche Philosophie flubirt; nach feiner zweiten Religions veranderung wurde er in Genf mit ber Carrefianischen Philojophie befannt , und er jog fie ber erftern, meaen ihrer Rlarbeit, bor, ohne ihr barum burchaus ju buls bigen. Er murbe 1676 ju Geban, und, nachbem bie Universitat ju Geban, jufolge ber gewaltthatigen Dagregeln gegen bie Sugonotten, aufgehoben morben, 1681 ju Rotterbam Lehrer ber Philosophie. Geine Bortrage fanden an beiden Orten viel Beifall, benn er befaß eine umfaffende biftoriiche Renntnif ber Philosophie mit

mit einem hellen, einbringenben Berftanbe, und verband bamit Gelehrfamteit und Gefchmad. Gein philosophie fcber Beift nahm einen negativen Charafter an, inbem er nur auf die Entbedung und Berftorung ber Gerthus mer und Borurtheile binftrebte; Rritif und Doles mit murbe bie Sauptrichtung, welcher er fein ganges Reben hindurch vorzuglich folgte. Go theilte er noch, ale er ju Geban angeftellt mar, bem Poiret feine 3meisfel und Erinnerungen über feine cogitationes de Deo. anima et malo mit, welche biefer beantwortete. Gie find noch mit einer gewiffen Schuchternheit, ale bes fcbeibene gragen ju weiterer Belehrung, mit großer Michtung gegen ben Berfaffer vorgetragen. Denn Baple war noch mit ben Obliegenheiten feines Umtes fehr beidaftigt, und arbeitete noch baran, fich bes Gp= fteme ber Carteffanifchen Philosophie gu bemachtigen. In ben pensees sur les cometes, melde 1681 ericbienen , tritt fein polemifcher Geift fcon fraftiger und muthiger hervor, benn er beffritt barin ben Aberglaus ben und die thorichte Aurcht ber ben Uebeln , melde ber Babn an die Ericheinung eines Cometen gefnupft batte. Rachbem er burch mehrere polemifche Schrife ten Ruhm erworben batte, fing er 1684 fein fritis fches Journal: Nouvelles de la republique des lettres, an, welches viel Beifall und Rachahmung fand. Ginige Jahre barauf faßte er bie 3bee, ein hiftorifch= Pritifches Borterbuch gu fchreiben, welches bie Srrthus mer bes Moreri und anberer Schriften über mert. murbige Perfonen , berichtigen , und bie Luden und Mustaffungen berfelben ergangen follte. Diefes bet Gelehrfamteit , bem fritifchen Scharffinne und ber Grundlichteit eines Baple wolltommen murbige Unters nehmen fuhrte er gwar nicht gang fehler's und tabele les, mas nicht in ber Dacht eines Gelehrten fanb, aber boch mit vielem Meife, wogu ihm bie, burch Ca= "

balen

balen bemirtte Abfetung bie notbige Dufe gab , jur allgemeinen Bufriedenheit in bem 3. 1695 aus, und gab ber Welt ein Bert, welches fein Berbienft und feinen Damen unfterblich gemacht bat. Er bat in bemfelben mehrere philosophifche Spfteme belenchtet, Die fcwachen Geiten berfelben bervorgehoben , Die Schwierigfeiten ber meufchlichen Ertenntnif ine Licht gefest , und überhanpt feine Ueberzeugung bon ber Schmade ber menichlichen Bernunft anofibrlich bargefiellt. Die Duge, welche er nach ber zweiten Hugs gabe bes Worterbuche erhielt, benutte er, eine Gamms lung von literarifden, bifforifchen, fritifden und phis lojophifchen Bemerkungen und Abbanblungen beraubzus geben, And bier ift Kritif und Dolemit die Sauptig: de. Manche Buncte ber Lehre pon Gott, Borfebung, Bulaffung bes Bofen, Das Princip ber Organifation werden besondere beleuchtet. Da er fein ganges Leben bindurch, befondere mit Theologen, viele Streitigfeiten gehabt batte, und Surieu, ber anfanglich fein Rreund. nachber fein Reind murbe, einen groffen Unbang batte. fo murbe fein theologifches Softem burch Jacquelot pon einer gehaffigen Geite angegriffen, mogegen er fich in ben Unterhaltungen bes Maximus und Themis flius vertheibigte. : Diefes mar bas lette Product feis nes thatigen Geiftes 166). Er ftarb im 60ften Jahre feines

266) Dictionnaire historique et critique, Rotterdam rêgő, fol. Dictionnaire histor, crit, p. Mr. P. Bayle. Ed. II tionerdam 1702, 3 Voll. fol. IV. Ed. Amsterdam 1750, 4 Voll. fol. Pert. Paplent βρίτ ιδιρβήδιας Φίδετταλιά, herausege, son των. Διαπ. 3 α ε δ β. Δμία 1716, 97, 8: 2 Φολ., επιβάί τοι πρίθιοβρήδιας πείπει αλο το τουτίας πιθέττες μαια ναπ θειτεί α εξ. β. 1741. — Reponse aux questions d'un Provincial. Rotterdam 1704, 5 Voll. 8. Éntresiens de Maxime et de Themiste ou

## 254 Giebentes Sauptit. Erfte Abth. Bierter Abichn.

feines Altere b. 28 Dec. 1706 an einer Bruftentguns bung 167). Er mar bon allen, einige erbitterte und in ihrer Gitelfeit von ihm gefrantte Gelehrte ausge= nommen, geachtet und gefchast, nicht allein wegen feis uer großen Gelehrfamteit, fonbern auch wegen feines berrlichen Charaftere. Gein Lebenswandel mar mufter: 216 Gelehrter hatte er fich bie Bahrheit gu feinem Biele gemablt, und feine Dolemit ding nur auf Entichleierung ber Parben ber Bahrheit aus. Da bie Entbedung ber Grunbe bes galfchen leichter ift, als bie bes Mahren, und ba er burch bie Bergleichung ber verschiebenen Sufteme bie Ueberzeugung erhielt , baf fie nicht alle mahr fenn tounen, ob fie gleich nicht nur bon ihren Urhebern, fonbern auch noch von vielen Uns bern fur mabr gehalten worden, ba ferner fein fabiger Geiff mit Leichtigfeit Die pericbiebenen Gniteme auffala fen uub ihren innern Bufammenhang ertennen tonnte. aber nicht auf Die tiefer liegenben Grunde ihres Gutffee bens in bem menfchlichen Geifte fortging , fonbern bei bem Gegebenen fteben blieb , um es mit einander gus fammenzuhalten, weil Scharffinn, fein porzuglichftes Zas

on reponse à l'examen de la Theologie de Mr. Bayle, par Mr. Jacquelot. Rotterdam 1706. 8. Octovres diverses à la Haye, 1725 — 31. 101. 4 Voll.

167) Außer mehreren Elogen in gelehten Journalen, ber lisiorier de Mr. Bayle et de ses Ouvrages wer der Genfer Ausgabe des Wehrerbuchs v. 1722, nuchde in der Ausgabe v. 1722 derichtigter und erweitert motten, ih die Lebendbefüreibung der Bayle von des Maizeaus die delte und vollfähndighte. Sie erhöhen 1750 auf Migkebam in 22, mit für der Amserbamer Ausgabe d. Wedererbuchs v. 1730, 400, auch der Bolfelen 1750, 1746 beigeführ.

Salent, babei am meiften Beichaftigung und Spiele raum fanbaufo bitbete fich in feinem Beifte eine Reis gung und Kertigfeit, menichliche Borftellungen, Behauptungen, Spfteme gu fritifiren, und Widerfpruche, Schwierigtelten, Inconfequengen, Grundlofigfeit aufs subeden. Diefe Reigung grtete aber nie in Streite fucht que, und auch die Urt nnb Beife, mie er Die-Streitigfeiten fuhrte, bemies, baf Achtung fur Babre beit, ber er, ungeachtet feines Stepticiomus, bulbigte, ibn babei leitete. Denn er disputirte ftreng, aber obe ne allen Uffect, und mifchte burchaus nichte Derfonlis ches ein ; ja anftatt ben Streitpunct fo barauftellen. bag ibm ber Gieg leichter werbe, trug er ihn mit als Ier moglichen Starte, mit ben gewichtvollften Grunben unterftust , por. Db er lieber Babrbeiten beftritten. als vertheidigt habe, um fich des Beifalls ber Freis Denter au verfichern 168), ift febr ameifelhaft.

<sup>168)</sup> Epistolae Leibnitii Vol. IV. p. 4.

<sup>169)</sup> Man febe feine Einwurfe gegen Poiret cogita-

tung von ber Schwache ber Bernunft in ber pofitiven Ertenntniß ber Bahrheit - Die negatives ober bie Erfenntnig, bag etwas irrig und falfch," b. i. nicht Bahrbeit ift, ließ er unangefochten - baß bie Offens barung allein guverlaffige Bahrheiten enthalt, bag aber Die Bernunft nicht im Stanbe ift, jene Babrbeiten au begreifen; bag bie Bernunft in ben Offenbarunablebren burchaus fcmeigen muffe, weil fouft, wenn man mit ber Bernunft in Religionemahrheiten raifonniren molle, auch biefer lette fefte Boben verfinten murbe. Denn Die Bernunft fen mit einem agenden Pulver ju pergleichen, melches erft bas faule Fleifch, bann aber auch bas gefunde gerftore, und gulett noch bie Rnos den und bas Mart angreife 170). Ueberall findet er Miperfpruche in ben Suftemen ber Philosophie, nirgende ein ficheres und evidentes Rennzeichen und Merts mal ber Babrbeit, und wo man evidente Grunbfane ju erbliden glaubt , ba werben fie burch Glaubenefabe umgeftogen. Das größte Scandal aber ift biefes, baff bie Bernunft nicht einmal bas Dafenn ber Rorpermelt bemeifen tann. Die Cartefianifche Philosophie bat ben alten Worrhoniern barin neue Bortheile geschafft. Uns fatt baf biefe bie Sprache fubrten : ich fuble mobil Sine bei ber Gegenwart bes Reuers, aber ich meiff nicht, ob bas Teuer fo ift, wie es mir erfcheint; tann ber Cleptifer heutiges Tages, burch Bulfe ber neuen Philosophie, weit beftimmter fagen: "bie Barme, ber Geruch, Die garbe find nicht in ben Dbjecten meiner Sinne; es find nur Mobificationen meiner Seele; ich weiß, die Rorper find nicht fo, wie fie mir erfcheis nen."

tiones rationales de Deo, Edit. III. Amsterdam 1715. p. 809.

<sup>170)</sup> Dictionn. Acosta. Rem. G.

nen," Sethst die Benegung und Ausbehnung sonnte man nicht babon ausachmen, so gern man wollte. Denn wenn die Objecte unserer Sinne und gefärkt, warm, katt scheinen, und es bech nicht sind, warnut halte scheinen, und es bech nicht sind, warnut hollten sie nicht auch ausgedochnt und gesialtet in Bewegung und Rube sicheinen können, ohne wirftlich bers gleichen an sich zu haben. Es ist sogat möglich, daß die Sinnenobjecte nicht die Ursachen unserer Zenfarion ein sind, daß ich Währne und Kälte sichte, Karben, Kiguten, Beregung und Würdenung siehe, ohne daß es Körper gibt. Man kann nicht dagean einwenden, auß uns Gett auf dies Erine betrüge. Denn wennt er und in Aussehnung seine betrüge. Denn wennt er und in Aussehnung er Jarben u. s. w. betrügen känn, warum sollte er es nicht auch in Bergien känn, warum sollte er es nicht auch in Bergien känn, warum sollte er es nicht auch in Bergien gien 2711.

Benn ber Dogmatifer einen mahrhaften Giea uber ben Steptifer bavon tragen follte, fo mußte er ibm zeigen, bag bie Bahrheit burch untrugliche Renns geichen erkennbar fen. Gabe es ein folches Beichen, fo mußte es bie Evibeng fenn. Dun gibt es viele Dins ge bon bochfter Evidens, melde gleichwohl burch Glaus benefate verworfen merben. Es ift evident, bag Dins ge, melde von einem Dritten nicht vericbieben find. unter fich felbit nicht verschieden find. Die Dffenbas rung erffart biefes Ariom burd bas Gebeimnig ber Dreieiniafeit fur falich. Daffelbe Gebeimnif mirft bas Mriom . baf froifden Individnum , Datur und Derfon fein Unterfchied ift , uber ben Saufen. Es ift evident, bag sum Befen eines Denfchen, als einer tealen volls ftanbigen Perfon, nichts weiter, ale bie Bereinigung eines menichlichen Leibes und einer vernunftigen Geele erfoderlich ift. Die Menschwerdung Jefu lehrt bas Ge-

171) Dictionn. Pyrrhon. Rem. B. Cennem. Gefd. b. Bbil. XI. 26.

M

gentheil. Es ift evident, dag ein menfchlicher Rorper nicht jugleich an mehreren Orten fenn fann , und baff Die Accidengen einer Gubftang nicht ohne ihre Gubftang befteben tonnen. Das Gebeimniß bes Abendmahls In ber Moral ift es evident, bag ficat beibes um. man bas Bofe verhuten foll, wenn man es fann, und baf man fundigt, wenn man es erlaubt, wo es vers binbert werden tounte. Rach ber Theologie ift biefes falfch; benn fie lebrt, baß Gott nichts thut, mas nicht feiner Bollfommenheit murbig ift; und boch bulbet er olle Unordnungen in ber Belt, welche er leicht verbinbern tonnte. Es ift evident, bag ein Befen, bas noch nicht eriffirt . feinen Theil an einer bofen Sandlung . nehmen , und als nicht miticulbig , ohne Ungerechtig= feit, nicht geftraft merben tann. Durch die theologis fche lebre von ber Erbfunde wird biefe Evident gum Grrthum. Es ift evident, bag bas Moralifchaute bem Mublichen vorgezogen werben muß. Dagegen fagen bie Theologen , baß Gott, ba er bie freie Bahl gwis ichen einer volltommen tugenbhaften, und einer Welt, wie bie unfrige ift, hatte, bie lette vorgezogen bat, meil er fich in berfelben mehr verherrlichen tonnte 172).

Bayte gicht bieraus bad Reluttat, bag bie menschliche Bernunft unvermögend ift, die Wahrbeit zu ertennen, und zur Gerößbeit zu gelangen, das Wahre
mit bem Falichen nicht verwechleit zu Baben. Denn
auch bad Genissfiete, was sie ertenut, wird durch die
Theologie, welche sich auf Offenbarung Gottes, bes
absolut vollkammen Geiskes, gründer, umgestößen,
Darum muß sich die Vernunft bemultigen unter ben
Glauben, und sich ohne Anmaßung ben göttlichen AusGründen, und sich ohne Anmaßung ben göttlichen Aus-

172) Dictionnairs. Pyrrhon, Rem. B.

fpruchen in ber Religion unterwerfen. Daber ift feine Philosophie fo empfehlungemurdig, ale die Porrhouis fche, weil fie ben Menichen mit feinem mabren Bus fanbe befannt macht, und ihn gur Reifgion, Die feiner Schwache einen übernaturlichen Beiffand barbies tet, binfubrt. Die Theologie ift baber Die Grenze bes Cfepticientus; bort bort er auf und ichweigt. bier entfteht bie Frage : ift benn bie Theologie nicht auch bem Chepticiemus blodgeftellt? Die Theologie. welche fur Wahrheit ausgibt, mas mit ausgemachten Grundfaten ber Bernunft ftreitet, follte Diefe nicht auch bie Baffen bes 3meiflere ju furchten haben? Bante felbit geftebt offen, bag ber Clepricismus nicht ber Phofif, nicht ber Moral, aber ber Theologie furdtbar fenn muffe. Deun bie Phufiter ertennen es auferbem fcon, bag bie letten Grunbe ber Raturerfcbeinungen ein Gebeimniß find und bleiben, und nur berjenige, ber bie Ratur gemacht bat, fie auch volltommen ers tennt: Die Zweifel betreffen nur die Erflarungen: beide ftoren nicht die Ratur in ihrem Gange, mas bie Moral betrifft, fo balten bie Cheptifer nur uber ben Grund und bie Ertenntnifiquelle ber Dfliche ten ihr Urtheil gurud, fagen fich aber nicht bon ber Musubung berfelben los. Aber in ber Religion ift ber Zweifelsgeift gefahrlich; benn fobald die fefte Uebergeus gung finft , fallt auch ber 3med, die Birtfamteit und Die Musubung ber Religion babin 173). Bum Glud ift

<sup>175)</sup> Dictionnaire Pyrrhon. Rem. B. C'est par rapport à cette divine science que le Pyrrhonisme est dangeeux; car on ne voit pas qu'il le soit guere, ni par rapport à la Physique ni par rapport à l'Eint. Il importe peu qu'on dise que Pesprit de Phomme est trop borné, pour rien docouvir dans les verites naturelles, dans les concouvir dans les verites naturelles, dans les con-

ift die Denkart bes Steptiters nicht sehr baufig; die natürliche Umviffenbeit und Reigung gum entschiebenben Urtheite, die Macht ber Erziebung und die Kreft ber Gnade in ben Glaubigen sind die Bollwerte, welde bem Stepticiomus und feinem ichabitichen Einfuß Schranken feben \*\*\*

Es ift nicht leicht ausjumachen, ob und immiefern Bapte ein Steptiter aus eigner Uebergeugung war. Denn wenn er gleich den Pyrrhonitern in seinen Schriften große Lobspruche macht, und die Stepfis seibst often gere ante

ses qui produisent la chaleur, le froid, le flux de la mer etc. Il nous doit suffire qu'on s'exerce à chercher des Hypotheses probables, et à recueillir des experiences; et je suis fort assuré qu'il y a très - peu de vous Physiciens dans notre siecle, qui ne se soient convaincus que la nature est un abime impenetrable et que ses ressorts ne sont connus qu'à celui qui les a faits et qui les dirige, Ainsi tous ces Philosophes sont à cet egard Academiciens et Pyrrhoniens) La vie civile n'a rien à craindre de cet espritlà; car les Sceptiques ne nioient pas qu'il ne se fallut conformer sux coulumes de son pays, et pratiquer les devoirs de la Morale et prendre parti en ces choses - là sur des probabilitez, sans attendre la certitude. Ils pouvoient suspendre leur jugement sur la question, si un tel devoir est naturellement et absolument legitime; mais ils ne le suspendoient pas sur la question s'il le falloit pratiquer en telles et telles rencontres. Il n'y a donc que la Religion qui ait à craindre le Pyrrhonisme: elle doit être appuyée sur la certitude; son but, ses effets, ses usages, tombent des que la ferme persuasion de ses veritez est effacée de l'ame.

174) Dictionnaire, ibid.

anmenbet, um bas Unhaltbare und Errige in ben Bors fellungen und Ertenntniffen ber Den den in bas Licht gu feten ; fo tonnte er biefes boch auch thun, ohne bag er fich wirflich ju bem Cfepticismus befannte, fo wie er bie Lehre ber Manichaer oft gebraucht , um ben Stols bes Dogmatifers zu bes muthigen, aber jene Lebre feibft nicht au ber feis nigen machte. Dafur fpricht fein philosophischer Curfus in bem vierten Banbe feiner Ocuvres diverses, in meldem er auch manche 3meifel gegen bie Erfenntnif porbringt, aber boch auch nicht blos bie Moglichteit , fonbern auch die Birflichfeit ber Biffens Schaft einraumt, und ber Umftanb, baf er bie Gins ficht hatte, ber Cfepticismus gerftore fich felbft 175). Diefes zeigt fich auch fogleich an ben Steptischen Ura theilen tes Baule. Menn er auf ber einen Seite bes hauptet , ber Stepticismus findet fein Biel in ber Theologie, welche uber allen Zweifel erhaben ift, und bann wieberum behauptet, nur allein die Religion, ober Die Theologie, habe bem Stepticismus ju furchten, fo bebt bas Gine bas andere auf. Auch murbe baraus folgen, baf bie Theologie, wenn fie auch gang ver=" nunftlofe, ja vernunftwibrige Gate enthielte, bennoch nicht nur angenommen werben muffe, fonbern auch felbit nicht von ber Bernunft cenfirt werben burfe. Ift es mohl angunehmen, daß Banle folche Lebren fur

<sup>175)</sup> Dictionnaire Pyrrhon, Rem. C. On sent que cette Logique est le plus grand effort de subtilité, que l'esprit humain ait pu faire; mais on voit en même temps que cette subtilité ne peut donner aucume astisaction; elle se confond elle-même; car si elle etoit solide, elle prouveroit qu'il faut douter.

mabr und fur bie oberften Musioruche in bem Reiche ber Babrheit babe baiten fonnen? Bae er oben ben evidenten praftifchen Grundiagen ber Bernunft aus ber Theologie entgegenfett , bas betrachtet er anbermarts ale Lebren, Die ben 3meifel aufregen, und fest ihnen Die Danichaifden Lebren entgegen 176). Go menig man aber ben Cfepticismus ale Uebergeugung bes Bante gonehmen tann, fo menig taun man fraend ein bogingtifches Onfiem ale bas feinige anfeben, wiemobl er bem Cartefignifden am geneigteften ift, biente fich bes Cfepticismus ale eines Mittele, Irra thumer aufzudeden, Die fcmachen Geiten bes Bers nunftspfieme und ber firchtichen Dogmatit ine Licht gu feten', Stols und Mebermuth, blinde Muctoritat und herrichaft ber Deinungen, Undufbfamfeit unb Berfolgungefricht ju befampfen 177). Die Liebe gur 2Bahrs

## 176) Dictionn. Simonide. Rem. F.

177) Dictionn. Simonide. Rem. F. Nos plus grands Theologiens, s'ils agissoient comme Simonide, c' est à dire, s'ils ne vouloient assurer sur la nature de Dieu que ce qui par les lumieres de la Raison leur paroitroit incontestable, evident, et à l'épreuve de toute difficulté, demanderoient incessamment de nouveaux délais à tous les Hierons. Ajoutez même que Simonide, consultant et examinant l'Ecriture sans l'efficace ou de l' education ou de la grace, ne sortiroit pas de son labyrinthe, ni de son silence, La raison lui défendroit de nier les faits contenus dans l'Ecriture, et de ne voir pas quelque chose de surnaturel dans l'enchoinement de ces faits; mais cela ne suffiroit pas à le faire décider. Les forces de la raison et de l'examen philosophique ne vont qu'à nous tenir en balance et dans la crainte d'errer, soit que nous affirmions, soit que nous niions. - Et prenez bien garde qu'il n'

Babrheit , Die Scheu bor Grrthumern erlaubte ihm nicht, ein entschiebener Dogmatiter gu fenn, aber fie binderte ibn auch, bem Clepticismus uneingeschrantt beigutreten. Bir finden alfo bei ihm einen gemaßigten, beicheibenen Dogmatismus, verbunden mit bem Bewußt= fenn, bag ber grrthum leichter ift, ale bie Erwerbung ber mahren Ertenntnig, bag Reigung und Intereffe leicht bem Urtheil vorgreift, und bie Grabe bes gurmabrhaltens verwechfelt, fo wie mit einer baraus entfpringenten Reis gung gunt forgfaltigen Prufen ber Grunde und Gegens grunde, ber Schwierigfeiten und Ginmurfe, und gum Aufschieben bes enticheidenben Urtheile, bie bie Ber= handlungen uber wichtige Gegenftanbe gefchloffen find. Beil nichts leichter und gewöhnlicher ift, ale baf man fich ein Biffen anmaßt in Dingen, Die fein Gegenfant bes Biffens find, fo richtete Baple hauptfachlich auf biefe Urt Gegenftanbe - und bas maren hauptfachs lich folde, bie fich auf Religion und Theologie begies ben - bie gange Starte feines fleptifchen Scharffinns, mit foldem Gifer . baf es ben Unicein geminnt , als mare es ihm barum ju thun gemefen, alle religiofe Hebergeugungen ju pertilgen , und ale mare er felbit obue

y a aucune hypothese contre laquelle la Raison foursiase plus d'objections que contre celle de l'Evangile. Le mystère de la Trinité, l'incarnation du Verbe, sa mort pour l'expistion de nos péchés, la propagation du péché d'Adam, la prédestination eteraelle d'un petit nombre de gens au bonheur du Paradis, l'Agiodication eternelle de presque tous les hommes aux supplices de l' Eafer, qui ne finirons jamais, l'extinction du francarbitre depuis le peché d'Adam etc. sont des choses qui cussent jetté Simonide dans de plus grunds doutes que tout ce que son imagination lui suggera. ohne allen Glauben an Gott und Unfterblichfeit gemefen. Milein eine fubjective Uebergengung muß bier gang ans bem Spiele bleiben; benn mer Die Bewrisgrunde ber philosophifchen Schulen und ber Theologen fur bas Daien" Gottes, bie Immaterialitat und Unfterblichfeit ber Geele mit ber groffren Strenge pruft , und fie gu leicht findet, fann babei boch immer ein religibler Denich fenu. Die Rritit bes Baple ift von ber Urt, bag fie und auf feinen Rall nothigt, feinen fubjectiven Glaus ben in 3weifel an gieben; auch fein ganges Leben und feine Dentart geben und einen religiofen Menfchen gu ertennen. Dan wird burch feine fteptifchen Beleuchs tungen pielmehr barauf geführt, bag Baple ein, auf gemiffe Begenftande fich beichrantendes Unbermogen in ber menfclichen Bernunft entbedte, ein Biffen in jes nen Gegenftanden ju erlangen, fo groß auch bas Intereffe fur Diefelben ift, bag er aber uber ben Grund biefes Unvermogens nicht weiter nachforichte, und biefe Unterfuchung jum Theil burch theologische Borurtheile befeitigte. Er batte ju michtigen Mufichluffen tommen tonner, wenn er barauf feine Dentfraft gerichtet bats te : aber er begnugte fich , bas Scheinwiffen in biefen Gegenftanden ju gerftoren - ein Berbienft, melches amar nur negatip, aber bennoch von großer Bebeutung ift.

<sup>178)</sup> Reponse aux questions d'un Provincial. T. II.

Die Unmöglichteit, Gottes Befen in einen Begriff ju faffen 179). Gimonides murbe von bem Ronig Biers on gefragt: mas Gott fen? Er bat fich einen, bann gwei, vier, acht u. f. m. Tage jum Bebenten aus, und erflarte endlich, bag, je langer er baruber nachbente, befto buntler werbe ibm ber Gegenftand. Er mollte ben Surften nicht mit ben popularen, auf bem Gefühl beruhenden Borfiellungen, bag er ein uneudliches, allmachtiges Befen ift , welches bie Belt gemacht bat und fie regiert, abfpeifen, fonbern er fuchte eine Defie nition, in welcher alle Mertmale beutlich, evident und unbezweifelt maren. Da er eine folche nicht fanb , fo fab er fich jum Stillfcmeigen genothigt. Satte er geantwortet: Gott ift von allen Rorpern, Die bas Unis verfum ausmachen, verschieden; fo murbe man ibm bie Frage vorgelegt haben: ob bas Beltall immer, menias ftene ber Daterie nath, eriftirt habe? ob die Dates rie eine wirtende Urfache habe? Die bejabende Unts wort murbe bie Behauptung berbeiführen, baß fie aus Richte gemacht worden - ein Lebrfat, ber nicht bes griffen , nicht begreiflich gemacht merben tann. Barte er jene Grage verneint, und behauptet, bie Materie babe feine wirtenbe Urfache, fo murbe man ibn gefragt haben, mober tommt es, baß Gott eine folche Gemalt auf die Materie, und nicht umgetehrt die Das terie auf Gott hat? Und ba hatten tuchtige Grunde angegeben werben muffen, warum zwei, in Rudficht auf Exifteng unabhangige, gleich nothwendige und emis ge Wefen fich fo ungleich in Rudficht auf ben Gins fluß auf einander verhalten. - Ef ift nicht genug, ju fagen , Gott fen von allen Rorpern, die bas 2Belts all ausmachen, verschieden; man verlangt auch noch

<sup>179)</sup> Dictionnaire. Simonide. Rem. F. T. III. p. 1235 seq.

me geher, nicht nur, daß es deutliche Begriffe enthalte, sondern auch, daß es die Erfahrung zu ertlaren gureichend feit; so fiedt die Anporthese der Manideer in Anschung des ersten zwer Deitmas weit nach, ist aber int Anschung des gweiten bemiesten sehr überlegen. Die Heiden gest gesten mit dieser Hopportese eber ferrig werben, als die Christen, da die Erterlig keinen über die Freiheit, wo der angersende Theil imm mer im Bortheil ist, die kteine Ish wer Anschungsgrunden, worauf sich die Manicher füngen, ein groge Bebergewicht geben, ja sie anwidertessich machten. 1819.

Diese Zweifel, die Aubführlichfeit, mit welcher Bapte sie vorgetragen hatte, und die öftere Wiederbolung der gefte Musichen. Milgelm King wurde davurch hauptjachtich veranläst, seine Whhandlang von dem Befen zu schreiben zug, ond der Bapte, daß das Dassun des Befen in der Welt auf teine befriedigende Welse won der Bernunft erftart werden finne, und jede Auflich welt geriffen, und bestimmt, einen Bersuch zu mach, wenn auch nicht die Echwierische einer Bersuch zu hehre, wenn auch nicht die Echwierischer feine fibt zu heben, doch zu geigen, daß sie nicht unaussicht sept.

<sup>181)</sup> Dictionn. Manichiens Rem. D. Pauliciens Rem. E. G. H.

<sup>182)</sup> De origine mali, auctore Guil. King Episcopo Devensi. Londini 1702. Bremae 1704. 8.

<sup>183)</sup> De origine mali c. 2. p. 47. 48. 49. ed. Brem. Notum est, difficultatem hanc exercuisse tam philosophos antiquos, quam patres ecclesiae:

tet bas naturliche Uebel, welches in ber Unvollfoms menheit befteht, aus ben nothwendigen Schranten der Beicopfe und aus Gottes freier Bahl , bas phnfifche aus jenen Schranten, und bas moralifche aus ben febe lerhaften Acten einer vollfommnen indifferenten Greis beit ab, und fucht nur ju zeigen, bag bas Uebel theils nothwendig, theile gufallig, und von Gott jugelaffen merbe, weil es ohne großere Unvollfommenbeit nicht habe entfernt werden tonuen, oder weil es mit ber Bolltommenbeit bes Bangen beffebe. Die Annahme einer gefettofen Rreiheit, bas Befiandniff, baf ber menfchliche Berftand bie Dinge, wie fie find, in ihrem gangen Bufammenbange nicht zu erfennen vermoge, und pon bem volltommenften Befen nur Borftellungen babe. wie ber Blinde von ben Karben, und die Bermeifung auf Die Religion, ale bem letten Berubigungemittel in Unfebung ber Gunbe, beweisen offenbar, baf er fich pon ber Unficht bes Bante im Grunde nicht entferns te, und mo er icheinbar weiter gegangen mar, bie Gade burch feine Sopothefe von ber Freiheit neuen 3meis feln ausgefett hatte.

Radbem auch Jacquelot in feiner Schrift fiber bie harmonie bes Glaubens mit bet Bernunft 1\*0) bie Schwierigkeiten, welche Bayle in ber gotitiden Beltregierung in Ansehung ber Freiheit und bes Boch

> siae; et aunt etiam, qui negant adhuc solutam, into qui refutare in 2e suscipiunt omnes solutiones adhuc oblatas; nec ego absolutam omnibus numeris promitto, quamvis spero, me hac dissertatione ostensurum, insolubilem eam non esse.

184) Conformité de la foi avec la raison par Mr. Jacquelot. Amsterdam 1705. 8. 270 Giebentes Sauptit. Erfte Mbth. Bierter Ubion.

fen gefunden, ju feben versicht batte; fo unterwarf Bapte noch einmal biesen Bersuch einer ftengen Prisumg "2"). Das Resultat war, daß die Berich, nung der Bernunft mit ber Theologie ktiese Schrieb, weiter gefracht, und die Schwierigkeien nicht geschoet worden, ungeachter es blesem Gelebrten nicht an Scharf, sinn und burchringendem Berslande geschlt habe, weit sie unnichtebar seven "1",

Er fielt ben Sauptpunct bes Streifs so bar, bag es auf bie Frag antpune, ob und bie Bernunft nicht allein von der wirflichen Uebereinstimmung der Eigensschieden Gotzes mit ber Weltreigierung, und besender darft auf flaten tomte, so baß die Schwierigleiten, womit die Ertenntnis biefes Jusammenhangs berbeckt ift, ser den menschilden Gesse wegen der berbeitstellen. Zagentel bei beidet, Laufe verneint biefe Frage 127.) Jener ift übergeugt bag und

- 185) Reponse aux questions d'un Provincial T.III, chap. CAXVIII CLXI. p. 635 1029.
- 186) Reponse T. III. p. 638. Aussi puis-je bien yous attester que ceux qui trouvent qu'il ne leve point les difficultez, ne se prennent point à lui, mais aux embarras insurmontables de la mattere qu'il a traité.
- Jiby) Reponse T. III. p. 813. De quoi s'agit-ui donc? D'un accessoire pou important au Christianisme. C'est de savoir, si nôtre ration peut comprender l'accord recle et effectif qui se trouve entre les attributs de Dieu et le système de la predestination, et si elle peut satisfaire aux difficultez qui nous couvrent la connoissance ou les idées de cet accord, il est question Ails-je, de savoir si elle peut non seulement convainces, mais eclairer aussis notre seprit sur ce aujet.

und nur bie Dernborung davon überzengt, daß alle Juffande des Meufchen mit: bei nendlichen Eigenfonten Gortes überzeinstimmen, aber daß die Bernunff nichte davon begreifen keine. Um biefen Gegenfaß zwischen der Zheologie und oblisopopie beutlicher zu machen, feltet er die theologische kehre von der Sinde und Gnademwohl, nach dem Bekenntuß der Reformire ten, in sieben Sahen den philosophischen Sahen entges gen 148).

Dan barf fich übrigens nicht munbern, bag er auf diefe Urt Bernunft und Offenbarung einander ente gegenfett, indem er gerade bie in feiner Rirche anges nommenen Lehrfage fur die Artitel bes Offenbarunges. glaubens überhaupt nimmt, worin boch feine allgemeis ne Uebereinstimmung Statt findet : benn es ift ubers haupt feine Urt, Schrift und Bernunft einander ente gegen ju fegen , und ale Glied ber reformirten Rirche bielt er naturlich bas Dogma berfelben fur bie mabre Muslegung ber Offenbarungeurfunde. Aber vielleicht maren eben bie berfelben entgegengefesten Bernunfts grundfase Zweifel, welche eigentlich bem firchlichen Dogma gelten follten. Jacquelot hatte in der Freiheit Die Bermittlung ber Schwierigfelten und Die Bereinis gung ber Theologie und Bernunft gu finden gesucht. Dagegen erftart fich aber Bante aus bem Grunde, weil bie Rreibeit felbit ein Gegenstand fen, ber bie Bernnuft in eine Menge von Schwierigfeiten verwichele, und bas ber, besondere wenn man eine indifferente Freiheit ans nehme, welche ein blos gufalliges Sandeln in fich fcbließe, bei welchem alles Borberwiffen unbegreiflich fen, Die Schwierigfeiten noch vermebre 189). Die

<sup>188)</sup> Reponse T. III. p. 812 seq.

<sup>189)</sup> Reponse T. III. ch. 142. p. 792.

Die Freiheit felbft vermarf Banle nicht, fonbern ertlarte fie nur fur unbegreiflich, wiewohl er auf biefen Panct weniger, als auf andere, feine Ungriffe gerichtet batte. Die Bertheibigung ber gufalligen Freis beit burch Jacquelot fuhrte ibn in feiner vorletten Schrift barauf, Die Schwierigkeiten in Diefer Lebre mehr ju entwickeln, und ju geigen, bag, welche Partei man auch ergreife, man immer bon ber entgegens gefetten in bie Enge getrieben merbe 190). Dhne bas Chriftenthum murbe man fetbft nicht einmal Gewiß: heit haben, baf ber Menfch fret fen. Cartefius, und Jacquelot berufen fich gwar auf bas Bewuftfenn, bas jeber von ber Freiheit bat. Allein biefes tann gar nichts beweifen. Denn es laft fich burch bie Bernunft nicht begreiflich machen, wie ein Befen, bas nicht burch fich felbft eriffirt, bennoch von felbft Urfache feiner Sandlungen fenn tonne. Dan tann nicht bies fem entgegenfegen, bag wir eine beutliche Borftellung bon unferer Erifteng haben; benn ich bente, alfo bin ich; ungeachtet wir nicht von une felbit eriffiren ; baf mir folglich richtig auf folgende Beife ichließen : ich bin mir beutlich bewußt; baß ich thue, mas ich in bem Rreife meiner Birtfamteit mill, alfo bin ich frei, ungeachtet ich fowohl in Unfehung bes Dafenne, ale bes Birtens, von bem Schopfer abhangig bin, - biefe Urt Die Freiheit ju bemeifen, thut ber Gache mehr Gintrag , als man glaubt. Denn man tann ben Schlug umtelien: ich bin mir meiner Erifteng flar und beuts lich bewußt, und bennoch existire ich nicht burch mich felbit; alfo folgt baraus, baf ich mir flar und beuts lich bewußt bin, biefes und jenes ju thut, noch nicht, Daß

<sup>190)</sup> Reponse T. III. ch. 138-142.

baf ich es burch mich thue 191). Das Bewufitfenn unferer Exiftens gibt une teinen Mufichlug uber ben Grund berfelben. Daben fannten bie Beiben ubers baupt gar nicht bas Dogma von ber Schopfung aus Dichts, und fie bielten jebe Gubftang fur ein unente ftanbenes und unvernichtbares Ding. Daffelbe ift auch ber Rall mit ben Sanblungen bes Billens. Durch bas bloffe Bewuftfeyn berfelben tonnen wir nicht unterfcbeiben. ob mir fie felbft bervorbringen, oder ob mir fie von berfelben Urfache, Die uns erhalt, erhalten. Die Refferion tann allein bieruber etwas ausmachen ; ja burch bloffes philosophisches Rachbenten tommt man mobl nie jur Gewifiheit, baf wir bie mirtende Urfache unfes rer Billenbacte find. Deun maren mir auch ein gans leibenbes Subject ober Inftrument in ber Sand beifelben Befens, welches uns bas Dafenn gegeben bat: fo murben boch biefelben Mahrnehmungen auf Diefelbe Art erfolgen, wie fie, nach Borausfegung ber freien Urfache in une, erfolgen; wir murben biefelbe Rofge von Borftellungen und Gebanten, Diefelben Entichlienuns gen, biefelbe Unichluffigfeit, baffelbe Wollen und Dichts wollen in uns mahrnehmen 192). Wenn man alfo teine

- 191) Reponse p. 761. Je sens clairement et distinctement que j'existe, et neanmoins je n'existe point par moi-ntême. Donc quoique je sens clairement et distinctement que je fais ceci ou cela, il ne s'ensuit pas que je le fasse par moimême.
- 192) Reponte T. III. p. 762 seq. Disons aussi que le sentiment clair et net que sous avons des actes de nôtre volonté, ne nous peut pas faire diacerner, si nous nous les donnons nous-mêmes ou si nous les recevons de la même cause qui nous donne l'existence. Il faut recourir à la refiexion ou à la meditation afin de Centam. Réfé. à Spiis; M. E. É. faire,

teine andern Gründe für die Freiheit hatte, als weiche die Phifit und Metaphyfit darbietet; so wurde man balb gefchagen fenn, ober sich nur mit dem Eine wurf der Folgerungen vertheibigen konnen. Die Moral und die Religion find allein die feste Stufe der seichen 1913.

Die Freiheit tommt besonbere burch zwei metas phyfifche Grunde ine Gebrange. Die eine ift bie, burch bie Philosophie des Cartefius aufgetommene, Behamtung, bag tein Gefchepf eine Bewegung herbore bringen tann, und bag bie Geele in Unsehung ihrer Empfindungen , ihrer Borftellungen und Gefühle bes Schmerzes und bes Bergnugens ein blos paffibes Gubs ject ift. Und boch glaubt jedermann, bag, wenn er bas Muge auf einen Baum richtet, er bie Borftellung, und burch bie Bergleichung mehrerer Baume, ben Bes griff bavon burch feine Thatigfeit fich gebilbet bat. wie es die meiften Philosophen, außer ben Cartefianern, behauptet haben. Allein fein Menfch weiß, wie bie Borftellungen gemacht werben. Ift es nicht ungereimt, anzunehmen, dag ein Menfch feine Borfiellungen mas de, ba er nicht weiß, wie fie gemacht werben, ba

faire ce discernement. Or je mets en fait que par des meditations purement philosophiques on ne peut jamais parvenir à une certitude bien fondée que nous sommes le cause efficiente de nos volitions, car toute personne qui examinera tion de la conse de la consette de la conset qu'un sujet passif à l'egard de la volonté, nous surions les mêmes sentimens d'experience que nous avons lorsque nous croyons jetre libre.

193) Reponse T. Ill. p. 765.

niemand zwei Stiche in ber Stiderei machen fann, wenn er nicht weiß, wie man flidt. Ift bie Borftels lung ein leichteres Gemalbe , als bie Stiderei? Ift es nicht eine thorichte Ginbitonng , Die Seele fen Die mirtende Urfache von ber Bewegung ber Urme, ba fie nicht einmal weiß, wo die Rerven find, bie gu ber Bewegung berfelben bienen , noch wo fie bie Rervengeis ffer bernehmen foll, welche in bie Rerven einftromen ? Gine wirtende Urfache muß bie Wirtung tennen, und miffen, wie fie hervorgebracht wird 194). Der gweite Grund ift ber Begriff ber Erhaltung aller Dinge burch Gott, welche als eine fortgefebte Schopfung gu ben= ten ift. Denn nach biefem Begriff lagt es fich nicht benten, bag ein erichaffenes Befen ein Princip bes Sanbeine fen, und fich felbit bewegen tonne, ober baff es, inbem es jeben Mugenblid feiner Dauer feine Eris fteng, und mit ber Erifteng feine Bermogen von einer @ 2

194) Reponse T. III. p. 759 - 769. 11 est evident à tous ceux qui approfondissent les choses. que la veritable cause efficiente d'un effet doit le connoitre et savoir aussi de quelle maniere il le faut produire. Cels n'est pas necessaire quand on n'est que l'instrument de cette cause ou que le sujet passif de son action, mais l'on ne sauroit concevoir que cela ne soit point necessaire à un veritable agent. Or si nous nous examinons bien, nous serons très convaincus 1) qu'independamment de l'experience notre anie sait aussi peu ce que c'est qu'une volition, que ce que c'est qu'une idée. 2) Qu'après une longue experience elle ne sait pas mieux comment se forment les volitions qu'elle le savoit avant 'que d'avoir vonlu quelque chose. Que conclure de cela si non qu'elle ne peut être la cause efficiente de ses volitions, non plus de ses idées et que du mouvement local des esprits qui font remucr nos bras?

andern Urfache empfangt, in fich felbft feine Beffims mungen burch eine eigenthumliche Rraft bervorbringe. Diefe Accidengen muffen entweber, nach bem Ginne ber neuern Bbilofophen, von ber Gubffang ber Geele nicht untericbieben , ober , nach ber Bebauptung ber Beripas terifer , pericbieben fenn. 3ft bas erfte , fo tonnen fie nur von der Urfache, melde auch bas Bermogen hat. Die Gubftang ber Seele bervorzubringen, hervorgebracht merben; eine folde Urfache ift aber ber Menich nicht, und tann es nicht fenn. Gind bie Accidengen verfcbies ben bon ber Substang, fo find fie erichaffene, aus bein Dichte hervorgezogene Dinge; benn fie befteben weber aus ber Geele, noch fonft einer icon porber eriffiren= ben Ratur, fie tonnen alfo nur von einer icopferis fchen Urfache bervorgebracht werben. Aber alle Philos fophen jeder Schule finnmen barin überein, bag ber Menich feine folche Urfache ift und fenn fann. Daraus folat, baf Gott alles macht, und baf fein Ges icopf meber eine erfte, noch untergeordnete. noch Gelegenheiteurfache fenn tann. Denn in bem Mugenblide, ba ich rebe, bin ich, mas ich bin, mit allen meinen Buftanben, mit ben und ben Gebanten, Thatigfeiten u. f. w. Wenn nun mich Gott in biefem Mugenblide, fo wie ich bin, erichafft, fo erichafft er mich auch mit biefen Bebanten, Thatigfeiten, Bewegungen, furt mit allen meinen Beftimmune gen 195). Die Ginmenbungen, welche Jacquelot bas

<sup>255)</sup> Reponte T. III. p. 769 — 79a. Par les idées que nous avons d'un âtre créé, nous ne pouvons point comprendre qu'il soit un principe d'action, qu'il se puisse mouvoir lui même, et que recevant dans tous les moments de sa durée son existence et celle de ses facultez, que le recevant, dis-je, toute entière d'une autre causé.

gegen erhoben hatte, entfernt Banle, indem er fich fireng an ben Beariff ber Erhaltung ale fortgefetter Schopfung halt. Er ertlart babei, bag er tein Intereffe fur bas Guftem des Dccafionalismus habe, ob er ibm gleich borjuglicher, ale bas gemeine geschienen babe; er molle es indeffen nicht vertheibigen, wenn es unhaltbar fen, aber man gewinne nichts babei, weil bie Freiheit in iebem Gufteme ibre Schwierigfeiten habe. Er ift gus lett mit bem Geftanbniffe feines Gegners gufrieben, baß bie Rreibeit fur ben menfchlichen Berftand in ein unauflosliches Duntel gehullt ift, baß bie Schwierige feiten in bem Guftem berjenigen, welche bie Freiheit und die Religion aufheben, um vieles großer und bebentenber find, als in bem Spfteme berjenigen, melche beibes, Rreibeit und Religion, annehmen; es vernunftiger ift, ju gefteben, man ertenne bie Urt ber Erhaltung und ber Mitmirfung Gottes mit

cause il crée en lui-même des modalités par une vertu qui lui soit propre. Ces modalités doivent être ou indistinctes de la substance de l'ame, comme veulent les nouveaux philosophes, ou distinctes de la substance de l'ame, comme l'assurent les Peripateticiens. Si elles sont indistinctes, elles ne penvent être produites que par la cause qui peut produire la substance même de l'ame: or il est manifeste que l'homme n'est point cette cause et qu'il ne le peut être. sont distinctes, elles sont des êtres creés, des êtres tirés du neant puis qu'ils ne sont pas com-posés de l'ame ni d'aucune autre nature préexistante; elles ne peuvent donc être produites que par une cause qui peut créer. Or toutes les sectes de philosophie conviennent que l' homme n'est point une telle cause et qu'il ne peut l'être.

ven Geschöpfen nicht, als die Geschöpfe in Schattenbilder und Hantome zu verwandeln 1993. Weber der Eitel eines Buchet. Jarmonie der Religion und der Wertungfe, laffe mehr erwarten, als das Geschündisch Uebersampte sit die Nareirie der Freisbeit so verwiedelt nud so fruchtbar an Iweitungsteit, nach man, wenn sie die auf den Grund unterfucht werben sollte, sich tausendmal wiederpricht, die Jassen der Grund unterfucht werden sollte, sich tausendmal wiederpricht, die Jassen der Zeit bindurch bieselbe Sprache mit den Gegatern sichtt, welche man wiedersgen will, und durch Sase, die zweiel beweisen, umgekehrt werden können, oder mit andern vergetragenen nich zu fannenstimmen, gegen sich selbs Wanfen schmiedet 1971.

Don ber Art ist das Berscheren des Bause. Er sicht die Berunds durch eine Berundis durch entgegensetzung der wannigfattigen Sossens der die besteht und den Jasammendang der Dinge durch dentrickere Anne Geschaften und Beständig auf die besteht der Berscheft und Beständig auf die bestäte der Bes

<sup>196)</sup> Reponse T. III. p. 785.

<sup>197)</sup> Reponse T. III. p. 804. C'est d'ailleurs une matiere si embarrassée et si feconde en equivoques, que lorsqu'on la traite à fond, on se contredit mille fois ; et que la moillé du tema l'on tient le même language que ses antagonistes , et que l'on forge des armas contre sa propre cause par des propositions qui prouvent trop, qui peuvent être retorquies, qui s'accordent mal avec d'autres clores que l'on a dites.

beutlicher Ertenntnif fie nicht mabrhaft auftlare, fon= bern immer mehr verwirre. Done uber ben Grund biefes Dichtwiffens weiter nachzuforichen, begnugt er fich mit ber Darlegung biefes Unvermogens, borguglich in benjenigen Gegenftanben, in welchen Die Bernunft lebhafter intereffirt ift und mehrere Berfuche gemacht hat. Daber beicheibet er fich, bag biefer Ctepticies nune feinen Gewinn bringe und ju nichte biene. Biers bei blieb er fteben. Ungefochten murbe fein Stepticismus von vielen Seiten, aber nicht widerlegt; benn bie Gegner tamen gulett eben babin, ju gefteben, bag wir von bem Befen ber Dinge nichts verfteben und miffen. . Die meiften Wegner haben ihm barin Unrecht gethan, baß fie ihm einen bofen Billen und eine Berfchworung gegen bie Bahrheiten ber Religion Schuld geben. Um meiften bat bierin Eroufag in feinem ftartfeibis gen Buche gegen ben Cfepticiomus, gefehlt 198).

198) Examen du Pyrrhonisme ancien et moderne par Mr. de Crousaz à la Hayo 1733. fol.

# Fünfter Abichnitt.

Die empirische und rationale Schule. Folgen berfelben.

Lode und Leibnit hatten beibe einen verschiebenen Beg jum Philosophiren eröffnet. Rener ging von ber Erfahrung , Diefer bon ber Bernunft aus; jeuer fuchte " in bem Ginfachen ber finnlichen Borftellungen, Diefer in bem Ginfachen ber Begriffe bie fefte Grundlage bes Erfennens. Wenn in bem Lodifchen Spfteme ber Uriprung and bem finntichen Stoffe ben Umfang, bie, Befchaffenbeit und ben Berth aller Erfenntnif bes ffimmte ; fo gab in bem Leibnistichen ber apriorifche Uriprung und bas, von aller Erfahrung unabhangige. Softem ber Ertenutniffe in ber Bernunft ben Muss fclag. Inbem jenes bie Quelle in Betrachtung jog. woraus unfere Borftellungen , ihrem Stoffe nach , flies Ben, richtete biefes porguatich bie Unfmertfamteit auf eine anbere Geite, mober bas Allgemeine in unferer Erfenntniß tommt: jenes überfab bie andere Geite: biefes murbigte bas Allgemeine aus einem falfchen Befichtepuncte, und bielt baffelbe fcon, ale foldes, fur Erfenneniff. In bem Spfteme bes Empirismus. mar eine reiche Quelle gur Bereicherung ber Ertennts nig

nif burch Beobachtung, Induction und Analogie geoff= net, mit einer Mahnung an Befcheibenbeit und Erin. nerung an bie Grengen ber Erfenntnif, inbem ber menichliche Geift nicht bas innere Befen ber Gubftans gen, fonbern nur einige Mccibengen, ale Musbehnung, Bewegung, Denten und Bollen ertennen tonne. Die mangelhafte Geite mar ber Mangel an wiffenichaftlicher Korm, und bie Beidrantung ber Ertenntnift auf blofe Ratur, mit Berlaugnung alles Rationalen und Hebers finnlichen: Diefer Mbmeg murbe nur gu balb betres ten, befonders ba, mo ein gemiffer Leichtfinn naturlis de Dentart . und burch firchlichen Defpotismus bie natutliche Dentfreiheit beschrantt mar. Daber ents fand , burch bie einseitige Richtung auf ben Urfprung ber Ertenntnif aus ben Empfindungen, ber Schein von ber Richtigfeit und Entbehrlichfeit aller Metaphys fit, woburd ber Steptiter gewonnen Spiel erhielt. Dagegen führte fie gunachft auf Pfochologie, und burch tiefe auf eine fimmer tiefer einbringenbe Betrachtung ber innern Gefebmaffigfeit bes menichlichen Beiftes Der Rationalismus ftimmte an fich beffer mit bent Intereffe ber Biffenichaft gufammen, batte aber bas Rationale ber Ertenntnig, worauf er fich ftubte, ans fanglich mehr vorausgefest, ale beducirt, und verlich fich mehr auf bie Dacht ber Logit, burch Schluffe aus gewiffen Borquefegungen ein Guftem ber Ertenntuif aufzuführen. Indem baburch die Buverficht ber Bers nunft gu fich felbit auf bas Sochfte flieg; und ber Deg jur Philosophie febr bequem murbe, iverlor fich gulett bas Intereffe fur Die philosophischen Sufteme, weil die Bernunft, fo leicht Die Methobe mar, boch feine Gewiffheit in ben Samptpuncten erlangen tonne te, und bie Erfahrung in ben pielfaltigen Streitigleis ten die Bahrheit bestatigt hatte, baf es leichter ift, ein Gebante niebergureifen, ale es aufzubauen. Das

282 Giebentes Sauptit. Erfie Mbth. Runfter Abichn.

Anteresse ber Untersuchung gog sich baber immer mehr von ben hoben ber Speculation berad zu dem niedrigen Boben ber Erfahrung. Indessen war durch den Kationalismus die schärftere Scheidung der einzesen, wird in dem Strechen, wie in dem Strechen, die immer volltommner auszubiten, erhielt sich das Interesse der philosophischen, derholle fich das Interesse der philosophischen horizontage.

Diefe Rolgen , welche burch bie weitere Entwides Iung bes Empirismus und Rationalismus fich ergeben mußten, follen jett ausführlicher bargeftellt merben. Denn in ihnen findet fich Bahrheit und Grrthum auf mauniafaltige Beife gemifcht, und mehrfache Berirs rungen burchfreugten fich, Die aber auch bie Umtebr au bem richtigern Wege moglich machten. Es offenbaret fich ein regfames, wenn auch nicht immer origis nales, boch fubnes und fraftiges Streben, bie Angeles genheiten ber Philosophie nach ben Unfichten bes Lode und Leibnit allgemeingultig in Ordnung gu bringen, bas Meinen und Sin = und Berichmanten zu verbans nen . bas Bewiffe, mas emig mahr bleiben muß , und nicht ber Mobe und ber Beranberlichfeit unterliegt, au erforicen, und auf einem haltbaren Grunde in feinem Bufammenhange ale ein bleibenbes Gut fur bie Menfch= beit aufzufiellen, nicht fowohl burch tiefes Auffaffen und allfeitiges Ergrunden, ale burch Scharffinn und einseitige Richtung auf gemiffe Geiten bes Menfchen. Daber eröffnete Mangel an Grundlichfeit , Gina feitigfeit, Biberftreit, Inconfequeng, und bie Uns pereinbarteit mit bobern und umfaffenbern Unfichten ber Bernunft ber Polemit ein großes und weites Relb. burch welche fich nach und nach grundlichere und ties fere Unfichren, reifere Maximen, ein boberer und freies rer Ctantonnet bilbeten, nachbem vorher eine fcheins bare

bare Gieichgultigfeit und Schwache aus ber Bers wirrung fo vieler wiberftreitenber Unfichten ers folgt mar.

Der Schauplat biefer Thatigfeit ift hauptfachlich auf England, Franfreich, Die Rieberlande und Dentich. land beichrantt. Aus England und Frantrich gingen Die beiben Sauptrichtungen bes bogmatifchen Beiftes. Empirismus und Rationalismus, hervor. Deutschland batte immer eine zweite untergeordnete Rolle burch Uneignung bes Ertrage frember Thatigfeit gefpielt; aber jest nicht nur mit fraftigem felbititanbigen Beis fte in biefe Augelegenheiten eingegriffen, fonbern fich auch auf bie erfte Stufe gefdwungen. Denn bas, Streben nach Grundlichfeit und foftematifcher Ginbeit. verbunden mit einer lebhaften Theilnahme und Mufmertfamteit auf alle intereffante Erfcheinungen in bem Gebiete bes Biffens , mit Empfanglichfeit fur Belehrung von Mußen , und gerechter Burbis gung fremben Berbienftes, erhob Deutschland nach und nach zu bem Mittelpuncte alles miffenichaftlichen Strebens. Diefer Beift ber Rationalitat, fo wie bie Befchaffenheit bes beutschen Reichs, die Bielheit meh= rerer unabhangiger, aber verbundener Staaten, und ber Mangel einer Sauptftabt', bie ben Zon angibt, hat Ginfluß auf ben Gehalt und bie Form ber Forfcbungen gehabt, fo baf feine einfeitige Richtung feft murgeln fonnte, baf nicht eine Ceite bes menichlichen Beifles, mit Musichließung ber anbern, feffelte, baß feine Biffenfchaft bie andere, baf bas Biffen nicht ben Glauben verbrangte, und biefer nicht jenes ausfcblog, bag die Philosophie, im Bunde mit Moras litar und Religion, nicht ben Menfchen fcheinbar erbob , nin ibn auf ber anbern Seite befto tiefer gu fturgen.

## 284 Siebentes Sauptft. Erfte Mbth. Fünfter Mbidn.

In Rranfreich erhielt ber Nationalcharafter und bie hauptstadt, beren Zon allgemein nachgeabmt murs be, einen nachtheiligen Ginfluß auf bie Philosophie. fo baf fie balb nur gur Logit unter verschiedenen Ramen murbe, bag fie nur noch bie phyfifche Ratur als bas Reale fefibielt , und bas Ueberfinnliche , Moralitat, Rreibeit, Unfterblichfeit, und bas Dafenn Gottes entweber geradegu lauguete, ober nur ein Schattenmefen bavon auffiellte, und baber eigentlich bie Ratur vergotterte." Die Metaubnfit, mit welcher fich nur wenige Denter in Frantreich auf eine ber Biffenschaft murbige Beife beichaftigt haben, murbe nur gu oft, und felten mit nollem Grunde, verlacht, und julett gang ans bem Bebiete ber Philosophie ausgeftoffen. Das an fich los benswurdige Streben, Die Feffeln bes bierarchifden Despotismus ju gerbrechen, und fich von Aberglauben frei gu machen, gab ben philosophischen Ropfen, unter bem Ginfluffe gemiffer Nationaleigenthumlichfeiten , eis ne Tenbeng, woraus eine irreligible Dentart und fitts liche Ungebundenheit entsprang. Uebrigens tann mau amar ben Frangofen nicht alle Aufmertfamteit auf die Ericbeinungen ber miffenschaftlichen Thatigfeit in aus . bern Landern abiprechen; allein fie mar immer meit beidrantier, als bei ben Deutschen, und erftredte fich theile nur auf bie glangenben Ericbeinungen, wie Leibe nis und Remtone Philosophie, theils nur auf bie, ibrer Dentart jufagenbe, wie bie Lodifche Philosophie. Much felbit in bem Auffaffen ber fremben Philosophes me offenbart fich mehr Rlachbeit, ale Grundlichfeit, und teine Auregung ju einem tieferen und vollfomme neren Erfaffen und Ergrunden. Das Samptitreben ging immer auf bie Berftantebauftlarung mit Loss fagung pen ben Ibeen bes Ueberfinnlichen , und auf eine gefallige außere Form und Popularitat bes Unes brud's

brude mit Aufopferung der hohern wiffenschaftlichen Foderungen.

In England hatte Baco und Lode ein foldes Une feben gewonnen, baf baburch bie Sauptrichtung bes miffenichaftlichen Beiftes, für immer enticbieben mar. Das Empirifche, in ber Erfahrung Gegebene, murbe baber ber vorzugliche Gegenftand ber Betrachtung. und die Muffaffung ber Dinge von ihrer phofischen Geite vorzüglich begunftigt. Daber fam es, baf bas Pfochologifche in ben philosophischen Biffenfchaften mit Ruft und Gifer unterfucht murbe, und die Pfpchologie felbit von mehr ale einer Geite Musbilbung er-Wenn auch ber Materialismus mit ber Dente art bes Empirifere mehr gufammenfimmt, fo tonnte er boch nicht allgemeinen Beifall finden. Ginige Dens fer, welche ber Confequeng nachgingen, nahmen gwar nur materielle Befen an; andere aber festen, aus bobern Beburfniffen ber Bernunft , obgleich inconfequent , bas . Ueberfinnliche uber bas Ginnliche. Wenn nun gleich bie Rolgen bes Materialismns auch bier nicht ausblieben. fonbern maucherlei religiofe und immoralifche Borffels lungen bervorfproften; fo tounte body biefe Denfart in England nicht berrichender Zon werben. Der Rreis beitefinn und bas Gelbftgefuhl, ber größere Ernft und Stoly bes Britten, welcher zu feinem Rationalcharafter aebort. war icon bagegen, baß eine leichtfinnige, fris pole Dentart jur Berrichaft tommen tonnte. mehr murbe biefer Erfolg burch die Uchtung fur Relia gion und Gittlichfeit verhindert, infofern biefe nicht . mit Gemiffenegwang verbunden mar. Der Britte mar burch feine Nationaleigenthumlichfeit einer anhaltenben Richtung bes Geiftes fabig, und fonnte icon barunt etwas Gebiegneres leiften. Allein auch er bat, wie ber Brangofe, nicht bie Universalitat bes Geiftes, und ben fchrantt

ichrantt sich auf die Geisteserzeugnisse feines Landes, höchsten nimmt er von den aussallendsten Erscheinungen in Frankreich Kenatniss. Es schie ihm an Kenntensis fremder tebender Sprackeu, weil er weing Interesse fie der, mit andern Azionen in gestigkes Werkey zu treten. Wenigstens ist, wenn auch nicht in andern Willsenschaften, doch in der Philosophie immer diese Veschäufung merklich gewosen, wodurch die Bergelechung mit andern Anschreiche und bie Erziebung zu höhern Reflesionen verkündert wurde.

Don andern Ländern ift bier wenig zu fagen, insofern fie nur eine Nebenrolle spielen. In Italian bet Milosophe, wegen Mangels an Geliebfreis beit, nicht empor kommen; in den Niederlanden hat der Berfland eine andere Richtung erdalten, und Phistophis wird nur als eine halfvenissenfage gerieben; die nordischen Richt unter bie wissenschaft des Milosophis wird nur als eine halfvenissenschaft gerieben; die nordischen Richt unter bie wissenschaft des Milosophischen guben für immer bie wissenschaft aus Deutschland, erhalten.

und bie Mutterfprache ju menig cultivirt worben, ans berntbeils murben biefe Schriften auch meiftentheils nur von Gelehrten , und amar Univerfitatogelehrten, fur melde fie auch bauptfachlich beftimmt maren, geleien. Gegen Die Mitte bes achtzehnten Sahrhunderts, ale mehrere englische und frangofische Werte gelefen und überfest murben, und burch bie Borliebe bes Ros nige von Preugen Friedriche II, ber bon Frangofen gebilbet worben mar, frangofifche Belehrte befonbers geehrt und angestellt murben , entftand ein Betteifer ber Deutschen, auch in bem ichriftlichen Bortrage nicht jurud ju bleiben, und bie Sprache bob fich balb gu einem boben Grabe von Bollfommenheit. Diefe Musbilbung ber neueren europaischen Sprachen ift eine von ben Urfachen , moburch ein weiteres Berbrangen . ber icolaftifchen Philosophie, und ein Fortichreiten in bem tiefern Erforichen ber Grunde ber Erfenntniß moglich geworben ift.

Je mehr mit und neben ber Philosophie andere Biffenichaften ermeitert und vervollfommnet murben. erhielt auch jene eine großere Sphare ber Unmenbung. infofern Die Form bes Biffens in ben Grundbegriffen und in ber Ableitung und Unterordnung ber Rolaefate. nach ben Grundiaben ber Erfenntnif bestimmt murbe. Das Berhaltnif ber Philosophie zu anbern Biffens Schaften, ihr Bufammenhang und ihr Unterschied murbe bierbei immer mehr gur Sprache gebracht. Die Uns ficht von der Unterordnung der Philosophie jum Diens fe anderer Biffenschaften verlor fich immer mehr, und fie murbe nicht mehr, wie mohl fruberbin geschehen war , ale eine bie Schleppe tragende Dago , fonbern ale bie mit ihrer Sadel vorleuchtenbe Mufengottin betrachtet. Gelbft Die Theologie tonnte meniger, als fonft, fich einer Berrichaft uber Die Philosophie anmaßen, und wenn sich auch die letzter noch öftere nach jener bequente und richtete, so befestigte sich voch immermehr die Ueberzeigung, daß diese für sich setblit etwas sepn murch Secologen werfolgt wurden, so wirtte bier heit der die deler, aber irregeleiteter Eifer sür die Wahrfelt, ober inte binter einen eblen Borwand verborgene eigennäßigs Whicht, theils mehr eine, auf inbieibuelle Werhöltnisse nub auf daß Intersse eine Partel sich desigenden Begedenheit, als ein seinlich Begensag zwichen Begedenheit, als ein seinlich Gegensag zwichen Begedenheit, als ein seinlichen Begensag zwichen Begedenheit, als ein seinlichen Berbätnisse und ben der Derbätnisse wurd der ihr esgenseitiges Berbätnis versändigt, und ben darum einiger geworden. Davon abweichenbe Urtheile und Ansichten traten nur zuwellen hervor, und ben der eine Allgenheiter erhalten.

Die befte Ordnung fur Die Darftellung biefer mannigfaltigen Beftrebungen, Die von fehr verichiebes nem Geifte und Erfolge find, ju finden, ift nicht leicht; bie naturlichfte icheint boch aber biefe ju fenn, baff erfilich bie Geichichte ber empirifchen Schule, und zwar nach bem verschiebenen Character, ben fie in Rrants reich und in England angenommen bat, und bann bie ber Schule bes Rationalismus, befonders in Deuticha Iand, gegeben merbe; benn auf biefe Urt fann ber 3us fammenhang ber Begebenheiten fowohl unter einander, als auch bie Urt und Beife, wie burd) fie ber menichliche Geift angeregt und ju nener Thatigfeit gereigt worben, gwar nicht vollstandig, aber boch noch viels leicht am beiten ine Licht gefett merben. Un biefe Sauptpuncte merben fich bann einige andere Erichels nungen auf eine naturliche Weife antnupfen laffen.

In Rranfreid mar Etienne Bonnot be Cons billac, Lehrer bes Erbpringen von Parma (geboren 1715, geft. 1780) einer bet erften, welcher bie Lebre bes fode auf eine eigentmimliche Beife auffante, und baburch in Frankreich Epoche machte. Fruberbin mat icon burch bie Coulphilosophie und Gaffenbi bie Uns ficht von dem empirifchen Uriprunge ber Erfenntnif berricbend gewefen, und nur eine Beitlang traten ibt Die Cartefianer entgegen und machten ihr die Berre fchaft ftreitig. Bent ftellte Condillat und alle aneges geichneten und berühmten Manner jener Beit gleichfam ben unterbrochenen Befit terfetben wieber ber, und fuhrten bie Lehre bes Lode, ber bem Empiriomne eine fefte Stube gegeben zu baben fchien, wieder in Frantreich, jedoch nicht ohne Beranderungen und Bufate, ein. Condile lae wollte burch die lodifde lebre ber Detaubofit eine feffere Grundlage geben, und fie baburch aus ber Berachtung reifen, in welche fie in Franfreich gefals Ien mar. Diefes mar ein wichtiger Befichtspunet, ber fur ben Gang ber Philosophie in Fraufreich bon bes beutenben Rolgen mar. Die unrichtige Unficht, melde barin bon ber Metaphofit lag, verbreitete fich vermit= telft bee erften Berte 1), meldes Conbillac ichrieb und großen Beifall fand, und ift bis auf bie neueffen Beitem berrichend geblieben. Conbillac bat burch biefes Unternehmen bie Detaubpfit, anftatt fie ju beforbern. bielmehr vernichtet.

Diejenige Wiffenschaft, fagt Conbillac in ber Eins leitung Dieses Werts, Die jur Aufhellung, Bestimmts heit und Ausbreitung des menschlichen Geiftes am meis ften

<sup>1)</sup> Essai zur korigine des connoissances humaines. Anuterdam 1746. 2 Tom. 12. Deutsche Ueber sching von Mich. Diff mann. Leipzig 1780. 8. Kennem. Gesch. b. Hitch. AL. Th.

ften beitragt, melde folglich bie Borbereitung auf alle andere Wiffenichaften ift, ift bie Detaphpfit. Gie wird aber in Rranfreich unter allen am meiften bers nachlaffigt. Der Grund Diefer Berachtung liegt barin, baf man zwei Urten bon Detaphofit nicht untericheidet, und auf die eine übertragt, mas blos vou ber andern gilt. Die eine Urt ift ftols, fie will in alle Gebeimniffe ber Ratur, in bas Befen ber Dinge und Die perborgenfien Urfachen eindringen. Die zweite iftbeicheibener; fie bringt ihre Untersuchungen mit ber .. Schmache bes menichlichen Berftanbes in Chenmagn: ohne fich uber bas, mas man nicht miffen fann, ju beunruhigen, ftrebt fie, bas ju erforichen, was fie gur fafe fen bermag, und halt fich immer in ben borgezeichneren Grengen. Jene verwandelt bie gange Ratur in eine Art pon Reerei, Die, wie fie felbit, perfchwindet, Dit ihr haufen fich gahllofe Berthumer, und ber Berftand begungt fich in ihr mit fcmantenben Begriffen und funlofen Bortern. Diefe verichafft uns wenig Rennts niffe, baut aber bem Grrthume vor, gibt ber Geele eis ne gewiffe Richtigkeit und fest fie in ben Befit von Deutlichen Begriffen. Die Philosophen haben fich poraualid mit ber erften beichaftigt, und die zweite als ein bloges Unbangfel betrachtet, welches fann ben Ramen Der Metaphyfit verdiene. Lode, ber fich mit gludlichem Erfolge auf bas Studium ber menichlichen Geele eingeschranft bat, muß allein bavon ausgenoms men werben. Descartes bat meber ben Urfprung noch die Erzeugung unferer Ideen gefaunt ; Daber ift feine Methode ungulanglich, benn nimmermehr merben wir unfere Gedanten auf eine fichere Urt leiten tons nen, wenn wir nicht wiffen, wie fie gebildet worden.

Das Studium bes menschlichen Geiftes anf bem Bege ber Erfahrung, nicht um die Natur beffelben gu

erforicen , fonbern um feine Eperationen , und bie finntliche Urt ihrer Combinationen feunen gu lernen. fcbien alfo Diefen Denfer ber Samptpunct und Die Geele ber. gangen Meraphofit ju fenn. Der Ure fprung ber Ideen durch bie Cenfation, bie Entftehnng ber Sprace, Die Berbindung ber Borftellungen mit Beiden, und burch bie Gprache unter einander, Das ift ber gange Inhalt ber Metaphyfif. Die im Gangen nicht arnnbe Tofe Borffellung von bein damaligen Buftande ber Dies taphonit, daß fie aus Sprentationen befiehe, Die teis nen fichern Grund und Boben batten, bag fie baber nie, wie die Mathematit, ale evidente Biffenichaft in Achtung gefommen, fuhrte ibn auf ben Gedanten, bag Die Metaphofit ibre Burde wieder erlangen fonne. wenn fie aufhorte, einem eingebildeten 28 ffen nachaus ftreben, und fich in ben Grengen ber moalichen Gre feuntniß bielt. Diefes glaubt er burd bie Unterfudung der Entfichungeweife unferer Borfiellungen erreis chen an tonnen. Go richtig diefe Unficht auch mar. fo verirrte fich boch Conbillac und verließ ben aufangs betretenen richtigen 2Beg auf eine boppelte Beife. Diefe Unterfuchung mar namlich allerdinge nothig, um Die mahre Metaphpit ju finden, aber er verwechfelte bie Borlauferin und Die Propadeutit mit ber Bife fenichaft, ben Borbof mit dem Tempel. 3meitens entiprach auch Diefe Propadentit burch ihre Ginfeitig: feit nicht gang bem 3mede. Die empirifche Entfies bung, die außere Beranlaffung und ber empirifche Stoff ber Borftellungen tonnte auf Diefem Wege burch Erfahrung gefunten werden, aber nicht bie in ber ges fetmaßigen Thatigfeit bee Ertennens felbit begrundes ten Borftellungen und Beffimmungen. Erfenntnif iff überhamt nicht ohne Borffellungen moglich ; aber eine noch fo große Daffe von Borftellungen geben noch £ 2 feine

feine Ertenntniff. Es ift baber eine einseitige, auf ein Borurtbeil gegrundete Unficht , baf alle Borfteilungen burch Genfation entfteben , welche nicht nur auf feine mabre Begrundung ber Metaphpfit, ja auch nicht einmal auf eine pollitandige pinchologische Erfenntnif bes menichlichen Beiftes fuhren . und nur balbmabre Refultate geben tonnte. Es ift um fo auffallender, baß Condillac von biefer Borausfetjung ausging, ba er bie Geele von bem Rorper, als bas Immaterielle von bem Materiellen , unterscheibet , und behanptet , ber Rorper toune megen jenes mefentlichen Unterschiedes nur Die gelegentliche Urfache von bem fenn , mas er in ber Ceele hervorzubringen icheine, Die Geele muffe alfo auch baffelbe ohne Rorper bervorzubringen bas Bermogen haben. Diefes fen ber Buffand ber Geele vor bem Gunbenfalle gemejen, mo fie obne Beibulfe ber Ginne Ertenntniffe erlangte, und bie Bebieterin ber Sinne mar; burd ben Gunbenfall fen fie aber von ben Ginnen fo abhangig geworben, ale wenn biefe bie phofifchen Urfachen von bem maren, mas fie blos vers anlaffen , und bag fie außer ben Renntniffen , welche ihr bie Ginne gufuhren, gar feine habe 2). Es mar alfo im Grunde ein theologifches Borurtheil, mas bem Princip bes Ertennens, wie es biet aufgeficult murbe, feine Gultigfeit gab, und bie Richtung ber Unterfus chung bestimmte. Denn nur unter Borausfebung ber Bahrheit Diefes Princips unterließ man , bem Grunde gewiffer Borftellungen in ber Ratur bes menfchlichen Geiftes nachzuforichen , und bieje einseitige Richtung erhielt bas Princip in feinem Befibe.

Die

<sup>2)</sup> Bon dem Ursprunge ber menfclichen Ertenntnis, 1 Ehl. 1 Abichn. 1 Rap. D. 18. 19 ber beutschen Ueberfegung.

Die einseitige Berfolgung jener 3bee leitete ben Condillac auf die Berleugnung alles Urfprunglis den in bem menichlichen Beifte, aufer bem Bermogen ber Ginnlichfeit. Rach ber Borausfegung , baß bie Geele feine andern Renntniffe habe, als blejenigen, Die ibr bie Ginne gufubren, fuchte er in ben Empfins bungen bie Quelle aller Erfenntniffe. auch felbit pon ben Thatigteiten ber Geele, nub auf Dieje Mrt alles, was fich auf ben menschlichen Berftand begiebt, auf in Princip gurudguführen, welches ein unleuabas res Sactum fen. Judem man auf eine Genfation res flectirt . tommt man jur Kenntuif aller Operationen ber Seele. Die Genfation ift alfo biefes Princip, worauf fich alle mannigfaltige Ertenntniffe, bie ben menichlichen Geift jum Gegenftande haben, gurud's führen und baraus ertennen faffen. Gr tabelt ben Lode barin, bag er pprausgefest habe, die Seele tous ne, fobald fie burch bie Ginne Jbecn erhalte, beliebig biefelben wiederholen, jufammenfegen und verbinden, obne au zeigen, wie die Gecle gu biefem Gebrauche gelauge, und wie fich die Operationen fortbilben. Und barum fen feine Unterfuchung bon bem Urfprunge ber Erteuntniffe unpollftanbig. Er tabelt ferner, baf jener bie Senfation und Refferion unterfcbieben habe , ba boch die Reflexion im Grunde nichts anders, ale bie Genfation fen. Lode betrachte Die perichiebenen Bers mogen ber Geele, beren Thatigfeiten burch bie Reflerion mabraenommen merben, als angeborne Qualis taten ber Geele. Er bat aber nicht an bas erzeus gende Princip berfelben gedacht, noch geahnet, daß fie alle erworbene gertigfeiten fenn tonnten 3). 11m

 <sup>&</sup>quot;Locke distingue deux sources de nos idées, la sensation et la reflexion; il serait plus exact de n'en reconnoître qu'une, soit parceque la refle-

> xion n'est dans son principe que la sensation même, soit parce qu'elle est moins la forme de nos idées que le canal par lequel elles decoulent des sensations. Cette incertitude repand beaucoup d'obscurité dans son système, car elle le met dans l'imputssance d'en developper les principes. Aussi ce philosophe se contente-il de reconnoitre que l'ame apperçoit, pense, doute, croit, raisonne, connoit, sent, reflechit; mais il . n'a pas senti la necessité d'en decouvrir le principe et la generation, il n'a pas soupconné qu' elles pourroient n'être que des habitudes acquises, il peroit les avoir regardé comme quelque chose d'inné, et il dit seulement, qu'elles se perfectionnent par l'exercice." Extrait raisonné du traite des sensations. Diefes ift Die fpatere Unficht Des Convillac. In feinem erften Werte mar er mit Locfe noch barin einnimmig, ber Greie mehrere urs fprungliche Be mogen beigulegen; in feiner Abhande lung von ben Empfindungen perwarf er diefes als cis nen Berthum, mabricheinlich, meil er bie Dehrheit von Bermogen mit ber Ginheit und Ginfachheit bes Cerlenwefens für wiberfireitend bielt.

nehmen, fo beichaftigt fich ber Beift befondere nur mit ber einen Empfindung, welche ibre Rebbaftigfeit behalten bat. Diefe Empfindung mird alfo Mufmertiamteit, obne baf man eine andere Bedingung in der Scele anzunehmen nothig hat. Jest mol-Ien mir eine neue Empfindung entfteben laffen. Ichhafter Die erfte ift, beffo lauger erhalt fie fich. Das Empfindungevermogen theilt fich alfo gwiiden bie Empfindung, welche wir gehabt baben, und biejes nige, welche mir baben. Empfinden und Babrnehmen ift eine und biefelbe Cache. Die Empfindung beift Empfindung, wenn ein Ginbrud mirtlich auf bie Sinne gemacht wird, Gebachtnif, wenn ber Ginbrud gemacht worden und nicht mehr gemacht wird. Das Gebachtnif ift alfo eine umgemanbelte Em-Dadurch find mir einer gwiefachen pfinduna. Mufmertfamteit fabig, eine wird burch bie Ginne, bie andere burch bas Gedachtnift ausgeubt: einer gwiefachen Aufmertfamteit findet eine Berglei= dung Statt; benn auf zwei Ibeen aufmertfam fenn, und peraleichen, ift eine und biefelbe Sache, Dan. tann aber nicht peraleichen, obne Mebnlichfeit und Berfdiedenheit mahrgunchmen. Diefes Bahrnehmen ift Urtheilen. Bergleichen und Urtheilen ift alfo nichts anderes, ale die Aufmertfamteit felbit. Go mirb die Empfindung nach und nach Mufmertfamteit, Bergleichung, Urtheil. Alle Dperas tionen entftehen aus bem Berlangen, meldes bie Wahrnehmung feines guten eber fcblimmen Buftanbes ift mit Bergleichung mit bem borbergebenden beffern 4). Muf biefe oberflachliche Urt mar es ein Leichtes,

<sup>4)</sup> Traité des sensations. (Encyclopedie method. Philosophie anc, et mod. T. II. P. t. p. 110)
Des qu'il y a doublé attention, il y a comparaison;

tes, durch die Unwandlung der Empfindum; gen ober Jeent (transformation des senations) alle Leperationen ber Setle abzuleiten , und ein Softem aufgusclien, welckete durch seine Einheit, Einfachbeit und Berständigeit ist dem erften Unblidte für sich einne Ben auch getebt bas Den ken und Botleiner, auch sethe bas den ken und Botlein auf diese Arabyteiten, je unbestimmter und schwarfeider die Begriffe davon waren, und se weiger biese Thatigfeiten, nach ihren wesentlichen Unterschlieder gefalt, mit Wahrechmungen verwechset wurden. Denten ist ibm, in der weitesten Bedeuntung, die bei, ale Empfindungen baben, Mustmerk samteit beweisen, sich erinnern, einhisten, vergleichen, urtheiten, resteut, Joseph blieben, erkennen, verlausgen, wollen, sieben, halfen, boffen, fürderen 3).

Ein hauptpunct ift bem Conbillac bie Misciation ber Borfetlungen und bie Expracte; bem burd biefe glaubte er alle Probleme, welche sich auf Erkentniss beziehen, ale: welches ist die Quelle aller unspere Frentniss word beschen ihre Materialien? welches sind die Institution word beschen ihre Materialien? welches sind die Institution word beschen die Frentnisse und beschieden werken? Gien au können. Er hat in beset glie sich machte eine Bemerkungen gemacht, und um dies

son; car être attenif à doux idées ou les comparer c'est la même chose. Or on ne peut les comparer, sans appercevoir entre elles quelque difference ou quelque versemblance; appercevoir de pareils rapports c'est juger. Les actions de comparer et de juger ne sont donc que l'attention même; c'est ainsi que la sensation devient successivement attention, comparaison, jugement.

5) Traits des animaux. (Encyclopedie meth. Philos. anc. et mod. T. H. P. 1. p. 133.)

fen Theil ber Pfpchologie fich Berbienfte erworben. wenn er auch die Gegenstande nicht tief genug und von allen Seiten betrachtet. Er mahlte eine finnreis che Methode, ben Beitrag jedes einzelnen Sinnes ju ben Borfiellungen ber Geele zu erforfchen. Er fiellt fich den Menichen ale eine lebende Statue por, pers ichlieft alle Ginne bis auf ten einen, und nachbem er berbachtet, melde Beranderungen burch die Ginbrude bes einen geoffneten Ginnes entsteben, offnet er einen ameiten u. f. f. Diefe Methode, beren Erfinder eigent= lich Diberet ift 6), ift mohl bagu gefchidt, bie 3unahme und ben Bang ber Bermehrung bes Materiels ten unferer Borftellungen ine Licht gu feten, aber nicht bas Formelle und Beiftige; fie muß vielmehr ichon in ber lebenben Ratur Diefes in ber Anlage vorausjegen: fie verfallt alfo, indem fie bas Borausgefente burch Die Empfindung fcheinbar entftehen laft, in ben Rebs ler bes Ericbleichens, und vermehrt, auftatt aufzutlas ren, die Bermirrung und Taufdung.

Cendillac hat sich um vie Psiedologie verdient gemacht, vorzüglich dadurch, daß er auf den Gang und
die Entwicklung der Gesselessenügen besonders seine
Unstmerkjamkeit richtete, und die Association der Wors sellingenklungen, die Sprache, die Bernandtschaft der Menschen und Thiere, die Worzüge und Sigenthüms lichkeiten jener vor diesen durch seine und scharftinnisge Bemerkungen aufflärte. Wenn er auch nicht die Liche von der Association selbs nach iber Gründen und Betegen erforschee, die seltset voch ihre große Wichtigkeit ins Licht. Die Ertlärung des Ursprungs der Sprache aus ben unwildfrischen und unaritutire ten Lauten, welche die Gesügle der Assi und lauge begleiten, ist sunreich, aber ungareichen); die Borstels

<sup>6)</sup> Diderot lettre sur les sourds.

lung bon ber Sprache, ale bem Grund bes Dentens, einseitig und unrichtig. Der Sopothefe der Cartes figner, Die Thiere fur lebende Dafchinen ohne Einpfindung', und ber bes Buffon, fie fur materielle Befen mit Empfindung ju halten, hat fich Condillac mit Ernft entgegengefest, und fie auf eine überzengens be Beife miberlegt 7). Dhne bas innere Befen ber Geele ergrunden ju wollen, zeigt er nur burch analogifche Schluffe, bag, wenn man in ben Menfchen bie Empfindungen und Borftellungen auf eine Geele bes giebt, die Ericheinungen, welche wir an ben Thieren mahrnehmen, uns nothigen, auch ihnen eine Grele beis gulegen , und weil bas Materielle nicht empfindet , die Thiere nicht materielle Befen mit Enpfindungen fenn Condillac geht jedoch auf ber andern Geite wieder zu weit, indem er nichts Ungebornes will gelten taffen . und Die Inftincte gu Fertigfeiten macht, welche aus ben Empfindungen durch Reflerion entftanden find. Die Thiere haben nach diefer Theorie Empfindungen, Gefühle und Bedurfniffe; durch diefe lenft fich bie Aufmertfamteit auf Empfindungen; es bilben fich Bers bindungen ber Ideen ; fie reflectiren und benten , und fie begehren und verabicheuen nach biefen Ideen; mit einem Borte, fie find Intelligengen, aber aus Dangel willfurlicher Zeichen und willfurlicher Richtung ber Mufmertfamteit, fehr beschraufte Jutelligengen. Die Menfchen find nichts, ale volltommnere Thiere, Die Thiere unvollfommnere Menfchen. 3mar bat ber Menich Bernnuft und Freiheit poraus; allein nach ber Strenge ift in Diefem Spfteme theils fein Grund fur Die bobere Burbe ber Bernunft, theile ift auch Freiheit, Sitt:

<sup>7)</sup> Condillac traité des animaux. Amsterdam

Sittlichkeit und Biffenichaft fo herabgeftimmt, baß fie wenig gu bedeuten haben.

Da nach Senvillae die Empfindung der Grund und die Quelle aller Borftelungen, Erkeuntniß und Wisselbalt ift, bermittelst der Umwandlung durch Hille der Umwandlung durch Hille der Uffisclation und der Sprache, so ertfart sich Senvillae eben se nichtleben, wie Vecte, gegen alle Wermunftprincipien, weil er unter denseitbe ein ichte, als identische, oder allgemeine Säge, welche das Resultat weiter besporten Säge fund, versteht,

Die Entochtichteit selder Principe, die nur dyu blenstich sind, ein Weg zu zeigen, auf weldem man von dem Bessenbern zu dem Mugeneinen gelangt ist, stellen bei der Watsbeward Belipiele von der synthetischen Merhode der Mathematiker einleuchtend den, und dara um hielt er sie überdaupt für entbehrlich. Principe babe zwar jeder Mensch und misse is deben; allein das sev auch eine Sache, die sich sie fich stelle mache, und nicht zu beeren abet Der zu unt ft ist das Rejultat aller Operationen des Berstaunfe ist das Rejultat aller Operationen des Berstaunfe, die Kentanis der Urt, wie wie die Operationen unierer Geefe anzuverdenn daben, um bürgerlich Geschörte mit Augebeit ausguführen, und in der Untersuchung der Bahrebeit

<sup>8)</sup> Wersuch 16. b. Ursprung b. m. Ertennung i, n. 3. S. 3. 3. Berfehr man unter Principien allgemeine Cide, die man jur Beits auf besondere Falle anweiben tann; wo ist da chin Meulig, der nicht Eunwiste hann; wo ist da chin Meulig, der nicht Eunwiste gebon 1811: Aber west ist auch dabeit Ereinstitiches, menn man bergeichen Principien der Es sind ja schwanderen Warinnen, der der nen einem gar nichts die richtige Auwendung derseiben leber.

beit glidlich fortgufdreiten 9) .. Bornach foll benn aber bie Bernunft Diefes leitenbe Weichaft bollfubren? Bas die burgerlichen Gefchafte betrifft, fo verfteht es fich von felbit, bag die Bedurfniffe und die Umftanbe Die Regeln bergeben muffen. Die Bahrheit aber wird burch bestimmte Ideen ober Benennungen gefunden; benn alle Grrtifumer entftehen entweber baburch , baf man teine , ober bag man unbestimmte Steen bat. Im Diefes ju bermeiben, muß man fich bei ben einfas den Ween nach bem Sprachgebrauche richten, ber ims mer einformig ift, und bei ben complexen basjenige thun, mas ber Bufall gewohnlich thut, b. f. fich in beutlich gebachte Umftanbe verfegen, um fur ben Musbrud ber erften Ibeen, bie man mittelft ber Genfas tion und Refferion erlangt bat, Beiden gu finden. Die Unglose ift bas Mittel ber Entbedung neuer Babrbeiten , und bas Mittel ber Analpie bie Berinus pfung. b. i. bie Mifociation ber Theen 19).

Wie wenig übrigens Coobillac, bei allem Intereile fur die Metaphyfit, dieselbe weiter gebracht habe, läßt sich schoen, and bem vorhin Angeschierten beurtheilen. Wie sollte berjenige, ber nicht einmal einen bestimmten Begriff von einer Wissendhaft bat, bieselbe auf eine bibere Stufe erheben \*\*?? Wie konnte ein wahreb Interesse für die Wissendhaft burch die Gebrifen

<sup>9)</sup> Ebend. 11 R. G. 112.

<sup>10)</sup> Chend. 2 Thl. 2 Abichn. G. 373. 374. 399.

<sup>1)</sup> Jum Theil ift biefes seihe unter Frangolen eingeser hen worden. Man sehe die interessante Oreste aus Revauliech auste de l'essai sur la raison, Rennes 1765. 12., welde Villers Philosophie de Kant p. 195 seç, ansspirt.

ten eines Mannes entftehen und unterhalten werben, ber nur bie aus ben Empfindungen entibringenden Sibeen fur reale halt; alle ubrigen, Die eigentlich me= taphpfifchen, als grundlos verwirft, ober wenn er fie beibehalt . ihre Reglitar nur que Inconfequent ans Rach Diefer Grundlage mußte alles Intereffe fur eigentliche Biffenichaft ber Bernunft immer mehr verschwinden und felbft ber Begriff berfelben ber Wills fur anheimfallen, fo baß man entweder ein Raifonnement' über jeben empirifchen Gegenftand, ober Traume und Birngefpinfte fur Metaphofit bielte 12). Bei bem als Ien fehlte es bem Conbillac nicht an Lobrednern, Bemunderern und Rachfolgern in Franfreich; aber felbit bie Urt und Beife, wie er gelobt murbe, beweifet, wie einseitig ber Magftab mar, nach melchem man bas Berbienft eines Meraphofiters maß 13). aber .

12) Mertwurdig find in diefer Sinfict bie Bebanten des berühmten Diderot darüber: La metaphysique 'est la science des raisons des choses: tout a sa metaphysique et sa pratique: la pratique sans la raison de la pratique, et la raison sans l'exercice ne forment qu'une science imparfaite. Interrogez un peintre, un poëte, un musicien, un geometre, et vous le forcerés à rendre compte de ses operations, c'est à dire à en venir à la metaphysique de son art. Quand on borne l' objet de la metaphysique à des considerations vuides et abstractes sur le tems, l'espace, la matiere, l'esprit, s'est une science méprisable; mais quand on la considere sous son vrai point de vue, c'est autre chose. Il n'y a guere que ceux qui n'out pas assés de penetration qui en disent du mal. Encyclop, method. Philos, ancienne et moderne, Tom, II. P. 1, Diderot,

13) Degerando hist. comp. des System. T. I. p. 338. Pendant qu'il l'(Locke) introduisit dans

aber bei ben Anhangern biefer Schule ble Norhmens bigfeit der Principe verfannt wurde, befto mehr Spiele raum erbielt die Billfur, fo daß Jeder, von feinem Punct ausgehend, auf gang divergirende Wege fich gerftreuete.

Ein Zeitgenoffe bes Conbillac burchmanberte auch einen Theil beffelben Gebiete, ging aber noch etwas weiter gurud, gu bem Phyfifchen ber gangen menfchlis den Ertenntnig, und fnupfte mehrere intereffante Bes trachtungen baran. Charles Bonnet, geboren b. 13ten Mars 1720 ju Genf, ftammte von einem frans sofifden Geichlecht ab, bas fich im 3. 1572, um ben Berfolgungen ber Religion megen ju entgeben , in Genf niebergelaffen hatte. Er bejag treffliche Zas lente, welche nicht auf gewohnliche Beife entwidelt Befonbere außerte fich fruhzeitig ein fenn wollten. porzuglicher Beobachtungsgeift, woburch er an Infecten und Pflangen mehrere intereffante Entbedungen mach: te. Die Schwachung ber Mugen und ber Gefundheit nothigten ihn jedoch, Diefe anftrengenden Berbachtuns gen aufzugeben, und bafur mehr ber Betrachtung ber Ratur feine Thatigfeit ju widmen. Er entwarf ein Enftem ber Ratur nach Beobachtungen und philoso: phifchen Aufichten, welches fich an bie Doral und Res ligion anschließen und beide auf bas innigfte vereinis gen follte. Dbgleich er eine Abneigung gegen die fpes culative Philosophie batte, und die Enfteme nicht liebs te; fo mußte boch fein bentender Geift und fein relia gibjer

toutes les classes de la soiceté, en ramenant les plus hautes questions de la metaphysique aux notions les plus familières, en sorte que chacun en la lisant se trouvait en quelque sorte metaphysicien sans le savoir. gibier Charafter, ber auch seine Naturekerachtung seitete, ibn auf die mannissatigen Beziehungen der Dime ge imd die Bereinigung der Natur und der Joweldurch Gott hinfibren. Sein ganzes Liben hindurch des schöftigte er sich mit der theilweisen Entwicklung dies ses Software

Bonnet fiarb ben 28 Mai 1793 noch ribmficher Statigleit, unter mandertel Leiten, mit pbilophischer Rube und heiterkeit. Geine Mithurger und alle Geselbrte bewiefen ibm and med nach schuren Zued bie Mithung, beren er fich burch seinen Charafter und feinen kirerafichen Werdien würfig gemacht hatte 143.

Bounet ertiarte fich frubzeitig gegen bie Schuls philosophie und fur bie neue bes Lode; jedoch schafte er auch ben philosophischen Beist bes Leibnitz, ohne feiner Monadologie zu huldigen. Beobachtungsgeman

14) Mémoire pour servir à l'histoire de la vie et des ouvrages de Mr. Charles Bonnet p. J. Trembley. Bern 1794, 8. Deutsch 1795, 8. Sein ere ftes philosophisches Bert war: Essai de psychologie on considerations sur les operations de l'ame, sur l'habitude et sur l'education. Londres 1755. 8. Deutsche Ueberfetung von C. B. Dofim. Ecm go, 1775. 8. Die Ungewißheit über ben Bers faffer beffelben bat er burch bie Einverleibung beffelben in bie zweite Musgabe feiner fammtlichen Werte aufges hoben. Essai analytique sur les facultés de l'ame, Copenhague 1760. 3 Ed. 1775. Deutsch von Chr. Gottfr. Ochit, Bremen 1770. 8. La palingenesie philosophique on idées sur l'état futur des êtres vivans. Geneve 1769. 8. Deutsch von Lavatet. Richt lange vor feinem Tode ber forgte er felbit bie Sammlung feiner fammtlichen Berg. te: Oeuvres d'histoire naturelle et de philosophie, Neufchatel 1779. 2 Ed. 1783. 4. 8 Voll.

mar ibm bie Duelle aller Biffenschaften, und bie Dhne fit gemiffermaßen bie Mutter ber Dr taphpfit, batte fich vorgenommen, ben Menfchen, wie die Infecten und Pflangen, ju ftubiren, und burch Gulfe ber Beobachtung und Analnfe bie Biffenfchaft beffelben aufzutlaren. Der Menich ift aber ein Doppelmeien. und befieht aus einem organischen Leibe und einer Seele, 2Bas Die Ceele ift, wiffen wir nicht; wir nebe men nur bie Birfungen mabr. Allfo fann nur burch forgfaltige Beobachtung und Berglieberung ber Birs, fungen ber Ceele bie Wiffenschaft bes Menfchen bes forbert und ermeitert merben. Weil aber bie Mannias faltigfeit ber Ericheinungen ju groß und verwidelt ift, fo muß man ber Biffenfchaft burch eine Riction und Borausfehung ju Sulfe tommen, inbem man fich eis nen Menichen vorftellt, ber ermachfen ift und von als Ien feinen Ginnen Gebrauch machen tonnte, aber noch feine Empfindung burch einen Ginn erhalten bat, und an bem man bie Ginne nach Belieben öffnen und persfcblieffen tann. Denn nur auf Diefe Beife ift eine Bereinfachung bes zu febr gufammengefebren Gegenftanbes moalich. Diefelbe Methobe batte and Conbillac icon in feinem Berte von ben Empfinbungen angemenbet; aber Bonnet icheint unabhangig von jenem Gelehrten auf Diefelbe Borausfetaug gefommen gu fenn, und er ging feinen Weg größtentheile fur fich, fuchte bie Tehler feines Borgangere ju berichtigen und bie Rolgerungen mit großerer Scharfe und Beftimmts heit abzuleiten. Ungeachtet er weniger, ale Conbillac, bas Urfpringliche in ber Geele verleugnet, und in Dies fer Sinficht gwifden Lode und Condillac in ber Mitte fteht, auch nicht fo, wie biefer, bie Umbilbung ber Empfindung jum erzeugenden Drincipe ber Geelenvermos gen macht; fo hat er boch ber Ginfachheit bes Gees lenprincipe aufolge viel au wenig auf bie mefentliche

Berichiedenheit und Die Gefetmäßigfeit ber Seelenthas tigfeiten geachtet. Denn aus bem Grundfage, bag es teine angebornen 3been gebe, fcblog er, bag bie Geele nur vermittelft bes Rorpers wirte, und biefer bie erfte Quelle aller Mobificationen fen, welche in ber Geele entftehen 15). Er glaubte in ben Rerben, ber Mervenfluffigfeit, in ben Bewegungen ber Rervenfibern und ihret Lebensgeifter burch die Dbjecte, und jener auf bas Behirn, ale ben Git ber Geele, bie Grunbe aller Seelenwirtungen, und bas Phyfifche aller geiftis gen Operationen entbeden gu tonnen. 3mar nahm er an, bag bie Geele, wegen ber Ginheit und Untheila. barteit bes Gelbftbewußtfenns immateriell und in teinem Raume fen , und baber eigentlich bon teinem Gib ber Seele die Reve fenn tonne, wiewohl in bem Gebirne irgend ein Theil angenommen werben muffe, wo eine unmittelbare, obgleich unbegreifliche, Bechfelwirfung amifchen Geele und Rorper Statt finde, Er machte bie richtige Bemerfung, baff eine Borftellung und eine Bewegung auch ber feinften Materie, nichts mit einander gemein habe, und eine aus ber anbern nicht erflart werben tonne 16). Gleichmobl

- 25) Essai analytique ch. IV. §. 21. Puis donc que nous n'avons des idées que par les sens, il s' ensuit que l'ame n'agit que par l'intervention du corps. Il est la première source de toutes les modifications de l'ame; elle est tout ce que le corps l'a fait être.
- 16) Essai analys. ch. I. VI. §. 46. L'ame est un être different du corps: nous ne pouvons attribure à cet être aucune des proprietée, par lesquelles le corps nous est connu. Si donc le corps agis sur l'ame en rêss point du tout couxme un corps agis sor un autre corps. La senfantam. 86;6. Nghi; IX 128.

#### 306 Giebentes Sauptit. Erfie Ubth. Fünfter Ubichn.

bat er hanptfachlich auf bas Phofifche bes Beiftigen, b. f. ben Dechanismus ber Rerven und Gebirnbemes gungen, feine Mufmertfamfeit gerichtet, und bieraus bas Geiftige ju ertlaren gefucht, und, ba jenes Phys fifche eben fo unbefannt ift, ale bas Beiftige, Sopo= thefen gur Ertlarung aufgeftellt , melde nichts ertlas ren, ja oft mit ben au erflarenben Ericheinungen nicht einmal gufammenftimmen 17), und bie Aufmertfamfeit von den Untersuchungen uber Die Gefemagigfeit ber Thatigfeiten bes Geiftes abgezogen, Bonnet genquer ift, ale Condillac, und manche Rebler beffelben ertannt hat; fo unterfcheibet er boch bie bers Schiedenen Thatigfeiten und ihre Bebingungen nicht fcharf genug. Die Geele ift, ale einfaches Wefen, nichts anderes, als eine Rraft ober ein Bermogen, ge= miffe Birtungen bervorzubringen, in fich ober außer fich , b. i. in ihrem Rorper. Da man in bem Rorper überhaupt teine andere Beranderung fich porftellen tann, ale Bewegung, fo muß bie Geele, infofern fie eine Thatigfeit außert, eine Bewegung in ihrem Rors per, ober einem Theile beffelben , berporbringen , und infofern eine Bewegfraft befigen, melde amar bers ichieben von ber Bewegfraft bes Rorpers, aber boch berfelben analog ift 18).

Jebe

sation qui paroit resulter du mouvement n'a rien de commun avéc le mouvement.

- 17) Man sehe ble icharffinnige Prufung ber Bonnets ichem mechanischen Theorie ber Affociation ber Workellungen in Mass Berfuch ub. b. Einbildungefraft. C. 32 ff.
- 18) Essai analyt. §. 46. L'ame est cet être simple qui n'est ni corps ni mouvement. Cet être est une force, une puissance, une capacité d'agir

Bebe Bewegung bringt eine Beranberung in bem bewegten Rorper berbor. Wenn ein Dbject auf bas Gehirn wirtt, fo wird alfo ber Buftand bes Gehirns veranbert. Gine nothwenbige Rolge ber Beranberung bes Gebirns ift eine Beranderung bes Buftanbes ber Seele, ben wir burch verschiedene Borte Empfine bung ober Gefühl (sensation), Ibee, Borftels fung (perception) nennen 19). 3ch tann alfo, fagt Bonnet , ohne mich bes Daterigliemns perbachtig qu machen, bier bie Bewegung an Die Stelle ber Ibee feten, und uber bie Bewegungen bes Gebirne nachfore fchen, ale wenn fie felbft bie 3been maren. 3ch will feinesweges bie Ibee mit ber Beranlaffung ber Ibee verwechfeln ; aber ich weiß gar nichts von ben Ibeen, und weiß etwas meniges pon ben Beranlaffungen ber Ibeen ao). Auf biefe Beife fucht er bie finnlichen Bors.

ou de produire certains effets. §, 128. Fai uniquement en vue cette activité que j'ài supposé, que l'ame deployoit hors d'ells ou sur son corps et qui a été subordonnée à la facuité de sentir. §, 129. Quand je dis que l'ame agit sur son corps, je dis que l'ame modifie l'sist de son corps, je dis que l'ame modifie l'sist de son corps. L'it comme je ne puis concevoir dans le corps aucune modification qui ne soit l'effet d'un mouvement, je suis obligé de supposer que l'ame produit du mouvement dans, son corps, on dans quelqu'une des parties de son corps. Je donne donc le nom de force motrice à cette activité de l'ame,

#### 19) Essai analyt. 6. 74.

20) Essai analyt. §. 75. Je puis donc, sans être soupçonné de Materialisme, mettre ici le mouvement à la place de l'idée et raisonner sur les mouvemens du cervesu comme s'ils etoient euxmênies les idées. — Je ne pretends point confonement de la comme de la c

Borftellungethatigfeiten burch bie Bewegung ber Ges birnfibern (er nahm fur jebe Borftellung eine befone bere Riber an ) entweber burch bas Dbject, ober burch bie Bewegtraft ber Geele, und burch ben verschiebenen Grab ihrer Bewegungen, alle Gebanten und Operatios nen mit beufelben burch bie Aufmertfamteit und Reflerion , melde ebenfalls bie Richtung ber Bewegtraft ber Geele auf gewiffe Ribern ift, ju ertiaren. Em= pfindungen und Borftellungen find nur bem Grabe nach pericbieben. Die Empfindung und Borftellung ift eine Mobification ber Geele; ober bie Geele ift vielmebr bie Empfindung und Borftellung felbit. Gie tann jene nicht mabrnehmen, ohne jugleich fich in ih= ren Mobificationen mabraunehmen, morin bas Gelbfts be mußt fenn befteht. Wenn fie zwei Empfinbungen bat, und eine ber andern vorgieht, fo ift biefes Mufs mertfamteit. Benn fie empfindet, baf eine Ems pfindung eine andere ift, wegen Berfchiebenheit beis ber Bewegungen, fo vergleicht fie beibe Empfins bungen, und wenn fie bon mehreren Borftellungen, bie fie erhalten hat, burch ihre Bewegfraft bie eine wieder hervorbringt, ohne bie andere, fo ab ftrabirt fie 21).

Bei biefer Denfart konnte nur eine unvollschabige und unschere Wiffenschaft bes menschichen Geistes gewonnen werden. Bonne glaub jedoch, der Metaphos ist daburch einen seifen Boben gegeben und bie verwicktesten Aufgaben der Phissophis auf biefem Wege ausgelöst zu haben. Die höchsten Iben bes mensche

fondre l'idee avec l'occasion de l'idée: mais, je ne connois point du tout l'idée et je connois un peu l'occasion de l'idée.

21) Essai analyt. 4. 195 - 197. 207.

menichlichen Beiftes find, nach ibm, aus ben finnlis den, als ihrer Quelle, abgeleitet. Go folieft er aus ber Betrachtung ber Thatfachen, und befonbers aus ber Folge ber Dinge, Die Rothwendigfeit einer erften Urfache, Die er Gott neimt, und feitet baraus bie Gis genichaften ber Dacht, Beisheit, Gute ab 22). Go unbegreiflich es ift, wie die Bernunft burch eine noch fo große Renntniß bon Sinnengegenftanben und ihres Bechfels, burch bie Gulfe ber Mufmertfamteit gur Borftellung von bemjenigen, mas unfinnlich und une endlich ift, gelangen foll, fo wird die Gultigfeit bies fee Schluffes noch mehr burch bie Bemerfung bee Bon= net , bag bie Erifteng ber Rorper ungewiß ift , indem Die Geele nur ihre eignen Dobificationen , aber nichts außer ihr felbit mahrnimmt 23), gernichtet. Ueber bie Freiheit hat fich Bonnet mit großem Intereffe verbreis tet; er verwechselt aber bie pinchologische mit ber mes taphpfifchen, welches zwar ber Grundlage bes Empls riemus angemeffen ift, aber ben Foberungen ber prats tifchen Bernunft burchaus nicht genugt 34).

اللا

- 22) Essai analyt. §. 263. 305.
- 23) Essai analyt. §. 781.
- a4) Etná anadyt, 5, 15a. La liberté est le pouvoir d'agir ou de faire ce que l'on, veut, 5, 158. Cest la volonté qui préfère, qui choisit, et la liberté execute le choix de la volonté. Dit Artivitat, melde bie Berle burch bas Bollen und dis Frei bit foresier, ift der Dinnisférei untergerburc, und m Dienjt berfellen. § 127, La sagese a fait l'ame un dire actif; elle a placé hors de cet être les causes qui determinent l'exercice de son activité. Elle a rendu l'ame capable de plaisir et de douleur; et elle a mis le physique du plaisir et de la douleur dans un certain ebrance.

## 310 Giebentes Sauptit. Erfte Abth. Fünfter Abichn.

Die Metaphpfit, welche Bonnet an biefe Bbnfit antnupfte, begieht fich auf bas Spftem ber Ratur, ins fofern fie empfinbenbe Befen in fich ichlieft, auf ihren Urfprung, Entwickelung und funftigen Buftand. Der Plan bes Schopfere geht auf bas ausgebreitetfte unb bochfte Boblienn ber empfindenden Befen und begreift baber bie Ginrichtung, baff biefelben burch Entwidelung ber urfprunglichen Reime ber ihnen gugeorbneten ergas nifchen Korper fich nach und nach auf eine bobere Stufe bes Genns und Birtens, und folglich auch bes geiftigen Genuffes erheben. Diefe Ibee führte er burch Refferionen über bie organifden Befen , burch bie Sppothefe einer Erzeugung berfelben aus praformirten Reimen, und einer feinern Organifation, welche unter ber grobern verborgen ift, aus. Dicht blos Thies ren, fonbern auch Pflangen, legte er, nach analogischen Schluffen aus ben Birfnngen eine Seele bei. Die Geele felbit bielt er . nech ber Ginbeit und Untbeils barteit bes Gelbitbemuftienns in bem Denichen, fur ein immaterielles Befen , beffen Birtfamteit aber an einen Organismus gebunden fen. Ueber ben fruberen und funftigen Buftand ber empfindenden Befen ftellte er mehrere Bermntbungen auf. Da bie Denichen ies boch teine anschauende Gewißheit von ihrer Fortbauer und ihrem Buftanbe nach bem Tobe haben, weil fie burch biefelbe aufhoren murben, Befen ibrer Urt gu fenn, fo ift es ber Bernunft angemeffen , eine gottliche Belebrung über ben Uriprung, bie Ratur, bie Beftimmung beß

lement des fibres ou dans un certain degré d'obranlement. Elle a sinsi subordonné l'activité de l'ame à sa sensibilité; sa sensibilité au jeu des fibres; le jeu des fibres à l'action des objets. bes Menichen ju boffen, und fie ift bem Menichen in bem Chriftenthume gegeben.

Diefes Suftem, ober bie auf Analogieen und Dopothefen gegrundete Ausficht auf eine überfinnliche Belt bat eine Zeitlang viel Beifall, am meiften in ber Schweig, gefunden. Denn es offenbarte fich in bem= felben ein bentenber, aufgetlarter, mit Achtung gegen Die Religion und bie Joeen ber Menschheit erfullter Beift, und felbft ber gierliche Musbrud fprach an. 211= lein es mar boch nur ein Rothbehelf fur ben menich= lichen Geift, ben ber Empirismus weber in ber confes quenten noch inconfequenten Muefuhrung volltommen befriedigen tann, und barum auch von teinem langen Beffande. 3mar hat biefe Philosophie, welche ans phofiologifden Sypothefen alles gu ertlaren verfucht, ein Biertelighrhundert ben Zon angegeben; allein ber grundlich forichenbe Beift mußte boch gulegt felbft, burch bie immer ohne Befriedigung wechfelnben Soppothefen und bie Berichiebenheit und Dberflachlichkeit ber Die Unficherheit Diefes Bobens einfe-Refultate , ben 25). Die Sopothefen find burch andere verbrangt morben, und bie Theorie bes menfcblichen Biffeus und Glaubens hat eine gang andere Geffalt gewonnen, gu welcher bie auf bie phyfiologifchen Sopothefen ge= bauete Grundlage nicht mehr pafte. Dem eblen Bonnet entging bie mabre Beschaffenheit feiner Philoso= vbie:

<sup>25)</sup> Eint fdarfftinige Kritit ber Schule ber Empirfften, daupflähig ber fraugefen Gembliat, Onner, Degerande, in Beziehung auf die Grundbegriffe von den Sauprermögen des menschlichen Geftete, und. die Grundbage der Mcteaphysie finder fich in le Volgeire et les Metsphysielens ou doutes et vone critiques sur lecole empirique par W. R. Bodmer. Paris 180a. 8.

## 312 Giebentes Sauptit. Erfte Ubth. Fünfter Ubidn.

phie; benn er war überhampt nur nach und nach in das Interess philosophischer Untersuchungen gezogen worden, und hatte nie den Grund und Gehalt der Philosophie, welcher er sofigte, untersücht und geprüft. Uederzugt von der Wedricher der christischen Keisgenichaften, so wie über die Joerdauer und Vessimmung des Wenschen Aufschildung gede, welche für sie geeignet sind, war er zufrieden, das jeden welche für sie geeignet sind, war er zufrieden, das die Philosophie durch die Bernungt ben Wenschen, das die hielbeit waren in seinem Sossen und Keisgen ichsichen. Beibe waren in seinem Sossen auf des innigste vereinigt und machten nur ein Ganzes aus, darum wurde er um so weniger die Inconsequenz inne, welche in der auf dem Grunder die Joenschieden gegrünkten rationalen Erkennts nis siese.

In einem gang anbern Geifte ericbeint Die Philosophie bes Empirismus in ber Dehrheit ber Rrangofen und einigen anbern Gelehrten biefer Beit, melde ohne relis gibfes Intereffe, ja mit feinbfeligem Gemuthe gegen jebe, boch hauptfachlich bie driftliche, Religion bie em= pirifche Bbilofopbie zu einem reinen Raturalismus und Atheismus confequent burchführten. Das Zeitalter, in welchem die Encyflopabiften auftraten, zeichnete fich burch Gittenlofigfeit, Leichtfinn, Berftreuungefucht, burch einen boben Grad von Berftanbesbilbung, burch Gitels feit und Frivolitat, burch ein Safchen nach bem Reuen und Glangenben, burch Berachtung bes Alten und Gins geführten aus. Durch bie Gittenlofigfeit bes Sofes batte' fich ein allgemeines Sittenberberben unter ben bobern Claffen verbreitet; Die Religion mar, burch bie Sitten ber Beiftlichfeit und burch bas geiftlofe For= mal : und Ceremonienwefen ber eingeführten Religion, ju einem caput mortuum geworben und ber Beift ents wichen. Gie fant feinen lebenbigen Quell und feinen Spal=

Saltungspunct in bem Bergen ber Menfchen, und in bem Character ber Ration 19. Die Philosophie, melde bie Theen ber Bernunft beleben, farten, reinigen follte . mar an einer bloffen Berftanbesertenntnif berabgewurbigt, und an einem eitlen Raifonnement und Geschmaß à la portée de tous les homnies geworben, und anftatt bem Berberben ju fleuern, murbe fie burch Die Gitelfeit ber Bortfubrer, welche um ben Beifall bes großen Dublicums buhlten, felbft von bem allges meinen Berberben ergriffen. Die Gelehrten mettelfers ten mit einander , die Reffeln ber Dentfreiheit au sers brechen, die Borurtheile ju gerftreuen, ben Aberglauben ju gerftoren, und bas licht bes Berftanbes überall angugunben. Diefes Streben bat ihnen Rubm und Beifall gebracht. Aber ihre Philosophie mar obne Grund und Salt, und indem fie obne bemabrte Grunds fate grundlofe Deinungen gerftorte, unterminirte fie auch ben fichern Boben bes Biffens und Glaubens. und bas Reich ber Sitten und ber Religion; Die ftolge Gebieterin wurde eine Stlavin ber Meinungen und Leibenichaften und ein Spiel ber Billfur.

Diberot und b'Mlembert maren bie Urheber ber frangofischen Encotlopabie und bie Tonangeber bies fer neuen Philosophie; ju melder Conbillac icon ben Grund

<sup>16)</sup> Eine treffende Schilderung bes Buftanbes ber frans gofifden Ration in bem achtzehnten Jahrhundert in Begiebung auf Sitten, Religion und Biffenichaften fine bet man in Barente und Jay Abhandlune gen über bie Literatur Frantreiche im achtgehnten Jahrhundert, überf. v. Utert. Jena 1810. 8. Ein außerft mertwurdiger Beitrag jur Renntnif ber religibfen Cultur ift ber Artitel Meslier in ber Encycl, method. Philos. anc. et mod. T. III. P. I. p. 218-

## 314 Siebentes Sauptft. Erfte Abth. Fünfter Mbidn.

Grund gelegt hatte. Denis Diberot, geboren gu Langres 1713, hatte einen glubenben, fprubelnben Beift, befaß viel Renntniffe und Bis; aber fatt eines beiligen Reuers brannte in feinen Schriften nur ein funftliches Reuer; obne Ginbeit trieb er fich auf bem unrubig bewegten Meere ber Meinungen berum. Rachbem er bas Gebiet ber Biffenichaften burchftreift batte: fuchte er alles mit bem Berftanbe gu erfaffen; bem Begriffe fucht er alles ju unterwerfen, obne bobere Unfichten, ohne ein Jenfeite bes Berftanbesgebietes, Indem er bie Berftanbebregeln an bas ber Ratur. Suftem ber pofitiven Religion anlegte, und es mit bens felben maß, gerftiebte burch ben 3meifel baffelbe, wie ein Schattenreich. Die Moral ber Gludfeligfeit. ber Egoiemus mit iconen Phrafen, welche gur Bemunderung hinreifen tonnten, mar bas Gingige, mas aus bem Schiffbruch gerettet worben mar. Diberot begann feine literarifche Laufbahn mit feinem Bers fuch uber bas Berbienft und bie Tugenb. im 9. 1745, welcher mit Beifall aufgenommen murbe; er mar eine Ueberfegung ber Abhandlung bes Chaftesburn. Br. Raigeon betrachtet biefe Arbeit und bie Bugabe bon Unmertungen, welche mehr chriftlich, als philosophifch maren, ale ein religiofes Rieber. pon furger Dauer, burch beffen Rrife er auf immer por jebem Rudfalle geheilt worben fen 17). Den bollgul= tigen Beweis bavon geben feine philofopbifden Ø€:

<sup>27)</sup> Encyclop. method. T. II. P. I. p. 154. Bon manden Gelebrten ift diese lieberfesung eines aus ländisjam Berts als sein eignes Geistebproduct anger sebn, und ihm darüber Lob ertheilt worden, das ihm nicht gang gebubt.

Gebauten, welche bas Jahr barauf ericbienen 18); Dit großer Rreibeit beurtheilte er bie Sauptiabe ber driftlichen Religion , wie er fie nach bem Lebrbegriffe bes Ratholicismus, mit menfcblichen Gagungen vermifcht, fich vorftellte. Er ragte in Diefer Schrift mande menfcbliche , umpurbige Borftellungen von Gott. ftellte bie Schmachen in bem Beweife fur Gottes Das fenn ine Licht; aber feine eigenen Grunbfate find felbft nichts weniger als gelautert und aufgehellt burch bas Licht ber Bernunft, fonbern von ber fogenannten Doral bes Intereffe eingegeben. Indem er aber nur abgeriffene Cape binftellt, und einen boben, abfprechens ben, feden, Zon annimmt , imponirt bas Gange bem Refer , ber nicht auf feiner but ift. Dier find nur eis nige Gebanten, nach benen man ben Beift bes Gansen beurtheilen tann. Dur Leibenichaften , große Leis benichaften tonnen ben Menichen über bas Gemeine erheben. Done fie gibt es nichts Erhabenes, meder in ben Sitten . noch in ben Berten; ohne fie murben bie iconen Runfte in Die Rindheit gurudfallen, und Die Tugend fleingeifterifch merben. - Rach ben Schilberungen von bem bochften Befen, nach feiner Reigung aum Borne, nach ber Strenge feiner Rache, nach ber Bergleichung ber Babl ber Menfchen, bie er verloren geben laft, und berer, benen er feine Sand reicht, mufte eine gerabfinnige Seele fich versucht fublen zu bem Buniche, es mochte fein Gott eriftiren. Dan murbe in Diefer Welt volltommen rubig fenn, wenn man gewiß mare, bag man in einer anbern nichts gu furchten batte. Der Gebante, bag es feinen Gott gibt, bat noch nie einen Menfchen erichredt; aber mohl ber.

<sup>18)</sup> Pensées philosophiques. Piscis hic non est omnium. Haye 1746. 8.

## 516 Giebentes Bauptft. Erfte Mbth. Fünfter Mbidn.

ber, baf er, fo wie er befchrieben wird, exiftirt. Abers glauben beleibigt Gott mehr, ale Atheismus, ber Deift tann bem Utheiften bie Guise bieten. Die Metaphpfit und Ontologie macht nur 3meifler : ben beften Bemeis fur Gottes Dafenn, ben iene nicht geben tann, gemahrt bie Betrachtung ber Ratur in ihe rer Drbnung. - Rach mehreren Jahren feste Diberot, burch bas Glud aufgemuntert, welches biefe Bebans ten erfahren batten, eine Rortfebung auf, bie weit fubner und feder mar, und ber driftlichen Religion offenbar ben Rrieg erflarte. Er magte aber nicht, fie bruden ju laffen, um nicht feinen Rubm in Gefahr gu bringen. Debreres babon murbe aber in bem recueil philosophique, ber 1770 in Solland ericbien, mit 216: anberungen im Zon und Musbrud befannt gemacht. Raignon bat eine Reihe biefer Gebanten, welche Babrheiten und Grrthumer untereinander mifchen, in ber Encuttopabie ausgezogen 19). Gein Brief über bie Blinben und Tauben behandelt ein intereffantes pfpchologifches Problem, mobei er jebe Belegenheit er= greift, jene Meuferungen gegen bie driftliche Religion anzubringen. Das Minifterium Lubmig XV beftrafte biefe Rreiheit mit einem funftebalbmonatlichen Gefángniß.

Als bem Diberot eine Ueberfebung von Chalmers Encyclopedie angetragen wurde, fam er auf ben Gebanten, eine neue Encyflopedie berausjugeben. Er verband fich mit mehreren Gelehrten von derselben freien Denfart, welche alle von demiciben Geife beseicht waren, ben religiofen Werglauben, unter welchem Mamen sie aber übersquary Religion ieber Art, ben Deismuß etwa ausgenommen, begriffen, zu gernichten.

<sup>19)</sup> Encyclop. method. P. II. P. I. p. 159.

Er erhielt einen berühmten Dathematiter, Sean Ie Rand b'Alembert, jum Mitherausgeber, Diefer mar ein Rinbelfind und 1717 ju Daris geboren; eine Sands werterefrau nahm ihn auf und ergog ihn. In ben ges lehrten Schulen zeichnete er fich aus und beichaftigte fich mit ausschließlichem Intereffe mit ben mathematis fchen Biffenichaften. Diefen verbantte er, burch mirts liche Berbienfte, fein Glud, fein Unfeben und feinen Rahm, fo bag er von Friedrich bem Großen nach Berlin berufen murbe , um Brafibent ber Atabemie ber Bifs fenichaften zu merben, und ale er fein Baterland nicht verlaffen wollte, ibm gu Ehren bie Stelle, fo lange er lebte, unbefest ließ. 216 Philofoph hat er in granta reich einen großen Ramen, ohne mabren philosophischen Beift , und ohne bedeutende Berbienfte, erhalten. D' Allembert, wie Diberot, maren Deiften, ober mobl gar Atheiften; aber fie bielten mit bem Atheismus gurud. weil fie die Religion überhaupt nur fur einen Rapps jaum bes Bolfes, und ben Atheismus fur eine ber of= fentlichen Rube gefahrliche Lebre hielten. Die meiften Gelehrten in Frankreich maren ber Meinung bes Bols taire augethan: es fen nublich, baf man bas Dafenn eines Gottes glaube, und wenn feiner eriffirte. mußte man einen machen. Aber bas Chriftenthum, eine Religion, welche, burch ein geringes und perachtes tes Bolf uber ben Erbboben verbreitet, melde burch fo viele Menicheniagungen entstellt morben, mar ihnen. indem fie nicht den urfprunglichen Geift und ben binjugetommenen Buchftaben, bas Innere und bas Meu-Bere, unterschieden, ein Unftog, eine Berbohnung ber gefunden Bernunft, und fie festen eine Ehre barin, bie pofitive Religion überhaupt burch bie Baffen bes Biges ju vernichten.

Die Encoflopabie, melde in biefem Beifte bers faßt mar, fand, ningeachtet ber Sof bas Bert unterbruden

# 518 Ciebentes Sauptft. Erfte Mbth. Fünfter Mbidn.

bruden wollte, großen Beifall, weil fie ber Denfart ber bohern und gebifbetern Claffe ber Ration ents fprach, und harte einen großen Ginfluß auf die Das tion, welche es hinwiedetum als ein Bett, woranf bet Stola von Granfreich rubete, unterftubte 20). Die meiften philosophifchen Artitel find ohne Liefe und Grundlichfeit, empfahlen fich ben grangofen burch ben esprit und bie aufere gefällige Korm; und haben gum Inhalte ben Marutalismus, Die Moral bes Gefühle, ble Freiheit ohne Gefet. Die philosophischen Anfiche sen, welche in benfelben berrichen, geboren bem Berte nicht eigenthumlich an, fie maren fruber fcon von niehreren geaufert morben; nur traten fie bier pereis nigt, und in einem Gefichtepunct gufammengefaßt, in einer bestimmteren Geftalt hervor. Das Coftem ber Ratur, beffen Berfaffer namentlich nicht befannt, aber bochft mahricheinlich ein Mitarbeiter ober ein Rreund ber Encyllopabiften ift, enthatt gewiffermaßen bas Cy= ftem , welches in ber Encyflopable ftudweife und verbedt enthallt wirb az).

Das

- 20) In furger Zeit war die erste Aussage von 4200 Eremplaten vergriffen. Voltaire Questions sur l'encyclopedie, 1 l'art, p. 2.
- azi) Système de la nature ou dei loix du monde physique et du monde moral par Mr. Mirabaud, Londres 1770. 8. Mirabaud, Londres 1770. 8. Mirabaud, ben 1675 ju Partis gestern um beleißt b. 24. Jun. 1760 geftechen ift, hat mehrere Schriften, alle in bemichen Scifte, ger deireten, medde ohne felnen Manne refjennen, j. 80. Opinions des Anciens sur les Jusis, umb Kellerions impartiales sur l'evanglie, suedje in 36jalmb 1769 crifdienen; La vie de Jesus Christ; la morale de la nature; histoire abregée du sacerdoce ancien et moderne. Micmbert leugnet, baß er bet 38, bet 587.

Das Onftem ber Ratur geht von bem Ges banten aus, baf ber Denich nur barum ungludlich ift; meil er feine Ratur vertennt. Gein Geift ift fo febr mit Borurtheilen und Irrthumern von Jugend an erfullt, bag man ihn mit aller Dabe taum bavon befreien tann. Ein gefahrlicher Sauerteig mifcht fich in alle feine Ertenntniffe, und macht fie mogend, buntel, irrig. Der Menich will gu feinem Unglud uber bie Grenzen feiner Gobare binaus, fich erheben uber bie finnliche Belt : umfonft erinnert ibn ber gefahrliche und immer wieberholte Stura an bie Thorbeit feines Unternehmens. Er wollte fruber ein Detaphpfifer, ale ein Phyfiter feyn; er verachtete bas Birfliche, um Chimaren nachzuhangen, vernachlaffigte bie Erfahrung, um in Softemen und Bermuthungen au fcmels gen , er magte es nicht , feine Bermunft au cultiviren. gegen welche man ihm frubzeitig Borurtbeile beiges bracht batte. Er vermeinte fein Loos in ben eingebils beten Regionen eines andern Lebens zu wiffen, ebe er

Systeme de la nat. fep, aus bem Grunbe, meil Mirabaub baffelbe beftanbig leugnete, und weil er fein Atheift gewesen fep. Mlein Alembert ift ein Beuche ler ; er mußte mobl, bag Mirabaud ein Rreigeift mar ; er wollte es aber nicht gefteben, und alle Afabemifer, beren Eloges er fchrieb, follten auch als Rechtglaubige baftehen. In ber Encyclop. method. Philos. anc. et mod. Art. Mirabaud wird biefes mit Recht geragt, aber ebenfalle behauptet , Dirabaud fen nicht ber mabre Berfaffer bes Opftems, fondern von einer ans bern, nicht gebrudten. Schrift: Des lois du monde physique et du monde moral, deren Inhalt und Grundfabe mit bem Ouftem ber Ratur einerlei feven. Dach ber gewöhnlichen Meinung ift entweder ber Baron von Sollbach einer von ben Mitarbeis teru an ber Encyflopabie, ober la Brange, fein Sausiehrer, ber mabre Berfaffer.

baran gebacht batte, fich in bem gegenwartigen Leben gludlich ju machen. Der Denich verschmabete mit einem Borte bas Studium ber Natur, um Phantomen. nachaulaufen , bie , gleich ben Grrlichtern , ibn fcbrede. ten, blenbeten, und von bem Bege ber Babrbeit, worauf er allein fein Glud finden tann, abfubrs ten 22). Die Abficht biefes Spfteins geht alfo babin, ben Menichen gur Ratur, bon ber er fich verirrt bat, jurudauführen , ibm bie Bernunft werth, bie Tugenb verehrlich ju machen, und bie Bolten ju gerffreuen, welche ben einzigen ju ber ermunichten Gludfeligfeit führenben Weg verbergen. Der Bf, verfichert, bag er nur Diejenigen Ibeen porlege, pon welchen er burch eis ne ernitliche und lange Reflexion überzeugt fen, baff fie fur bie Rube und bas Bobl bes Menichen nublich und fur bas Kortichreiten bes menichlichen Geiftes for= berlich fenen; er fobert gur Drufnng berfelben auf. und erflart, er fen weit bavon entfernt, bie beiligen Bande ber Moral zu gerreiffen, er wolle fie vielmehr ftraffer angieben . und Die Tugend auf Die Altare feggen, welche Betrug, Schwarmerei und Furcht bieber gefahrlichen Dhantomen errichtet batten 23).

Ein foldes Spiten, weiches nach folden Berfiderungen von einem Denter, ber icon auf feinem Grabe ftebt, bervortritt, und welches unter ben Franjofen nicht gepruft, fondern mit ungefeiltem Beifalle aufgenommen worden und großen Einfluß gehalt dar, verdient gewiß Aufmerfamtett. Der Zweck besieben ist die Leber, daß nichte, als nur die Natur, b.i. Materie und Bewegung, wirfich ich ich gab barans alle Erscheinungen ber Bett, selbst

<sup>22)</sup> Onftem b. Dat. Borrede.

<sup>23)</sup> Opftem b. Dat. Borrebe.

Die Begetation, bas Leben und Denten er flart merben tonnen; baf bie Geele niches anbers, ale bas Behirn, Die Freiheit unb Unfterbildteit eine Chimare und Gott ein Erzeugniß bes Aberglaubens ift. Es beffeht aus zwei ungleichen Theilen; einem bogmatifchen und einem polemifchen. Bei bem lettern bat fich ber Df. pitl langer aufgehalten , ale bei bem erftern, gludlider in bem polemifden, ale in bem boamatis iden, indem er bort mentaftene in bem Dogmatismus ber fpeculativen Bernunft nicht felten icharffinnia Reble ichluffe entbedt , bier aber bon Sopothefen ausgeht. aus welchen bie Rolgefate nicht einmal abgeleitet mers ben tonnen. Das Gange ift ein Gewebe von unbemies fenen . einander oft miderfprechenben Gaben . melde nur burch bie Rlarbeit, Redbeit und Gelbitgefals liafeit ihres Urbebere einen Schein bei lebhaften Ros pfen erweden fonnten. Der Grundfebler aber beftebt in einem beftandigen Bermechfeln und Bermirren ber Begriffe, in bem Mufftellen von Behauptungen obne Untersuchung ber Grunde und Grengen bes Biffens. Das Softem fangt von allgemeinen Gagen, von ber Matur an, und geht bann ju bem Menfchen über, führt bie moralifchen Gigenichaften beffelben auf feine phys fifchen gurud, leitet biefe aus Modificationen bes Ges birne ab, und grundet barauf ben Empirismus und Senfualismus ber Ertenntnig, fo wie ben Materialiss Der Grund Diefer Lehre ift Die Unnahme, baf alle Borftellungen und Ertenntniffe finnlich find . und biefe mirb wieder aus bem Raturalismus abgeleitet, fo baf bas Rundament ber Lehre mieber gur Rolae wird . und fich Alles fein im Rreife berumdreht. Das mit bangt die Inconfequeng jufammen, baf bas Gp= ftem über bie Grengen und Schraufen unferer Ertennts nif flagt, und fo oft Ginwurfe bamir abmeift. baß Cennem, Befd. b. Dhilof. XI. 26.

522 Giebentes Bauptit. Erfte Abth. Fünfter Abichn.

mir fo Bieles nicht wiffen, und bann bod bas Guffem pon porme berein eine Erfenntnif ber Ratur im Gansen und in ihren einzelnen Theilen porfpiegelt , als mare fein Urbeber alliviffent, und batte bei allen Bers anberungen bes Univerfume prafibirt und bas Rabers mert beffelben gemacht und aufgezogen. Doch ein Rebs Ter befteht barin, bag er, ohne grundliche Ginficht in . Die gefebmafige Thatigfeit bes menfcblichen Geiftes jum Grundfat annimmt, Die Babrbeit jeber Ertenutnif bes rube auf Demonfration, und jebes Urtheil fen falich. bas nicht bemonftrirt merben tonne, ungeachtet faft alle Sane bes Goftems nur bittmeife angenommen finb. Daber wird nun gefolgert , baf, weil fur bie Freiheit und Uniterblichkeit ber Geele und fur Gottes Dafenn feine Demonftration porbanden ift, Diefelben nur Musgeburten bes Wahnglaubens finb.

Die Hauptidge des Spstend ber Natur bestehen in folgenden Behauptungen: Das Universum, oder ber weite Indegriff alles Wirftiden, bietet und übera ull nichts dar, als Materie und Bewegung; eine unsermösstiche und ununterebrochene Kette von Ursachen und Wirtungen. Einige vom diesen Ursachen sind und bes kannt, weil sie die einne afsichen, andere undekannt, weil sie durch Wirtungen, die von ihren ersen Ursachen weit entsern sind, auf und wirken,

Sehr verschiedene, und auf unendlich verschiedene Beise ausammengeschte Materien erhalten und ihellen verschiedenen Semegungen ohne Aufhören mit. Die verschiedenen Sigenschaften, Berbindungen, und darahf nothwendig entspringenden Jandlungsweisen diese Materien machen für und das Weien der Dinge aus; daraus entspringen die verschiedenen Ordnungen, Erksten und Weien der Dinge, deren Totalität dassjenige iff, wos wir Katur unnen, Natur im weiteru und im

engern Sinne. In dem lehtern ist der Menich ein Ganges, verliches aus der Berbindung gewisser Matter eine entspringt. Diese Matterien sind mit besondern Sigenschaften versehen, deren Knordnung die Organisation beist. Das Wessen kenre Knordnung die Organisation beist. Das Wessen der lehtern ist das Empfinaden, Denken, handeln, turz die eigenschaftliche Benes gung, die den Menschen und geschet von andern Listeren, und ihn ist eine besondere Easse bringt. Diese verschiedenen Sossens der Dinge, oder besonderne Nasuuren hängen von dem allgemeinen Sossens, der weder großen Gangen, den der allgemeinen Kontart ab; sie machen einen Theil der lehtern aus, und alles, was ertiliert, ist notwerdhaften der den vernicht.

Die Bewegung ift ein Streben, woburch ein Rirs per feinen Ort veranbert, ober gu veranbern fucht. Die Bewegung ift bas Gingige , was unfere Organe mit ben Dingen, bie in ober außer une find, in Bes giebung bringt. Die mannigfaltigen Dinge, Gubftane sen. Rorper, beren Inbegriff Die Datur ift, find Wirs' fungen bon gewiffen Combinationen ober Urfachen. und werben bagegen wieber Urfachen von Birfungen. Ur fache ift ein Ding, welches ein anderes in Bemes gung fest, ober in bemfelben Berauberungen hervorbrinat. Birtung ift Beranberung, welche ein Rore ver in einem anbern bermittelft ber Bewegung berpora bringt. Jedes Ding empfangt und theilt nach feinem Befen berichiebene Bewegungen mit. Die Matur ift ber Inbegriff aller Dinge und Bewegungen, Die mir tennen, fo wie vieler, bie wir nicht ertennen fonnen, weil fie unfern Ginnen unjuganglich find 21). Die Sinne'

<sup>24)</sup> Systeme d. l. n. P. I. ch. 1.

<sup>25)</sup> Systeme d. l. n. P. I. ch. z. p. ts. La na-

Sinne zeigen und iberhaupt zwei Arten von Bewegungen; bie eine die Bewegung der Foren baltife, die allein für und wahrtehmar ist, die andere, eine iumere und verboergene Bewegung, verhon den ort, einem Köprer eigenkömlichen Bewegung, die, von der Wirkung und Gegenwirfung der nicht wahre nehmbaren Bestandtheile abhängt. Diese letzte ist nicht wahre dach werden, welche wir ertemen sie nur durch die Beränderung, welche wir nach einiger Zeit an den Körpern und biern Möltungen wahrenden 2-80.

Die Bewegungen find erworbene, wenn sie durch eine fremte Ursache demirft werben, spontane, wenn in einem Körper die Ursache der Beranderungen, welche er etfelbet, enthalten ist. Bon der Art sind die Bewegungen des Menschen, dass Geben, Keden, Denken, Sedoch wenn man es strenge nimmt, so gibt es stein spontane Bewegungen, da alle Körper beständig auf einander wirken, und alle ihre Beranderungen von offenbaren und verborgenen Ursachen berauften.

Es gibt feine vollkommne Ruche; alles iff in Beregung. Denn auf bas schienbar Aubige bat boch ein Bestreben zur Bewegung, und jeder Körper, ber gedruckt, gestigen und angegene wird, beweist in dem Mibersande eine verborgene Kraft (vis inertiae). Die Bewegung ist ein Justand, der nortwendig aus dem

ture, comme on a dit, est l'assemblage, de tous les etres et de tous les mouvemens que nous connoissons, ainsi que de beaucoup d'autres que nous ne pouvons connoitre parce-qu'ils sont inaccessibles à nos sens.

. 26) Syst. d. l. n. P. I. ch. a. p. 12.

Wesen der Materie folgt; sie bewegt sich durch ihre eigne Kruft, und debarf keines außeren Unssoges, um in Benegung zu kommen. Die Watertei ist nicht träge, wie man icon aus dem Erscheinungen der Gravitation, oder aus dem Umstande siedt, daß ein Seiver, wenn er sich seibli übertassen, oder ond den hindernissen der eine hindernissen der eine hindernissen der eine klieft und seinen der Grichwindszeit zu fallen anstanzt. Es ist also gar kein Grund vorhanden, außer der Materie eine Kraft zu suchen, welche sie in Bewegung geseht batte. Wenn man also fragt: wober ist die Waterie und die Bewegung in der Materie gekommen? so wird matworten mässen: sie dat von Evigsteit eristirt und sich von Erwigsteit erigstirt und sich von Erwigsteit erigstirt und sich von Erwigsteit erigstirt und fich von Erwigsteit bereget 27).

Der Gang der Natur besieht in der unausschörsischen Arter vom Benergungen umd Recetionen der mannigsfaltigen Materien und hiere Combinationen, wodurch Dinge entstehen, erhölten, verändert, gerifett werzben an). Einige Waterien sind unverändertig geneigt, sich gu vereinigen, andere einer Bereinigung uufdig. Diese Anziehung und Jarricksplang, Spuppathe und Antipathe sind die allegeneim Gesege der phössische und wordlischen Wetz, welche wir, ungeachtet unstere Unwössender und verstehen der Wege der Natur, des Wessens der Gegenschaften, der Elemente, der Werfaltenisse und Combinationen der Dinge, als die Ursachen

<sup>27)</sup> Syst. d. l n. P. I. ch. 2. p. 18. 19. Si l'on eût observé la nature sans preingé, on so seroit depuis long tens convaincu que la maiere agit par ses propres forces et n'a besoin d'aucune. impulsion exterieure pour être mise en mouvement — 21. 25.

<sup>28)</sup> Syst. d. l. n. P. I. ch. 3.

aller naturlichen Birtungen erfennen. Alle Beweguns gen haben ihre Richtung und ihr Biel. Die allgemeis ne Richtung aller Bewegungen ift bie Erhaltung und Rortfetung feiner wirflichen Erifteng, Unglehung beffen, mas nublich, Burudfiogung beffen , mas ichablich ift. Man nennt biefe allgemeine Richtung bie Grabis tation auf fich felbft, bie Tragbeitefraft: bie Moraliften nennen fie bie Gelbftliebe. Gelbitliebe, fo wie jebe Bewegung, jebe Sanblunge. meife, und überhaupt jebe Ericheinung, ift als Product ber Ratur, bes Befens, ber Eigenschaften und Ber: bindungen nothwendig. Rothwendigfeit ift beftanbige und unabanderliche Bertnupfung ber Urfachen mit ihren Wirfungen 29). Bebes Wefen ift ein Inbipibuum, melches in ber großen Familie fein nothwens biges Tagewert fur bie allgemeine Arbeit verrichtet. Much ber Meufch ift ein Glieb ber großen Rette; alle feine beranderlichen und oft fich burchfreugenden Ges banten , Billenbacte , Bunfde, Sandlungen mußten unter ben Umftanben fo, und fonnten nicht andere er-Die Ratur ift ein hanbelnbes ober lebenbes Gange, beffen Theile alle nothwendig, und ohne es git miffen , fur bie Fortbauer ber Birtfamteit ber Eris fleus, bes Lebens, jufammenwirfen. Die Ratur exis ffire und wirft nothwendig, und alles, mas fie enthalt, ftimmt gur beftanbigen Fortbauer ihres wirtfamen Senns nothwendig aufanmen 30).

29) Syst. d. l. n. P. I. ch. 4.

Ord:

<sup>50)</sup> Syst. d. l. s. P. I. ch., 4. p., 45-47. La nature est un tout agissant ou vivaut, dont tout tea les parties concourent necessairement et à leur insçu' à maintenir l'action, l'existence et viç; la nature existe et agit necessairement et tout ce qu'elle contient conspire necessairement à la perpetuijé de son être agissaire.

Dronung ift eine Betrachtungemeife unferes Geis' fies , inwiefern wir in ben gefammten Begiehungen els nes Gangen eine Uebereinftimmung ber Urt und Beife feines Cenne und Wirtene mit ber unfrigen leicht mabrnehmen. Da in ber Ratur alles nothwendig ift und erfolgt, fo ift bas Dufter ber Ordnung nicht in ber Ratur, fonbern nur in unferm Beifte porbanben. Will man inbeffen bie Ibee ber Orbnung auf bie Das tur anwenden,' fo ift fie bie Rolge von ben Wirtungen ober Bewegungen, Die mir fur aufammenftimmenb au einem gemeinfchaftlichen 3mede halten. Drbnung in ber Ratur ift. Die nothwendige Urt bes Geuns und Begiebung ber Theile auf einander, ober bie Dothwendigfeit in Begiehung auf Die Folgen ber Birfungen , die nothwendige Rette ber Urfachen und Birtungen. Buweilen aber wird bie Ordnung ber Ratur, bie mir als übernaturlich bewundern, geftort, und verwans belt fich in Unordnung. Diefes ift jedoch immer eine Rolge ber Gefete ber Ratur, in melder es nothmen= big wird, bag einige Theile jur Erhaltung bes Bangen von ihrem gewöhnlichen Gange abweichend werben. Unerdnung ift nur Uebergang eines Dinges ju einer neuen Ordnung. Mile Bewegungen in Begiebung auf bae Raturgange, alle noch fo verschiebene Urten gu banbeln find in ber Orbnung und ftimmen mit ber Ratur aufammen. Der Zugenbhafte, ber Lafterhafte tonnen beibe nicht anbere banbeln und fenu, als fie find und handeln; jeher jum Beften feiner Freunde, biefer jum Unglud ber Gefellichaft. Das Spftem beis ber Arten von Sandlungen ift inbeffen relativ febr ber-Ordnung und Unordnung ift mir bie vers ichiebene Unficht Diefer naturlichen und nothwendigen Wirtungen in Begiehung auf uns 31).

Der

<sup>31)</sup> Syst. d. l. s. P. I. ch. 5.

#### 328 Siebentes Sauptit, Erfte Mbth. Fünfter Ubidn.

Der Menich ift ein Theil ber Ratur; er fteht uns ter benfelben allgemeinen Gefeben , Die fich nach feis nem eigenthumlichen Befen nur auf eine befonbere Beife außern. Mue feine Empfindungen, Ibeen, Bils leneacte, Sanblungen, alles mas er thut und leibet, find Birfungen feiner Tragheitefraft, feiner Gravitation auf fich felbft, feiner Ungies bunge : und 3nrudftogungetraft und feines Erhaltungetriebes; mit einem Borte, Folge ber Eners gie, Die er mit allen befannten Dingen gemein bat. Die Quelle aller Frithumer, in welche ber Denfch gerathen ift, ift bie Unficht bon fich felbft, bag er fich felbft bewege, bager immer burch eigene Energie handle, und in feinem Sandeln und Bollen bon ben allgemeinen Gefeben ber Ratur unabhangig fen. Gine aufmertfame Prufning batte ibm batt zeigen tone nen, bag feine Bewegungen' nichts weniger, ale fpontan find, bag er bon feiner Geburt an von Urfachen abhangt, bie außer feiner Gewalt find, und bis an feinen Tob unaufhorlich' von Urfachen mobificirt wird, welche ohne fein Wollen auf feine Dafchine einfliegen, fein Genn peranbern, fein Betragen bestimmen 32).

Rady

5.) Syst. d. l. n. P. I. ch. 6. p. 65. Tout ce qu'il fait et tout ce qui se passe en lui sont des effets de la force d'inertie, de la gravilation sur soi, de la force d'inertie, de la gravilation sur soi, de la force avective republive, de la tendence à se conserver, en un mot de l'energie qui lui est commune avec tous les d'eres que nous voyons; elle ne fait que se montrer dans l'houmne d'une façon particulière, qu'est due à sa nature particulière, par laquelle il est distingué des êtres d'un système ou d'un ordre different. La source des errears dans lesquelles l'homme est tombé, l'orsqu'il a'est envisége luismême, est venue — de ce qu'il a cru te mouve voir

Rach biefer Borausfesing nahm ber Menich zwei Substangen ale Beftandtheile feines Befend an , Rors per und Geift ober Geele, wobon jener ansges bebnt, Diefer einfach fen. Das Spftem bes Gpis ritualismus wird nun, nach verfcbiebenen Soppothefen über bas Entifeben bes Menidengeichlechts, burch mancherlei Grunde beftritten , welche babin geben, bag eine Onbitang, melde feine andere Gigenichaft bat. ale bie Ginfachheit, meldes nur eine Berneinung ift, undentbar ift, bag bie Geele, ba fie ben Rorper bewegt, und Bemegung nur bem Musgebebnten aus fommt, quegebebnt ift, baf bie Geele gezwnngen mirb. Diefelben Beranderungen, ale ber Rorper, ju erleiben, mit bemfelben entfteht, fich entwickelt und altert; baß ber Menich alfo fein Doppelmejen, fondern eine Bera biudung pericbiebengrtiger Materien ift 33). Grunde ift in Diefen Beweifen nichte Reues, mas nicht fcon bei ben Strifern und bei bem Spifur vortame. Maco

voir de lui-même, agir tonjours par sa propre energie; dans ses actions et dans les volontés, qui en sont les mobiles, être independant des loix generales de la nature et des objets que, souvent à son insçu et toujours malgré lui, cette nature fait agir sur lui: s'il se fût attentivement examiné, il cut reconnu que tous ses mouvemens ne sont rien moins que spontanés; il eût tronvé que sa naissance depend de causes entierement hors de son pouvoir, que c'est sans son aven qu'il entre dans un système où il occupe une place: que depuis le moment où il nait jusqu'à celni où il menrt il est continuellement modifié par des causes qui, malgré lui, influent sur sa machine, modifient son être et disposent de sa conduite.

33) Syst. d. l. n. P. I. ch. 7.

Rach einigen grammatifchen und hiftorifden Bemers fungen, welche ben Gieg bes Daterialisinus pollenben follen , aber nichts gur Entscheibung beitragen fonnen, fommt die Ermahnung, mit Bermerfung jener Chimas ren und theologischen Traume, Die Geele ber Er= fabrung gu unterwerfen. - Der Phofiter, ber Mnatom und Mrat follen ihre Erfahrungen und Beobach= tungen vereinigen, um und gu zeigen, wie man fich eine Gubftang ju benten habe, Die man gefliffentlich untenntlich machte; ihre Entbedungen follen ben Dos raliften bie mabren Beweggrunde ber menichlichen Sandlungen, ben Gefengebern bie Untriebe, moburch bie Menichen beftimmt werben, an bem Boblienn ber Gefellichaft ju arbeiten, ben Rurften bie Dittel zeis aen, ihre Bolter gludlich ju machen. "Dhpfifche Seelen und phyfifche Bedurfniffe verlangen auch ein phyfifches Glud und reale Gegenftande, mels che ben dimarifchen, womit bie Geifter fo viele Sabrs bunberte bindurch find getaufcht morben, porgugichen find. Dan arbeite an bem Phofischen bes Denichen. und mache es ihm angenchm, bann wird man auch fein Moralifches balb beffer und beglidenber feben; bann wird bie Geele ruhig und beiter, ber Bille burch naturliche und handgreifliche Mittel gur Engend ges neigt werden" 34).

Gei ft

34) Sgst. d. l. s. P. I. ch. 7. p. 85. Si nous voulous nous faire des idées claires de notre anne, soumettons la donc à l'experience, renonçons à nos preipigés, écartons les conjectures theologiques, dechirons des voiles sacres qui n' ont pour objet que d'ureugler nos yenx et de confondre notre raison. — Des ames physiques et des besoins physiques demandent un bonheur physique et des objets reals ex-preferables aux chimères dont depuis tant de siceles on repair chimères dont depuis tant de siceles on repair

Geift ift ein feeres Bort bon einer verborgenen Rraft, erfunden gur Erflarung verborgener Eigenichafe ten und Birfungen. Geele ift nichte anberes, ale Das Gebirn, ber gemeinschaftliche Mittelpunet, in mels chem alle Merven bes menfchlichen Leibes aufammens tommen und fich vereinigen. Bermittelft Diefes innern Organs werben alle innere, ber Geele gugefchriebene Dperationen bewirtt, welche nichte anderes find, als Die ben Rerven bes Bebirne mitgetheilten Ginbrude, Berauberungen, Bewegungen, benen gufolge bas Ges birn entgegenwirft und bie Digane bes Rorpers ins Spiel fett; ober bas Gebirn wirft auf fich felbft aus rud, und wird baburch fabig, innerhalb feines eignen Begirte eine große Menge von Bewegungen bervorzus bringen, Die man unter bem Damen intellectuelle Bermogen bezeichnet 35). Die Grunde fur biefe Behauptning find einige Erfahrungefate von bem Bus fammenhange bes Gehirns mir ben Organnerven, als Bedingung des Empfindens, und einige Beobachtungen uber ben Ginfing bes Drud's auf bas Bebirn, ober gewiffer wibernaturlicher Beranderungen beffelben auf bas Empfinden und Bemußtfenn. Daraus mird gefols gert , bag bie Genfiblitat bes Gebirus entweber bas Refultat ber Anordnung und Berbindung gemiffer, ben organischen Befen eigenthumlichen Materien, ober eine alle

nos esprits. Travaillons au physique de l'homme, rendons le agreable pour lui, et biendo nous verrous son moral devenir et meilleur et plus fortuné; son ame rendue paisible et screine, : as volonté determinée à la vertu par les motifs naturels et palpables qu'on lui présentera.

<sup>35)</sup> Syst. d. l. n. P. L. ch. 7. p. 86.

allgemeine Eigenschaft ber Materie überhaupt ift 36). Das Bewußtfenn finbet Statt, wenn bas Gebirn bie auf bie Organe gemachten Ginbrude unterfcheiben tann: es beitebt in ber bestimmten Erfcbutterung und ausgezeichneten Mobification , welche bas Gehirn ers fabrt burch bie außern ober innern Organberanberune gen 37). Benn bie Sinnorgane von außeren Dbjecs ten verandert merden , fo entfteben Genfationen, Perceptionen, 3been. Genfationen beifen bie Beranderungen der Organe an und fur fich, Percep: tionen, wenn bas innere Organ fie mahrnimmt; Theen, wenn bas innere Organ fie auf bie Dbjecte begieht , welche fie hervorgebracht . haben 38). Diefe fucceffiven Mobificationen bes Gehirus, als Birfungen außerer Objecte, werben wieber Urfachen , und bringen in ber Geele neue Modificationen berpor, mels de man Gebanten, Reflexionen, Gebacht= nif, Ginbilbung, Urtheil, Bollen, Sau= beln nenut.

Um einen bestimmten Begriff von bem Den Le ne, urehlten, nug man Sehrit von Gefrit bemeten, was in und bei ber Gegenwart eines Gegenslandes vorgebt. Es sey dieser Gegensland eine Pfrische. Eie wirft zuerst auf bie Augen, bringt in benielben zwei Mobisficationen hervor, die sich bem Gehrm mitthessen.

<sup>36)</sup> Syst. d. l. n. P. I. ch. 8. p. 89. 90.

<sup>57)</sup> Syst. d. J. n. P. I. ch. S. p. 93. En genéral le sentiment n'a lieu que lorsque le cerveau peut distinguer les impressions faites sur les organes; c'est la secousse distincte, ou la modification marquée qu'il eprouve, qui constitue la conscience.

<sup>38)</sup> Syst. d. l. n. P. I. ch. 8. p. 94.

und moburch Diefes zwei neue Arten bes Genne: Rare be und Rundung, erhalt. Durch bas Betaften ents fteben Die Verceptionen bes Beichen, Rublen, Somes ren , burd ben Geruch und Gefchmad Perceptionen von Geruch und Geschmad. Indem ich biefe verfchies benen Eindrude ober Modificationen' meiner Organe, melde gu bem Gebirne fortgepflangt morben, vereinis ge, ober alle biefe Cenfationen, Berceptionen, und Ideen verbinde, habe ich bie Idee von dem Gangen, von ber Pfirfiche, womit fich mein Gebante befchaftis gen fann; ich habe einen Begriff. Diefes ift binreis chend , die Entftehung ber Cenfationen, Perceptionen und Ibeen, ihrer Uffociation ober Berbindung in bem Behirne gu geigen. Dan ficht, bag biefe berichiebes nen Modificationen nichts anders, als Rolgen ber fucceffiven Ruhrungen find, welche Die außeren Organe bem innern mittheilen. Diefes innere Organ bat bas Bermogen zu benten, b. i. in fich felbft mabraunehmen, und die empfangenen verschiedenen Mobificas tionen ober Ideen ju empfinden, fie ju verbinden und ju trennen, fie auszudehnen und ju befdranten, gu pergleichen, ju erneuern. Daraus erhellet, bag bas Deufen die Babrnehmung ber Mobificationen ift, mels de unfer Gebirn von Geiten ber außern Begenftanbe erhalten, ober fich felbit gegeben bat 39).

Das Ungureichende biefer medanischen Erflarung sichte der Berfasser wahrscheinlich selbst. Daber entschuldigte er baffelbe mit der Unerflarischeit aller, auch der gemeinsten Phaiumenn der Natur. Wie wurden die Erscheinungen der Seele zwar um nichts besser verstehen, wenn wir sie einen Geist nennen; aber da sie sich nicht mechanisch erflären lassen, mit werte des fie sich nicht mechanisch erflären lassen, mit

<sup>39)</sup> Syst. d. l. n. P. I. ch. S. p. 96. 97.

## 334 Giebentes Bauptft. Erfte Mbth. Fünfter Mbichna

weichem Rechte wird benn behauptet, Die Seele fep nichte als Materie, und ihr Wirten folge aus ben alls gemeinen Gefeten ber Bewegung? 40)

Die Berichleenheit der Menichen im Johnschen und Moratischen leitet das Spifem von den physischen Urfachen des Zemperaments, und der Gewöhnung ab \*1). Die Irrthämer entspringen durch franke Dragane, durch eine falliche Association der Ideen der inchen. Da jedoch alle Ideen norhwendige Burtungen der Natur und Erfolge unveränderlicher Gesche der Natur und Erfolge unveränderlicher Gesche der Statur sind, und das Denken eine Naturwirfung der Speinmichtigkeit is, welche durch die Berührerungen der Organe bestimmt wird, und dah die Affigesiation der Ideen gehöhren, wie in diesem Spifemen noch Irrthämer Plat sind der Spein gehört; si sie es deren zu begreie sen, wie in diesem Spifemen noch Irrthämer Plat sind der Spien General von den der Spien General von der Spien General von der Productionen. Eonscquenter war es gewiss, wenn Production

- (40) Syst. d. I. s. P. I. ch. S. p. 101, Si, Fon se plaint que ce mecanisme ne suffit pas pour expliquer le principe des mouvemens on des facultés de notre aune, nous dirons qu'elle est dans le même eas que tous les corps de la nature dans lesquels les mouvemens les plus simples, les phenomenes les plus ordinaires, les facons d'agir les plus communes sont des mystères inexplicables, dont jamais nous ne connoitronal les premiers principes.
- 41) Syst. d. l. s. P. I. eh. g. p. 133. Le temperament est le produit des substances physiques; l'habitude est l'effet de modifications physiques; les opinions bonnes ou mauvaises, veales ou fausses qui s'arrangênt dans l'esprit humain, ne sont jamais que les effets des impulsions physiques qu'il a reçues par les sens.

tagoras ben Unterfchied zwischen mahren und falichen Borftellungen ganglich anfhob. Die Inconfequeng ents fieht baburch, bag biefes Enftem Babrbeit nicht in ben einzelnen finnlichen Borftellungen, fonbern in ber Ues bereinstimmung mit bem bestandigen Raturlaufe, ober gufammenftimmigen Erfahrung fett, und baher Bers nunft ale bas Bermogen ber Erfahrung ober ber Er= fahrungogefete annimmt 42). Subeffen bleibt es fich auch barin nicht getreu; benn inbem es bie angebors nen Sbeen folgerecht bestreitet, ober vielmehr ans nimmt, bag fie fiegreich von Lode widerlegt worden, wird folgender Grundfat, welcher Die Dauptfluse bes frangofifchen Atheismus, von Diverot au, ift, aufges" ftellt : Jebes Bort ober Ibee, melde fic auf tein finnliches Dbject beglebet, ift ans Michte entftanben, und hat feinen Ginn nod) Bebeutung. Gin folches Bort mußte baber ans ber Sprache, und die 3dee aus bem menfclichen Beifte verbannt werben, weil fie finnlos finb. Diefer Grundfat ift ber umgefehrte Ariftotelifche: nichts tomme in ben Berftand, mas nicht auf bem Begerber Sinne babin gelangt. Da biefer Cat mahr ift, fo muß es auch ber umgetehrte fenn. Rreilich wird er burch bie Unterscheibung bes Unmits telbaren und Mittelbaren fo weit und breit , baf er bie fanftigen Biberfpruche verbedt, aber auch feine fichere Unmenbung verliert 43).

Die

<sup>42)</sup> Syst. d. l. n. P. I. ch. 9. p. 111. 112.

<sup>43)</sup> Syst. d. l. n. P. I. ch. 10. p. 141. Si, comme Aristote Pa dit il y a plus de deux mille ans, rien rentre dans notre esprit que par la wois des sens, tout ce qui sort de notre esprit doit trouver quelque objet sensible auquel il puis

Die Biberlegung ber Freiheit ift ein Saupts punct bes Spftems; benn in ber Unnahme berfelben fand ber Urheber beffelben eine ber vorzuglichften Urs fachen bon ben Brrthumern bes Menfchen überhaupt. und inobefondere in Unfehung ber Geele. Enftent ber Ratur gegrundet, maren alle Grundfabe mahr, alle Rolgefate richtig; fo wurde ber Ratalismns bemiefen fenn. Dit biefem zuverfichtlichen Cone mirb ber Abichnitt von ber Freiheit eröffnet : Wir haben binreichend bemiefen, baf bie Seele nichts anberes ift, als ber Rorper in Begiebung auf einige feiner perbors genften Operationen; baf bie Geele, wenn fie auch ale immateriell angenommen murbe, beftanbig von bent Rorper modificirt wird , beffen Bewegungen untermore fen ift, und ohne biefe ohne Leben und Rraft fenn murbe; baß fie folglich bem Ginfluffe materieller und phofifcher Urfachen unterworfen ift. welche auf ben Rorper mirten; bag ber bleibenbe und vorübergebende Buffand bes Rorpers von ben materiellen Glementen abhangt, welche fein Gewebe, fein Temperament ausmachen , welche burch bie Dahrungsmittel in ihn eins bringen, ihn burchbringen und umgeben. Bir baben ben Mechanismus, welcher Die fogenannten intellectuels

puisse rattacher ees idées, solt immediatement comme homme, arbrz, oitzau; soit en derniere analyse ou decomposition comme plaitir, bonheur, whe et vertu. Or toutes les fois qu'un mot ou son idée no fournit aucun objet sensible auquel on puisse le rapporter, ce mot on cette idée sont venus de rien, sont vuides de sens; il faudroit bannir-Pidée de son esprit et le mot de la langue, puisque il ne signifieroit rien. Ce principe n'est que l'inversé de l'axiomp d'Aristote; la directe est evidente, il faut done que l'inverse le soit pareillement.

len Bermogen und moralifchen Gigenichaften ausmachen, auf eine blos phofifche Beife erffart. Bir haben bewiesen, baf alle unfere 3been, Gufteme, Gea fuble, mabren und falichen Begriffe aufern materiellen und phofifchen Ginnen geboren. Alfo, ift ber Menich ein phyfifches Befen, gebunden an bie allgemeis ne Ratur, ben allgemeinen und unveranderlichen Gefeten unterworfen, welche Die Matur allen Befen, nach bem ihnen obne ihren Billen gegebenen Befen, und Gigens fchaften, auferlegt 44). Wenn es mit biefen Demons ftrationen feine Richtigfeit batte, fo murbe jeber Mufs mand bon Worten barüber erfpart merben tonnen. Mis lein, gleich als wenn ber Berfaffer gefühlt batte, baß Die Rreiheit ju innig mit bem menichlichen Bemufits fenn verwebt ift , ale bag bie Ueberzeugung bavon noch fo blenbenden fpeculatiben Grunden weichen tonns te, fucht er noch besondere biefe Uebergeugung ju gers nichten. Jeboch alle Grunde in biefem weitlauftis gen Abichnitte tommen immer auf bie Behauptung gus rid: ber Denich ift nicht, frei; er mirb immer burch Beweggrunde bestimmt ju überlegen, ju mablen. und ju wollen; alles biefes ift eine Rolge beffen, mas er ift, gemefen ift, feiner vorigen Baudlungen ; er fann in bem Mugenblide, mo er überlegt, nicht anbers überlegen, mablen, wollen, ale er überlegt, mabit. will ; benn fonft mußte etwas zugleich fenn und nicht fenn. Der Gegenstand feiner Bahl ift bas Uns genehme und Unangenehme. Die Borftellungen babon macht er fich nicht beliebig, fie werben ihm aufgebrungen und bestimmen feine Bu = und Abneigung. Benn ber Menich frei mare, fo mußte er, obaleich nur ein Theil , boch machtiger fenn , ale bas Gange,

<sup>44)</sup> Syst. d. l. n. P. L ch, 11. p. 160. 161.

und sich von den alleitigen Einwirtungen sethsitigte ledgureisen und sich gleichjam gu loitera derniegen. Dur bie Menge der gebeinen Ukradjen und Triebschen und ihre Beránderlichfeit macht, daß der Schein entsteht, als wären unfere Entschliebungen frei. Könnten wir alle, auch die kriensten Rader des Triebwerks durch schwarz, wir würden einschen, daß alles nortwendig ist, und ersofiget, wie est sie ist. 41, 20

Da übtigens ber Menich nur als ein Naturveien betrachter wird, als ein verfahniges Thier, und biejenigen Erscheinungen, welche uns nötbigen, ihn als ein Wesen einer böhern Ordung jugseich zu betrachten, gar nicht, ober nur einsteilig erwogen werben; dar die theologischen haltosen Wegriffe von der gleichgittigen Freiheit, von dem Berdernen den manschlichen Natur, und von der Greichtigter felbst trenute; so war es fein Munder, daß im des alles, als ein Lehne der Bunder, daß im des alles, als ein Lehne der Weglen, der Unwissensteil und der Priesterrichaft vore fam, und er einen Getolz darin seine Seine Schunder und er einen Getolz darin seine Seine Seine Verter das wur einen Getolz darin seine Lehe Sphaurom zu gernichten.

Die Sterblich teit ber menschieden Seele folgt aus ben Grundschen beiese Gyftens. Ift bie Seele nichrs
als eine Berbindung von Materien, geleich andern förperlichen Dingen, so kann ihre Erifenz auch nicht über
biese Berbindung hinaubreichen. Daß die Seele mit
bem Köpper fich entwickte, juminmet und abnimme,
beweift, baß sie kein anderes Loos zu erwarten hat,
alb ber gefanmte Körper. Ift die Seele ein immaterielles Welen, so kann es boch in seiner Wirtsamteit
ohne Körper nicht bestehen, weil es ohne Iven nicht
bens.

<sup>45)</sup> Syst, d. l. n. P. I. ch. 11, p. 160-190.

benken und wollen, und Joeen ohne Sinne nicht faben kann. Menn man fogt, die Fortseung der Eristen der Getel nach dem Tode sei eine Mirkung der göttlichen Allmacht, fo stützt man eine Ungereintspie unt eine grundple Doppother. Der Mahn von der Fortdauer nach dem Tode entsprang and der Liche gund der der der der der der der der der Leben, aus dem menschlichen Große, aus der gurcht vor dem Tode, den man, wie alles Ungewisse, fürch tet; die Priester der Retigion unterpletten denselben als Eriks inter Aprentigent "der

Die Beftreitung ber religiofen Ibeen und bes res liaibien Glaubene ift ein anderer Sauptgegenftand bies fee Onftems. Die religiofen Ideen find ihrem Entfies ben nach grundlos, enthalten Biberfpruche, und bie Beweise fur Gottes Dafenn find ohne alle Rraft -Diefes macht bie Sauptpuncte bes Angriffe aus. Uns miffenbeit, Unrube, Unglud ift bie Quelle, worans bie erften Borftellungen von einer Gottheit find geschopft worben, und baber muffen fie fcon verbachtig, falfc und betrübend feon. Bobin wir unfern Blid auf bem Erbboben wenben, fo finden wir, baß fich bie Mens , fchen, gufolge gemiffer ichredenvoller und ungludlicher Ereigniffe, Rationalgotter gemacht, ober frembe Gots ter angenommen haben. Die Borftellung biefer mach tigen Urfachen ift mit ber Borftellung von Rurcht verbunden; ibre Damen erinnern an Ungludbfalle. an Landplagen und Berbeerungen 47). 3m Grunde mirb

<sup>46)</sup> Syst. d. l. s. P. L ch. 13. p. 222. 223 seq.

<sup>47)</sup> Syst. d. l. s. P. II. ch. r. p. 8. Ce fut dans le sein de l'ignorance, des alarmes et des calamités que les hommes ont toujours puisé leurs premieres notions sur la divinité. D'oil l'on voit qu' elles durent être ou suspectes ou fausses et toujours

340 Giebentes Sauptft. Erfte Mbth. Fünfter Ubichn.

wird ber Menfch mehr bon bem Bofen ale von bem Guten gerührt ; bas lettere betrachtet er als eine Schuldigfeit ber Ratur, bas erftere ale eine Ungereche tigfeit. In ber Ueberzeugung, bag bie Ratur nur fur ibn gemacht fen, tann er nicht begreifen, wie fie ibm Reiben verurfachen tonne, wenn fie nicht burch eine, feinem Glude feinoliche Rraft bewegt murbe, welche ihre Urfachen hatte, ihn ju angftigen und ju ftrafen. Daber erhellet, bag nicht fomehl bas Gute, ale bas Bofe Die Menichen angeregt hat, ben Gottern nachzus forichen, bag ber Inhalt und die Beichaffenheit ihrer Borftellungen bon benfelben, und ihr Betragen gegen fie badurch ift bestimmt worden 48). Unfunde ber Ratur ift ber Entftehungegrund ber Gotter, Die Rennte niß ber Ratur ift bestimmt, fie gn gernichten. In beit Magge

affligrantes. — Nous voyons que partent les peuples on tremblé et que c'est en consequence de leurs craîntes et de leurs malheurs qu'ils es sont fait des dieux nationaux, ou qu'ils ont adopté ceux qu'on leur apportoit d'ailleurs. L'idée de ces agent si puissans fut toujours associé à celle de la terreur. Leur mon rappella roujours à l'homme ses propres calamités ou celles de ses percs.

48) Syst. d. l. s. P. II. ch. 1. p. 18. L'homme regarde le bien être comme une dette de la næture. et les maux comme une injusice qu'elle lui fait; perausde que cette nature ne fur faite que pour lui, il ne peut concevoir qu'elle le fit souffir, si elle n'etoit mue par une lorce enne de son bonheur, qui eth des raisons pour l'affliger et le punir. D'où l'on voit que le mai fut encre plus que le bien le motif des recherches que les hommes out faites sur la divinité, des idées qu'ils s'en sont formées et de la conduite gu'ils out tenue à son egard.

Maaße, als der Menich unterrichterer wied, vermehren sich eine Kräste und Jülfdmittel; Wissenlichaften, Künste, Industrie, den Daturprischen zu widerstehen, welche ihn nicht mehr beunruhigen, sobald er sie keunt. Mit einem Worte, seine Schreck-nisse verschwinden, so wie siehe Bestehen. Der gebildete Menich bort auf abergläubisch zu fesse 25 gebildete Menich bort auf abergläubisch zu sein.

Mus bem Schofe civilifirter Rationen aingen bies ienigen Verfonen bervor, melche Gefelligfeit, Aderbau. Runfte, Gefete, Gotter, religioje Berehrungen unter gerftreuete Ramilien und Sorben brachten, und fie bae burch bilbeten nub ihren Buftanb verbefferten. Die Ratur und die Elemente maren bie erften Gotter, mels de verehrt murben fo). Dichter und Bilbhauer faffe ten biefe Borftellungen auf, bericonerten fie, und gas ben ihnen einen Rorper. Die folgenden Denter erafannten nach biefen Berichonerungen ober Berunftals tungen nicht mehr bie Quellen , woraus bieje Borftels lungen geschopft maren, und murben burch Dugliggang und eitle Untersuchungen aus Phyfitern und Dichtern Metaphofiter und Theologen. Diefe glaubten eine wichtige Entbedung gemacht zu haben, inbem fie bie Ratur von ihr felbft, von ihrer Rraft untericbieben. Mus ber lettern machten fie nach und nach ein unbegreifliches Befen, perfoniftrirten baffetbe, nannten

<sup>49)</sup> Syst. d. l. n. P. II. ch. 1. p. 22.

<sup>50)</sup> Syst. d. l. n. P. II. ch. 2. p. 25, 24. Ce fut comunuement du sein des nations civilisées que sont sortis tous les personages qui ont apporté la sociabilité, l'agriculture, les arts, les loix, les Dieux, les cultes et les opinions religieuses à des familles ou hordes encore eparses et non reunies en corps de nation.

es ben Beweger ber Datur und Gott. Diefes abs ftracte, metaphpfifche Befen, wovon fie nie eine bes ffimmte Roee fich bilben fonuten, murbe bas Dbiect ibrer fortgefesten Dachforichungen fiz). Dan betrachtete baffelbe nicht nur als ein reales, fonbern auch als bas porguatidite Befen. Die Ratur verichmanb; es murbe ihr eine unbefannte Rraft porgezogen. nannte fie einen Geift, eine Intelligens, immaterielle Subffang, Rann ber Theolog in Babrbeit fich fur aufgetlarter halten , bag er an bie Stelle ber verftanblichen Borte: Daterie, Ratur, Beweglichfeit, Rothwendigfeit, Die unbeftimmten: Beift, unterperliche Gubftang, Gottheit gefett hat? Un biefe bunteln Borte muß: ten Ibeen angefnupft werben; bie Denichen nahmen fie bon fich felbit, ihre Geele wurde bas Mufter ber Beltfeele, ihr Geift bas Dufter bes Geiftes, ber über bie Ratur maltet; ibre Leibenschaften und Buniche bas Borbilb ber feinigen; bas ihnen Butragliche murbe bie Ordnung ber Ratur , Diefe vorgebliche Dronung ber Dafitab ber Beisheit; fury alle vollfommene Gis genichaften murben bie Borbilber im Rleinen von ben gottlichen Bollfommenheiten, Die Theologen find, und werben immer Anthropomorphiften feyn 52),

Die theologischen oder metaphysischen Sigenschafe, tem Gottes sind veine Negationen der Elgenschaften, welche am Menschen und den ibm bekannten Diegen sich sinden, wodurch diese Wesen, als befreit von alten Schwachheiten und Unvollfommenheiten vorgestellt wirt. Gott ist unendich, d. h. er ist nicht, wie

<sup>51)</sup> Syst. d. l. s. P. II, ch. 2. p. 32. 33.

<sup>5</sup>a) Syst. d. l. n. P. II. ch. 2. p. 34.

Die ertennbaren Dinge, in Grengen bes Raums einges fcbloffen ; emig, b. h. er hat nicht, wie alles, mas eriffirt, einen Unfang, noch ein Enbe; unberanbers lich, b. b. er ift teiner Beranberung unterworfen; immateriell, b. b. feine Gubftang und fein Befen fund von einer fur une unbegreiflichen Urt, und mes fentlich verfchieben von Allem, mas wir ertennen 53). In Diefem verwirrten Chaos von Regationen, woraus ber theologische Gott befteht, ift es nicht moglich, fich eine Idee gu bilben. Man glaubte burch die Bereinis gung Diefer negativen unendlichen Gigenschaften, burch Die Unendlichfeit, Unermeglichfeit, Geiftigfeit, Muwiffenbeit, Dronung, Beisbeit, Intelligens, Allmacht ein Ding, einen Gott gemacht ju baben, und batte nur ein Birngefpinft gemacht. Dan bilbete fich ein, biefe Eigenschaften mußten Gott gutommen, weil fie teinem ertennbaren Dinge gutommen; man glaubte, ein unbes greifliches Befen mußte auch unbegreifliche Gigens fchaften baben 54).

Die Nothwendigfeit, Diefes unbeftimmte und unbegreifliche Wefen ben Geschopfen wieber ju nahern,

<sup>53)</sup> Syst. d. l. n. P. II. ch. 3, p. 5a. 51.

<sup>54)</sup> Syst. d. l. s. P. II. ch. 3. p. 51. Cent de l'amas confiss de ces qualités negatives que resulte le Dieu theologique, ce tout metaphysique dont il sera toujours impossible à l'honnue de se faire aucune idée. Dans cet être abstrait tout est infinité, immentilé, spiritualité, omisicience, ordre, søgesse, intelligence, puissance auss bornes. En combisant ese mots vaques on ces modifications l'on crut faire quelque chose; on étendit ces qualités par la pensée, et l'on crut avoir fait un Dieu, tandis qu'on ne fit qu'une chimère.

bat bie Theologen auf banbareifliche Ungereimtheiten geführt. Die Theologie bat ben Ropf barauf gefett, Gott Eigenschaften beigulegen, welche ber menschliche Beift umfouft gu benten und ju vereinigen fich beftrebt. Gin reiner Beift ift ber Beweger ber materiels Ien Belt; bas unendliche Befen fann ben Raum er=, fullen, ohne barum die Ratur auszuschließen; bas unveranderliche Befen ift die Uriat's von bestanbigen Berauberungen in ber Belt; bas allmachtige Befen fann bas Uebel nicht bindern, mas ihm miffallt; bie Quelle ber Orbnung ift genothigt , Unordnungen gugus Taffen. Dit einem Borte, Die munberbaren Gigens ichaften bes theologischen Gottes mibersprechen fich jes ben Mugenblid '5). Gott ift gutig ohne Schranten. Ift er aber nicht ber Urbeber aller Dinge? Duffen wir ibn nicht auch fur die Urfache ber Gichtschmergen, ber Fieberhipe, ber anftedenben Genche, ber Sungeres noth, ber Rriege halten? Allein Gott ift auch ges recht. Daburd will man bas Glend , meldes bas menfcliche Gefchlecht erbulben muß, rechtfertigen. Die lle:

55) Syst. d. l. s. P. II. ch. 3. p. 52. La necessité de rapprocher Diju de ses creatures a
fait passer sur ces contradictions palpables et
la Theologie s'obstine toujours à lui attribuer
des qualités que l'esprit humain tenteroit vainement de conecvoir ou de concilier. Selon elle
un pur esprit est le moteur du monde materiel; un âtre iumenne peut remplir l'espace
sans en exclure pourtant la nature; un être iunmusable est la cause des changemens continuels
qui s'operent dans le monde; un être toutpuissant he peut empécher le mal qui lui deplait; la source de l'ordre est forcée de permetre le desordre; en un mot les qualités merveilleures du Dieu theologique sont à chaque
instant dementie.

Hebel find Strafen fur bie Gunben , womit ble Dens fchen Gott beleidigen. Alfo bat ber Menfch bie Dacht, feinen Gott leiden gu laffen. Die Gerechtigfeit ift bie bestanbige Reigung, Jebem bas ihm Gebuhrenbe gu geben. Aber Gott ift, nach ben Theologen, ben Dens fchen nichts fouldig. Die Guter, welche er gibt, find bloffe Geichente feiner Gnabe; er tann , obne bie Bils ligfeit ju verleten, über feine Werte nach Belieben fchalten, und fie, wenn es ihm gefallt, in ben 216: grund bes Glenbe finrgen. Sierin erblidt man feinen Schatten von Gerechtigfeit , fonbern bas Bilb ber furchtbarften Tyrannei 56). Benn Gott feine Bers binblichfeit bat gegen bie Menfchen , wenn er nicht verpflichtet ift, ihnen Gerechtigfeit und Gite gu ere meifen, fo tonnen bie Menfchen auch fo wenig Bfliche ten gegen Gott baben , ale bie Steine. Bir fennen feine anbern Begiebungen amifchen ben Befen, als ges genseitige. Die Pflichten ber Menfchen grunden fich auf ibre degenseitigen Beburfniffe. Benn Gott ber Menichen nicht bebarf, fo tann er ihnen nichts fouls big feyn , fie tonnen ibn aber auch nicht beleibis' gen 57).

Auf biese Weise werben mahre und scheinbare Schwierigkeiten ward Wiederspräche gusammengehauft. Dei solchen Burtrheilen gegen bie Religion, bei bem lebhaften, aber oberflächlichen, Geistescharatter war bier ein reines Resultat und ein Gewinn für Wahrebeit nicht woch zu erwarten. Daß bie Brob ber Gortbeit, als die Einseit der Idee, dem Berstande ein uns zugangslicher Vernunftiegeriff, daß das Object so wer nicht.

<sup>56)</sup> Syst. d. l. n. P. II. ch. 3. p. 52-58.

<sup>57)</sup> Syst. d. l. n. P. II. ch. 5. p. 64.

nig, ale eine feiner Gigenfchaften, begreiflich ift, ift eine Gigenthumlichfeit jeber 3bee, und befonbere ber Die 3bee ift aber burch bie Ratur ber religiófen. Bernunft gegeben, in berfelben gegrundet, und nicht ein menfcbliches Machwert, wie bas Guftem bes blos Ben Naturalismus vorfpiegelt. Es ift eine mabre Mbee ber Bernunft. Ihre Unbegreiflichteit ift noch feine Die Ginficht in bas Berbaltnif, bes Ungereimtbeit. Berffandes jur Berninft mar inbeffen auf bem Stands puncte bes Spfteme ber Datur, mo abfichtlich alles auf Materie gurudgeführt wird, nicht moglich. Wie fonnten auch in bemfelben, nach bem Grundfate, bag jede Borftellung, bie nicht burch einen ber Ginne ges geben ift, ein Birngefpinft ift, jene Borftellungen, Die fich auf bas Ueberfinnliche beziehen, richtig aufgefaßt und beurtheilt werben ? Die Beburfniffe und Roberungen ber Bernunft, bas bobere Intereffe berfelben mas ren fcon fruber gernichtet, ba bas Gittliche in bas Dipfifche aufgeloft, und ber Menich ju einem verftaus bigen Thiere berabgemurbigt worben mar. Mus biefem Gefichtspuncte bes Berftanbes bat bie Beftreitung ber Theologie Bahrheit; benn mas ift fur ein foldes Befen Gott anbere, ale eine befchwerliche und laftige Borfellung? Biberfpruche find in biefen Ibeen nicht nachgewiesen, außer nur ba, wo bie reinen Steen mit ben Borfellungen ber Rirchendogmatit und ben popus laren Borftellungen vermengt und verwechfelt merben. Anftatt beiberlei Borftellungen icharf von einander gu untericheiben, fant bie atheistische Denfart ihre Reche nung babei , biefe , aus febr vericbiebenen Quellen ge= floffenen, Borftellungen gufammengumerfen. Der Dess potismus ber Bierarchie, bas Berbot eines freien Bernunftgebrauchs in theologischen Gegenstanden, Die firch= lichen und weltlichen 3mangemittel, jebes freie Urtheil, jede Lauterung und Aufflarung unmöglich ju machen,

mußten nothwendig ben Berdacht erregen, als fey es bier um ein Mentwert ju thun, welches die Politik geschaffen habe. Diese ist die einiges Seite, von wels der ber Atheismus bieser Schule eine gesindere und schonendere Beurtheilung finden muß.

Dierzu tommt noch bie Beschaffenheit ber fur bas Dafenn Gottes versuchten Beweife. . Bon ieher bat ber menichliche Beift babin geftrebt, biefen wichtigen Punct, woran bas bochfte Intereffe ber Bernunft gefnupft ift, außer allen 3meifel ju feben und ber Grundlage aller religiofen Ueberzeugungen Diefelbe Gemigheit zu geben. als fich bie mathematifchen Bahrheiten rubmen. Aber nie ift eine Demonstration ber Urt gelungen, und bie Bernunft ift mit fich und ben Theologen über bie Dog. lidfeit und die Urt bes Bemeifes immer uneinig ges mefen. Gine Beurtheilung einiger biefer porgeblichen Demonftrationen fur bas Dafenn Gottes mufite in ben Mugen bes Berfaffere biefes Softeme ben Triumph bes Arbeismus vollenben. Die Bemerkungen über ben bis ftorifchen Beweis, ben ichen Bayle einer ftrengen Drus fung unterworfen batte, uber ben Bemeis pon Samuel Clarte, Descartes und Leibnit find zwar eben nicht tiefgebacht, aber boch gureichend, auf bie Schmache ber fpeculativen Bernunft aufmertfam ju machen. bem Bemeife bes Clarte aus bem Begriffe eines abio: lut nothwendigen Befens balt fich ber Berfaffer am langften auf. Der gehler beffelben wird nicht eigents lich aufgebedt; aber bie gange Gebantenreihe wird gebraucht, um ju beweifen, bag bie Ratur biefes nothmenbige Befen ift, welches von Emigfeit eriftirt bat. Benn biefer Beweis nicht feinem Materialisnus ent= gegen gemefen mare, fo murbe gegen die Bundigfeit beffelben gar nichte eingewendet morben fenn. Die ci= ne Beweisführung bes Carteffus: man murbe ohne Gott

#### 348 Giebentes Sauptft. Erfte 2bth. Fünfter 2bidn.

Gott nicht bie 3bee von Gott haben, ift, wie fie es verdiente, tury abgefertigt 58). Aber bie 3bcen, melde Remton in feinen mathematifden Grundiaben ber Maturmiffenichaft aus ber Detaphont entlebnt, melde er nicht absichtlich entwidelt, fondern nur nach bem Bedurfniß ber Bernunft an Die Ratur anichlieft, vers anlaffen ein weitlaufiges Raifonnement, meldes ben großen Raturforicher als ein Rind in ter Deraphniet. ale gang eingenommen bon ben Borurtheilen ber Dries ftericaft nicht gang gerecht barftellt. Der phofito= theologifche Beweis wird burch oberflachliche Bemerfungen abgefertigt , und ju feiner Entfraftung immer fed behauptet, Die Ratur bringe burch ihre Rraft nach unveranderlichen Gefeten Offangen und Thiere bervor, ohne baran ju benten, bag bie Bernunft fich nach eis nem pernunftigen Grunde biefer zwedmäßigen Ginrichtung ber Ratur ober bes Drganismus umaufeben genothigt fieht 59).

Die=

58) Durch ein fenberkert Mifererfähnbilf mit D. 119 Descartes ju einem Djinsjiften gemacht. Descartes pretend que l'ou ne peut concevoir Dien que comme une vertu qui s'appique successivement aux parties de l'univers. — Il du encore que Dien ne peut fire dit diends que comme de dit du feu contenu dans un morcaus de fer qui n's point à proprenent parler d'autre extension que celle du fer lui-méme.

59) Syst. d. l. n. P. II. ch. 5, p. 130. Nous ne pouvons douter de la puissance de la nature; elle produit tous les animaux que nous vyons à l'aide des combinaisons de la matière qui est dans une action continuelle; l'acçord des parties de ces mêmes animaux est une suite des loix nocessaires de leur nature et de leur conhinistion, dès que cet accord cesse, l'animal se

Diefes Spftem ber Ratur, welches am Enbe ben Atheismus laut betennt, und icber Religion ben Rrieg erflart, ben Atheiften ale ben Weifen, ber von feinem anbern Intereffe, ale bem ber 2Bahrheit und ber mabe ren Gludfeligfeit bes Denfchengeschlechte befeelt fen. erhebt, Die Religion als eine Musgeburt Des Aberglaus bens, bes Grrthums, ben Religiojen als einen Unfine nigen . Schmarmer , berrich = und verfolgungefüchtigen Reind ber Meniden, Gott als einen eingebilbeten und felbfigemachten Tyrannen barguftellen fucht, welches auf ben Raturalismus eine Moral bauet, Die ber Bahrheit , ber Tugend und bem Rechte hulbigt , mels des mit bem Schein von Grundlichfeit alle Baubers mittel ber Berebfamteit verbindet, mar burch die funfts liche Bereinigung von Wahrheit und Irribum in ben Mugen ber meiften frangofifchen Gelehrten ein Deiftere find, fur bie Dehrheit gewohnlicher, bem bloffen Scheine folgenber Menfchen ein gefahrliches Buch.

Es machte bei feinem Ericheinen gewaltiges Auffeben, und ift fast immer als bas handbuch bes Atheismus betrachtet worden. Auf Auregung ber Geiffe
lichkeit wurde es burch eine Parlementsacte verbnann

detruit necessairement. Que deviennent alors la segesse. Finetlig-nec on la bontó de la cause pretendus à qui l'on faisoit honneur d'un accord si vanté. Ces aninaux si merc'elleux que l'on dit être les ouvrages d'un Dieu immusble, ne s'alterent-ils point sans cesse et ne finisentils par toujours par se detruire? Où est la sages, la bonté, la prevoyance, l'immusblité d'un ouvrier qui ne paroli occupé qu'à dezanger et brirer les resouts des machines qu'on nous annonce comme les chefs d'œuvres de sa puissance et de son habilié?

und verboten, ein Schritt, ber bem Buche wenig fchas bete, und felbit burch ben Schein bes Unrechts feine Mirtfamteit vermehrte 60). Selvetius verbreitete burch einen Musaug bie atheiftifche Dentart 61). grunblichen Biberlegungen 'bes Gufteme 62) haben boch nicht ben ichablichen Ginfluß beffefben verhindern tonnen . melder fpater erft in ber Revolution volltom: men offenbar murbe, infofern biefer in einer ausgeartes ten Denfart, welche fie nicht umordnen tonnten, und in falfchen Grundfagen begrundet ift, ju melchen, als ber Sauptquelle, fie nicht hinauffteigen wollten. Wenn man, wie Solland thut, bon ben Brincipien bes lode ausgeht', fo fommt man, nach ber ftrengen Confequent, wie Diberot richtig eingefeben bat, auf fein anberes Suftem, ale bas ber Encutiopabiften, Denn nach biefem ift ber auffere Ginn allein bie Duelle ber II ra

- 60) Die Geschichte bieses Decrets ergafit Grimm in feiner Correspondance literaire T. I. p. 255, auf eine lichgestige Beise in bem Lone bes leichtsinnigsten Frangolen.
- 61) Le vrai sens du système de la nature (par Helvetius) ouvrage posthume. London 1774. Deutsch, Frankfurt und Leipzig 1783. 8.
- 62) Éxamen du Materialisme ou refutation du system de la nature par Mr. Bergier. Paris 1777.

  a Voll. 8. Observations aur le livre initialé: 8. d.

  l. N. par Mr. de la Cattilion. Berlin 1771.

  Reflexions philosophiques sur le système de la nature par Mr. folland. Paris 1772.

  8. Tufg.

  20 oftaire, det fonft so gern gemeinschaftliche Sache nit den Refigionsflysteren macht, fand boch diefe Spfem des Arheitsmus anflösse. In dem vierzen Echelle feiner Questions sur l'Encyclopele hat er unter dem Artifel Dien eine turge, ader nicht meder. Biberfeining jenes Bestef gegeben.

urfprunglichen reaten Borfellungen, und ohne icorfereunen, realer Erfennens, realer Erfenneniffe; ber innere Sinn lifefer um a bgeteit etet Borfiellungen, weiche aus ben realen entste ben, ibeale Unfichten, ohne bas reale Befen eines Dinges au offenbaren, weiches immer nur burch ben außern gegeben wird. Daun folgt ber Materialismus, Naturalismus und Atheismus gang natuftich

Mus berfelben Quelle entiprang auch ber Materias lismus bes be la Dettrie, eines Argtes aus ber Schweig, ber burch bas Studium bes Epifure, bes Rode, und ber philosophischen Gebanten bes Diberot. fo wie burch eigne Ginnes : und Deufart, fich mit bem Raturalismus befreundete , benfelben burch mebs rere fleine , burch witige Ginfalle und Benbungen , fo wie burch einen Schein von Gelehrfamteit fich eine fcmeichelnte Schriften auszubreiten fuchte, und bie Gunft Triebriche bee Großen ju erlangen mußte 63). Bunachft geht fein Streben babin, bie gemeine Borftels lung bon ber Geele, ale einem bom Rorper vericbiebes nen Drincip, ju gerftoren; aber nachber geht er meis ter, und ertlart bas Dafenn Gottes fur zweifelhaft, ben Glauben an Gott fur entbehrlich , ben Atheismus fur biejenige Unficht, burch welche bas Denfchenges fcblecht erft mahrhaft gludfelig werben tonne. Grunde

65) Die Abhandlungen des de la Mettrie: Phomme machine; traité de Pame; les animaux plus que machine, efficient nienfen und gehorn jest ju den Geltenfeiten. Sie sind mit dem abregé des systemes, l'homme plante, systeme d'Epicure; Anti-Seneque; l'art de jouir, jusamméngebrust worden. Oeuvres philosophiques, London 1951.

4 Antas d'antimété. A voll. und motématé.

# 352 Giebentes Sauptit. Erfte Mbth. Fünfter Abichn.

Grunde bes Materialismus find feinesweges übergeus gend : vielmehr theils einseitige, nichts entscheibenbe Erfahrungen von bem Bufammenhange und wechfelfeis tigen Ginfluffe bes Rorpere und ber Seele, theile fals iche, übereilte Schluffe ans Beobachtungen, burch mels de bie Rolgefage nur erichlichen werben. Der' Denich ift eine gu febr gufammengefeste Dafcbine, ale baß man fich bon berfelben fogleich eine flare Borftellung machen tonnte. Daber find alle Untersuchungen ber Philosophen, welche fie a priori, b. i. gleichsam mit ben Ringeln bes Geiftes, anftellen wollten, vergeblich. Rur a posteriori, inbem man bie Geele vermittelft ber Dragne bes Rorpers gleichfam entwidelt , tann man, menn auch nicht mit Evibeng, boch mit bem bochften Grabe von Bahricheinlichfeit, Die Ratur bes Men= fcben felbit entbeden. Dimmt man ben Stab ber Erfahrung ju Sulfe, fo fieht man eben fo viel verichies bene Grifter, Charaftere und Sitten, ale es Temperas mente gibt. Galle, Phlegma, Blut, bie Denge und perfcbiebene Difchung Diefer Gafte machen aus bem Menichen etwas Unberes. In ben Krantheiten wird bie Seele verfinftert; es verfchwinden beinahe alle Spus ren pout ibr. Buweilen follte man fagen , fie fen in ber Rieberhite verdoppelt, die Biebergenefung macht aus einem Rarren einen bellen Ropf. Rorper und Seele fchlafen gufammen ein. Go wie bas Blut rus biger wird, fubit bie Geele eine fanfte Schwere; fie wird mit allen Dusteln wie gelahmt. 3ft ber Bluts umlauf gu fchnell , fo tann bie Geele nicht einschlafen. Das Opium beraufcht, wie ber Bein, und verfett in einen gludlichen Buffand bes Cichfelbftvergeffens, ben man ungern verläßt. Bir benten, wir find ehrliche, frobliche und tapfere Befen, je nachdem unfere Das fcbine aufgezogen ift. Dan follte meinen , bie Geele wohne in gemiffen Augenbliden in bem Dagen. Dels mont,

mont, ber bie Refideng ber Geele in ben Pfortner fette, hat fich bielleicht nur barin geirrt, bag er einen Theil, auftatt bes Gangen, nannte 64).

Die verschiebenen Buftanbe ber Geele fteben mit benen bes Rorpers in beständiger Begiebung. Abbanaigfeit und ihre Urfachen fest uns bie vergleis chenbe Unatomie ine Licht. Mus ihr ergeben fich fole genbe Refultate: Je wilber bie Thiere find, befto fleis ner ift ibr Gebirn. Dit ihrer Gelehrigfeit fcbeint bafs felbe fich ju vergrößern. Je mehr fich Geift zeigt, befto weniger Inffinct. Ginige Thiere lernen fprechen und fingen, andere vermogen es nicht, obgleich fie fonft mehr Berftand geigen. Gie muffen einen Rebler an ben Sprachorganen haben, ber aber gewiß burch bie Runft gu berbeffern ift. Gin Mmman murbe einem Affen leichter bie Sprachfabigfeit geben, ale einem Stummen 65). Der Uebergang vom Denfchen gum Thiere ift nicht fo groß-, ale er fcheint. Denn mas mar ber Menich bor Erfinbung ber Sprache? Gin Thier feiner Urt, mit weniger Inflinct und einer Dons fiognomie, bie etwas mehr Untericheibungevermogen ans funbigte. Dichte ift fo einfach ale ber Dechauismus unferer Ergiebung. Alles tommt auf Tone und Borte an, welche bom Munde bes einen gum Dhre bes ans bern in bas Gebirn übergeben. Diefes empfanat an gleicher Beit burch bie Mugen bie Geffalten ber Rore per . mobon bie Borte bie willfurlichen Beichen finb. - Go wie eine Gaite ber Bioline ober bes Clapiers ergittert und einen Con bon fich gibt, fo merben bie Sais

<sup>64)</sup> L'homme machine: Oeuvres Amsterd, 1764, T. I. p. 6-12.

<sup>65)</sup> L'homme machine p. 19. 20. Tennem. Gefc. b. Phil. XI. Th.

Saiten bes Behirns, berührt burch bie Schallftrablen, gereigt, bie Worte, die fie anschlugen, gu wiederholen. Benn bas gut gebilbete Muge Die Portraits ber Dine ge empfangen bat, fo muß bas Bebirn nach feiner Conftruction bie Bilber und ibre Berichiebenheiten feben, und Die Geele Die Begiebungen ber Beichen, wenit fie in bas Bebirn eingepragt find, unterfuchen. mirtliche ober icheinbare Mehnlichfeit ber Figuren ift bie mabre Grundlage aller Wahrheiten, und ber gange Morrath von Renntniffen eines Dolnbiftore ift nichts anders, ale ein Sanfen von Borten und Riguren in bem Gebirne. Diefe bifben in bemfelben bie Spurcu. burch melde mir bie Gegenftanbe unterfcheiben und in bas Gebachtnif gurudrufen. Die burch fie bezeichnes ten Borte und Riguren find in bem Gehirne fo mit einander verbunden, bag man felten eine Gache obne ibr Bort ober Beichen fich einbilbet. Mue Theife ber Seele tonnen auf bie Ginbilbungefraft gurudgebracht Das Urtheil , bas Raifonnement , bas Gebachenif find nicht etwa getrennte Theile ber Gees Ie. fonbern Mobificationen bes Martgewebes, auf meldes bie in bem Muge gemalten Dbiecte, wie aus einer Bauberlaterne, fallen. Ift es baber nicht ein grober Biberipruch, wenn bie Immaterialiffen bas Einfache bennoch burch mehrere Bermogen theis Ten ? 66).

66) L'homme machine p. 23 seq. 28. Je me sers toujours du mot imaginer, parceque je crois que tout s'imagine et que toutes les partles de l'ame peuvent être justement reduites à la seule imagination qui les forme toutes; et qu'ainsi le jugement, le raisonnement, la memoire ne sont que des parties de l'ame nullement absolues, de toile medullaire, sur laquelle les objets peints

Bei biefer Dentart, wo bie Ginbilbungefraft mit bem Berftanbe bavon lauft, ift es fein Bunber, wenn gulett aller Unterfchieb grifchen bem Menfchen und ben Thieren überfeben, und gwifden beiden Brubers fchaft gemacht wirb. Ja bie Thiere werben ben Dena fchen in Unfebung bes Phyfifchen noch vorgezogen, nachbem auch bie Ertenntniß bes Raturgefetes, welches er auf die Rormel : Thue nicht einem ane bern, mas bu nicht willft, bag bir von ans bern gefchehe, jurudführt, ben erften jugefprochen worden 67). Das biefe Thiermenfchen bann mit ben religiofen Toeen von Gott und Unfterblichfeit follen. ift freilich nicht einzuschen. Daber wird benn naturs gerecht behauptet, baß fich biefes Thiergeschlecht, bas feinen Borgug por ben übrigen babe, obgleich fich eben burch biefe Gleichmachung ungweifelhaft ein, nur nicht von allen beachteter und von vielen ubel gebrauchter Borgug barthut, meit beffer obne, als mit ben 3been von Gott befinde 68).

Die Gründe fir das Onseyn eines Gottes, sagt er, sind nur schwach, und werben durch andere, die wenigstens das Gegentheil eben so start beweisen, auf wor find nicht dag gewogen. Es gibt einen Begriff des Untwilden, und wir sind nicht dag gemogen. Es gibt dagu gemach, die geringste Idee dovon zu faben. Für unsere Rube ist es gleichgüttig, ob die niem Get Materie ewig oder erschaffen ist, ob es einen Get gibt, ober nicht. Welche Zborbeit, sich mit benignis gen zu qualen, was nicht ersennda ist, und, wenn gen zu qualen, was nicht ersennda ist, und, wenn

dans l'oeil, sont renvoyés, comme d'une lanterne magique.

<sup>67)</sup> L'homme machine p. 35. 38. 41.

<sup>68)</sup> L'homme machine p. 46 seq.

wir bamit jum Biele famen, une nicht gludlicher maden wurde? Die Beweise aus ben gwedmagigen Gine richtungen ber Ratur find wichtig und mannigfaltig. Gollte ber Bufall ein fo großer Geometer fenn, bag er alle feine Berte fo nach Belieben abanbern, unb boch , wie bei bem Muge und Dhre, welche mathematifch gebauet finb, benfelben 3med erreichen tonnte? Die Apoftel bes Utheismus, Spinoga, Banini, Desbarreaur, Boindin, haben bem Deismus mehr Ghre gemacht, ale Rachtheil gebracht, Die Dauer ibrer Gefundbeit mar bas Biel ihres Unglaubens. Benn Die Leibenschaften mit bem Rorper, welcher bas Berts geug berfelben ift, gefchwacht merben, geben fie ben Arbeismus auf. Bas lagt fich bagegen folgenbem Be banten entgegenfeten? Bir fennen nicht bie Ras tur. Die in ihrem Schoofe verborgenen Urfachen tons nen alles hervorgebracht haben. Enthalt nicht ber Dos Inp in fich bie Urfachen feiner Biebererzeugung? Ift es ungereimt, ju benten, bag es phyfifche Urfachen gibt, burch melde alles gemacht, und an welche bas große Univerfum fo nothwendig gebunden ift, bag als les, mas gefchieht, nicht ungeschehen bleiben fonnte? Die unübermindliche Unmiffenbeit in biefen Urfachen nothigt und, ju einem Gott bie Buflucht ju nehmen, melder, aufrichtig gesprochen, nicht einmal ein Gebans . fenbing ift. Die Wiberlegung bes Bufalls, ift baher noch fein Beweis fur bas Dafenn eines bochften Befens, ba es noch etwas anderes außer bem Bufalle und Gott geben tann, namlich bie Datur. Das Stubium bers felben tann baber nur Unglanbige machen , wie bie Dentart ber gludlichften Raturforfcher beweift. -Diefes ift bas emige gur und Biber, mas bie Phis Tofophen in Emigfeit treunen wirb. Gin 3meifler aus Frantreich fagte in Begiebung auf Diefe Ungelegenheit: biefes barf bas Gemuth eines Philosophen nicht beuns

rubigen; benn er fieht, bag nichts mit fo binlanglicher Rlarbeit bemonftrirt ift, um Ueberzeugung ibm abjund. thigen , und bag bie Umeigen auf ber einen Geite fogleich burch entgegengefette gerffort werben. Unterbefe fen wird bas Universum nicht eber gludfelig werben, bis es gott = Ios ift. Wenn ber Atheismus allaes mein perbreitet mare, fo murben alle 3meige ber Religion bis auf Die Burgel gernichtet fenn, und es gabe teine theologischen Rriege, teine Golbaten ber Relis gion - biefe fcredlichen Menfchen - mehr. pon einem beiligen Gifte angestedte Ratur murbe wies ber ibre Reinhelt und ihre Rechte erlangen. Sterblichen murben, taub gegen jebe andere Stimme, rubig ben eigenthumlichen Unrathungen ibrer Inbivibuglitat folgen. Und biefes find bie einzigen, bie man nicht ungeftraft vernachlaffigt, bie einzigen ; welche und auf ben angenehmen Pfaben ber Tugend gum Glude führen 69).

Diefe

69) L'homme mach, p. 46-52. Ne nous perdons point dans l'infini, nous ne sommes pas faits pour en avoir la moindre idée : il nous est. absolument impossible de remonter à l'origine des choses. Il est egal d'ailleurs pour notre repos, que la matiere soit eternelle, ou qu'elle ait été créée; qu'il y ait an Dien on qu'il n'y en ait pas. Quelle folie de tant se tourmenter pour ce qu'il est impossible de connoître et ce qui ne nous rendroit pas plus heureux, quand nous en viendrions à bout, - 'Il est vrai que le pour et le contre ne doit point inquieter l'ame d'un philosophe, qui voit que rien n'est demontré avec assez de clarté pour forcer son consentement, et même que les idées indicatives qui s' offrent d'un coté sont aussitôt detruites par celles qui se montrent de l'autre. Cependant l'univers ne sera jamais heurenz. à moins qu'il ne

### 358 Siebentes Sauptit, Erfte Ubtb. Runfter Ubidn.

Diefe und bie ubrigen Schriften bes Mettrie machten nicht weniges Muffeben. Un fich enthalten fie nur Spuren eines einseitigen und feichten Gelftes, ber . aber burch eine gemiffe Driginglitat in Berbinbungen ber Borftellungen und in Wendungen gefallt, und burch Big um fo mehr blenbet, je mehr er einzelne mahre Bacta und richtige Unfichten einftreuet und anwendet. So ift es freilich mabr. baf Gottes Dafenn nicht bemonftrirt morben, baff bie Scele, als befonberes Befen, nicht in Die Unschauung fallt. Daraus folgt aber bei weitem noch nicht, bag bie Borftellungen bavon Bahn und Ginbifoung find, ober bag es nichts als Materie gebe. Gin tieferes Erforfchen bes menfchlis den Geiftes mar erfoberlich, Diefe wichtigen Borftels Iangen nach ihrem Grunde und Gebrauche ju erforichen . ale man pon biefen Ropfen ermarten founte. Much Die Beftreiter maren noch nicht in biefen bobern Beift ber Biffenschaft eingeweiht; aber fie haben boch jum Theil bie logischen Rebler bee Mettrie ine Licht gefest und ber Denichheit ihr Dallabium gu erhalten gefucht. Der Mrgt Lugac beftritt ben Mettrie aus bem Begriff ber Daterie, melder bas Denten miberfpreche, Tralles bat banptfachtich ben Gehalt ber árits

soit athis. — Si l'Atheisme etoit generalement repandu, toutes les branches de la religion seroient elors detruites et coupées par la racine. Plus de guerre theologique; plus de soldat de Religion; soldats terribles! La nature infecté d'un poison ascré reprendroit ses droits et as pureté. Sourds à toute autre voix; les mortels tranquilles ne suivroient que les conseils sponsanés de leur propre individu; les seuls qu'on me meprise point impunement et qui peuvent seuls nous conduire au bonhour par les agre-ables sentiers, de la vertu.

ärztlichen Ersahrungen im Auge, und beweist, daß aus benseisen nichts gefolgert werben tönne, was den Marterialismus und Utgeismus begünftige; Fran 3 zeigt endlich die Falscheit der Grundsäge und die Freisische der Schliffe aus dem Thatsachen. Alle vor ishten aber gewisse Wonnensteungen aus dem Gesteme des Cartes, Lock und Leibnig zum Grunde gelegt, welche der Bestirtene so wenig, als andere Dogmatiller einräusmen 70,

Ueberhampt ift unter ben Frangofen biefer geit ein Berichwinden des gründlichen und ernstilichen Forschens fichtbar. Jummer mehr verbreitete sich eine oberflächtige, absprechende, durch Bis und ungemeine Einfalle blendende, allem Bermunftinteresse aber entgogengeigte Denfart, die sich gewaltig ausbiabt, einen vornehmen Ton annimmt, und folg barauf ist, über die gemeine Borsetungenert der in Bourtpellung welberglauben versundenen Wenschen erhaben zu seyn. Sie ertfart alle religible Joen für Werglauben , und aus Riskenntnis ber Bute und de Welnd der Bernunft glaubt sie der Bernunft zu buldigen und ist den wichtigsten Dirnst zu seise, wenn sie den Glauben an Erus

<sup>70)</sup> L'homme plus que machbos. Ouvrage qui sert à réture les principaux argumens, sur lesquels on fonde le Materialisme, par Elle Lisquels on fonde le Materialisme, par Elle Lisquels de Al Gottingue 1755. 1a. Balth. Lud. Tralles commentatio de machina et anima humana prorum a se invicem distinctis. Lipsise 1749. S. Tohm. 18916, Franj. Mikorrigume br. ranjibiffore Ochriti: l'Homme machine, nesti bem Ornerie des Gegantfeils. Echipis 1749. S. God. Plousquet dissertatio de Materialismo, cum supplementis et confinatione libelli: l'homme machine. Tubungae 1751. 4.

Feribeit, Unsterblicheit und Gert als eine Ausgeburt ber Unwissenbeit, des Pfassenhums und des geistlichen und wettlichen Despotismus ausvorze. Der Schein, welcher durch die unterlassen unterfassen und dem absenten Englichen Ehrischums, bei der ausgearteten, und dem wahren reinen Schistenshume, so wie zwischen dies Mundament der Reissignen enrstand, wurde durch die Aunahme des, auf bioges Wohlsen gerichteten Mosalissens unach flestig, und hindert, die Wohlen in der Gedankenreihe madrunchmen.

Bu biefer Dentart bes Maturalismus, melde für bas Borftellen und Sanbeln alles Ueberfinnliche leugnet, und nur bie Materie und Bewegung ale bas Birfliche fieben lagt, bekannten fich bie meiften Denfer in Granfreich; nur wenige , wie Montesquien und Maupertuis, machten bavon eine Musnahme, und liegen wenigstens einige Achtung por ben Theen ber Bernunft bervorblicen. Bu biefen fann man auch ben b'argene und Boltaire gablen, ben lettern jeboch mit einigen Bebentlichfeiten. Denn bie Gitelfeit und Banbelbarfeit in ber Denfungeart macht es fcmies rig, ein bestimmtes Urtheil über ben lettern au fallen. Er erfigrte fich amar gegen ben Atheismus, und fagte, man mußte, wenn es feinen Gott gabe, einen mas den, weil fonft bie willfurliche Gewalt und ber gres pel bes Bolte in feinen Schranten gehalten werben tonnte. Dagegen aber bielt er ben Glauben an bie Fortbauer ber Geele fur einen leeren Dabn. Co mie biefes Inconfequens beweift , sumal ba er in ben ubris gen benfelben theoretifchen und praftifchen Grunbfagen ber Raturgliften folgt, fo offenbart es fich nur gu beutlich, baß biefes Onftem flüchtigen Bliden und aufs gehafchten Ginfallen fein Entfteben verbanft, ' Die Debraahl ber Atheiften und Maturaliften ift grear in bem einen Punct, daß Freiheit, Unsterdichfeit und Gott Chimaren find, einstimmig; sont aber folgt jes ber feinen besondern Unschen und Ginfallen. Auch ift ein Unterschieb unter, benfelben darin zu bemerten, daß einige tubner und beder mit diesem Naturalismus bervortreten, wie Oberot, andere aber suchglamet sind und die Maste bes heuchfers vorhalten, wie d'Unembert.

So viel ift übrigens ausgemacht, daß in biefer gangen Periode das philosophische Wiffen in Frankreich mehr rudtwarts, als borwarts gegangen iff, und daß man feine philosophische Wifferschaft nennen fann, welche einigen Gewinn burch die Bemidyangen ber fram zofen erlangt hat. Scheinwiffen, Duntel, und Stolg auf vermeinte Auflikarung darte be Kopfe eingenommen, und eine große Echrung verurfacht, ohne daß fich ein reinerer Schaft den Wahrheit barans ente weidette.

Mr England batte bie Lehre bes Locke von dem empirischen Ursprunge der Erkenstniß im Bangen zwar abnilder Bolgen; aber es dagter fich debei sogleich ein wichtiger Unterschied, dag man nicht bids auf eine festere Begründung und Berichtigung deifer Lehre Botzeichung auf Erkenntniß überhaupt, und insbesonder der debeschingtleich mehr würdigte, und der Belleichung auf Erkenntniß überhaupt, und insbesonder Belleichung auf Erkenntniß einem Ballast der Merschieder nicht so gleich als einem Ballast der Merschieder iber Bord warf, sondern sie eilemehr, alb da Schödigt, esstäusten und mit dem Empirisinus auf manusgfaltige Are au bereinigen siechte. Die Denker beweisen gleien mehr Ernst und Wirde , und find mehr bestretet, durch Ernst und Wirden , wurd find mehr bestretet, durch Ernst und Wirden Konfanten und Wirden Konfanten und Wirden Konfanten und einer Konfanten und gefen Konfant

## 362 Giebentes Sauptit. Erfte Mbth. Fünfter Mbichn.

ju bleinden "1). Duber erhob fich auch, bei der greßeien Dent und Druckfreiheit, die Freigeisteret, der Atteiemas, die Irreligion und Jamonealität nie so freig alle unter dem Frangojen, und die besten Abgefeiten fich biere Friedlicht entgegen, anfatte abs bleieben bei dem Frangojen eben diejenigen waren, welche sie, die die Breitweite der Brangojen eben diejenigen waren, welche sie, die die Breitweite der Brangojen eben diejenigen waren, meiste beferderten.

71) Diefer Unterfchieb, ber in bem Dationalcharafter gegrandet ift, erftredt fich felbft bis auf bie Prebigten. Dan meiß, bağ Bople und andere befondere Gufftung gen gemacht haben fur Dredigten über befondere wich: tige Daterien, und daß auf Beranlaffung berfelben Die angeschenften Theologen und Gelebeten, mie Eils lotfon, Clarte, Bentlei, Prebigten, Die mebr philosophifden Abbandlungen gleichen, berausgegeben haben. Der frangoffiche Ueberfeber von J. Clarke traité de l'existence et des attributs de Dieu, fagt in ber Borrebe von ben frangofifchen Prebigern; en un mot ce sont des gens qui declament admirablement bien, mais qui instruisent fort mal-Ce sont d'excellens Rhetoriciens, mais de très pauvres Logiciens. Les Anglois au contraire font beaucoup moins de cas de la Rhetorique, que de la Logique,

dern Weg zu feiten. Wir wollen zuerst von jenen Bersuden, die Bernunftmabriciten zu vertreibigen nud in ein besfrech Licht zu seigen, und dam von ben nenen Jorschungen eine Ueberficht zu geben suchen.

Der Grundgebante bes achtungemurbigen Lode: bas Bermogen und ben Umfang bes Berftanbes zu befilmmen , bat nicht bie Aufmertiamfeit erreat , melde bie Bichtigfeit ber Sache erfoberte. 3mar maren bie Denter nicht gleichgultig babel; aber weil fie alle von berfelben Dentart erfillt maren, fo glanbte man, baf bie von lode angestellte Untersuchung über ben Urfprung und ben Umfang ber Ertenntnif int Ganzen gelungen fen, und fand alles weitere Rachforichen und Prufen baruber unnothig. Rur einige Puncte in bies fer Theorie ber Erfenntnig murben naber unterfucht und berichtiat . ohne eine hamptanberung in ber Inficht bervorzubringen, wiewohl einige Joeen bingemors fen murben, welche fruchtbar batten merben tonnen. Ueber bas Berhaltniß ber Sinnlichfeit und bes Derffanbes fommen in Two Dissertations concerning Sense and Imagination with an Essay on Consciousness. London 1728. 8. einige treffenbe Bemerfungen por. Die Ginne find ein Bermogen, welches bem Berftande ben Stoff ju Begriffen und Betrachtungen gibt. ein blos leibenbes, ber Bernunft untergeordnetes Der-Bei ben Sinnesverftellungen verhalten mir uns bloe leibend, indem wir mahrnehmen, mas fie bars ftellen, ohne etwas in benfelben ju unterfcheiben. Bes ariffe und Gebanten tonnen bie Ginne nicht geben. Das Unterfcheiben, Reflectiren, Abftrabiren und Ders aleichen find Thatigleiten, welche nicht bem Ginne. fondern bem Berftanbe gutommen. Gewöhnlich macht man aus bem Berftanbe meniger, als aus unfern übrig aen Bermogen . und nur ju oft mird bem Sinne beis

364 Giebentes Sauptfr. Erfte 2bth. Fünfter 2bfcn.

gelegt, mas bem Berftanbe gutommt. Gine wichtige Bemertung, Die erft fpaterbin Fruchte getragen bat.

Rach Lode entfpringen gwar alle Borftellungen aus bem auftern und innern Ginne; aber gleichmobl. behauptet er eine Ertenntniß von Gott und gottlichen Dingen, mit bem Bufate, bag unfere Borftellungen bon Seele, Geift, Gott eben fo flar und beutlich find, ale von Rorpern und forperlichen Dingen. bauptung feste fich ber Bifchof Deter Brown in bem ohne feinen Damen ericbienenen Berte: The procedure, extent and limits of human Understanding. III Edit. London 1737. 8. 72) entgegen, weil er alaubte, bag biefe Unficht grundlos und bie Quelle als Ier frreligiofen und freigeifterifden Borftellungen fen. burch melde bie Religion ju feinen Beiten beunrubigt worben. Indem er von bem Princip bes Empirismus ansacht, und bie finnlichen Borffellungen, welche er Theen nennt, ale bie einzige Grundlage unferer Ers fenntniff aufiebt, aber auf ber andern Geite aus relie gibfem und fittlichem Intereffe Die Ertenntnif von Gott und ber überfinnlichen Welt nicht aufgeben fann: fo tommt er auf bas Refultat: mir baben eine Erfenntnif von ber überfinnlichen. Belt ohne Ibeen, bas ift, ohne Ginmirtung bie fer Dinge auf ben Ginn. Um biefes Refultat au begrunden, wiberlegt er bie entgegengefente Deis

20) Die aweite Zuffage ift v. 3: 1/29. Esam bie err er erigienen ift, best ein nicht finhen thunen. Eine Fortfamg biefer Schrift ift Things divine and supernatural conceived by Analogy with Things natural and human, by the Author of the Procedure — — London 1/35. 8. O arc fap hat der erften ben Alciphron or the minute Philosopher entagenagiest.

nung, und zeigt einen anbern Grund fur bie Ertennts nif bes Ueberfinnlichen ale bie Meen, namtich bie Unalogie amifden ben finnlichen Gegenftanben und ben überfinnlichen. Denn obgleich ber menschliche Geift gar feine unmittelbare Borftellung bon bem Geifte, bon Gott und gottlichen Dingen bat, fo tann er boch aus ben 3been ber Sinnengegenftanbe ana togifde Sotuffe bilben, moburd er ein ahnliches Berhaltniß gwifden beiben fic porfellt 73). Diefes Wert enthalt viele treffenbe Unfichten, enthallt mehrere Grrthumer ber englifden Philosophie, und fest vorzuglich ben Punct auf eine überzeugenbe Beife ine Licht, bag wir teine Erfennts nif von den überfinnlichen Dingen nach bem , mas fie an fich find, haben, noch haben tonnen, und infofern wird allerdinas eine andere Unficht, ale bie gewohnlis de, bon bem Umfange und ben Grengen ber Berffans bedertenntnif ausgesprochen. gur eine gelungene und befriedigenbe Untersuchung bes Ertenntnigvermogens tann aber biefes Wert nicht gelten , benn ber Berfafs fer bat bie Abficht, bie Realitat ber religiofen Uebers jeugungen und befonbere ben Inhalt ber driftlichen Religion, vorzuglich bie Bahrheit ber in ihr enthaltes nen

<sup>75)</sup> Procedure of the Understanding p. 85. Not most grostly arguing and inferring, that God is (in effet and consequence) such an one as our selves only infinitely enlarged and improved in all our natural powers and faculties; but concluding, that our greatest Excellencies are the best and aptest and most correspondent Representations only of his incomprehensible Perfections which infinitely transcend the most exalted of what are in any created things, and are far above out of reach of all human Imagination.

nen Gebeimuiffe, von benen allen es nicht einmal ausgemacht ift. ob und wie weit fie ju bem urfprunglie chen Chriffenthume geboren , ju retten und gu vertheis bigen , und er nimmt ju biefem Enbe bie analogifche Ertemitniff ale ben einzigen mabren Grund berfelben ohne benfelben hinreichend aus ber Ratur bes menichlichen Berftaubes ju beduciren. Es fehlt in bem gangen Gebaube ber Schlufiffein . ber bas Gange gus fammenhaft. Denn jugegeben, bag wir feine pofitiven Borftellungen und Erfenntniffe von ben überfinnlichen Dingen haben tonnen, fo folgt die Butrigfeit ber aualogifchen Bestimmungen ibres Wefene nur bann, menn bas Dafenn biefer Dbjecte porber ermiefen ift. Aber mober baben wir bie Borftellungen von Geift, Gott, Belt , und bem Berbaltniff beiber zu einander , und Die Uebergeugung bon ihrem Dafenn? Mus ber Unglogie offenbar nicht : . biefe tann erft . nachbem jene Borftellungen ale real gegeben und anertannt finb, ein= treten. Go lange biefes nicht ins Licht gefett ift , erfcheint jene Unglogie nur als eine Spoothele und ein Rothbebelf. Die Untwort auf Die Frage: mas tann ber menichtiche Geift ertennen? ift zu meit ausgebebnt . inbem auch bier Gate ber driftlichen Rirchens Jehre mit ine Gebiet bes Berftanbes gezogen merben. Die Behauptung , baff mir eine Erfenntniff ber uberfinnlichen Belt ohne Ibeen haben, ift, nach bem Ginne, in welchem bie Stee auf Die Borftellung bes außeren Ginnes eingeschrauft wirb, gwar folgerecht; aber eben biefer Sprachgebranch erfcbeint ohne tiefere Ers grundung Des Ertennenigvermogens, ale eine willfurliche Beftimmung. Und ba feine Ertenntnif fur Bors ftellungen moglich ift, fo tommt ber Bf. in Berlegenheit, wie Diefe Borftellungen gu benennen find, bei benen bann nun meiter nothwendig bie Frage entficht , mas biefe Borftellungen fint, und mober fie tommen? mors

auf

auf es in diesen Sossteme teine befriedigende Autwort gibt, nuch geben kam, da das Bernunfvortmögen als das blesse Bernden best des sichen Schließend genommen wich. Ubrigend konnten biese Untersuchungen, denen es nicht am Schaffing gebrich, von sie auch die fleistigere Wich merkjamkeit erregt hatten, der Speculation zwar keine andere Richtung geben, aber doch wegen der Unanger messenklichten der Berthende und der Berthende

Die beiftifchen Streitigfeiten tamen vorzäglich feit Lode's Beiten in Schwung. Er hatte ber Bernunft bas Brimat und bas Recht guerfannt, bie Babrbeit ber Offenbarung zu bestimmen. Es lag barin allerbinge eine Bahrheit, bag vermunftige Befen eine Dis fenbarung und ihren Inhalt nur in fofern fur mabr balten tommen, ale fie nichts ber Bernuhft miberfpres chendes enthalten. Go richtig biefer Grundfat ift, fo gibt er boch nur ein negatives Merfmal ber Babrbeit ber Offenbarung, und bie Unwendung ift fcwierig. meil feicht etmas fur vernunftig angeleben merben fann . mas nur bie Bernunft eines Jubividuums, nach fubiectiven und jufalligen Unfichten, fur bas Spffem ber Bernunft überhaupt halt, und in Anfebung bes burch bie Offenbarung Gegebenen eben biefelbe Taus fonng Statt finden tann. Wir halten und aber bei biefen Streitigfeiten nicht auf, ba fie fich eben fo febr auf Philosophie, als Theologie, beziehen, und bas allgemeine philosophische Intereffe, welches fie baben, porzuglich barin beffeht, baß fie bie Rothwendigfeit eis ner icharfern Beftimmung bes Bernunftmaßigen burch

## 368 Siebentes Sauptft. Erfte Mbth. Funfter Mbidn.

bie richtige Gelbsterkenntniß ber Bernunft ins Licht fegen, welches aber ber Sall mit allen andern philosos phischen Steitigkeiten ift.

Die meisten Denter beschäftigten sich, ohne unmite telbaren Teell an von Streitigfeiren über ben Ursprung und ben Ernab der Erkentilig zu nehmen, ober auch, mit Borausssehung der Machfelt des Kodeschen Systems, ober der Renvensischen Philosophie, mit benzuglen, welche ein allgemeines Intersigen Besenständen, welche ein allgemeines Intersige baden. Dahin gehören die Untersüchungen über das Wefen, die Fetigeit und Unstersüchungen über das Wefen, die Fetigeit und Unstersüchsteit der Seete, über Gete das Jafepu, Eigenschaften, und die Vereinigung des Sofen mit der göttlichen Weissehet und Bad

Die Immaterialitat ber Geele ift immer ale ber Saupts grund ber Unfterblichfeit angefehen, und bas immaterielle Refen ber Geele aus ber Unvereinbarteit ber Materie und bes Dentens gefchloffen worden. Benn aber gleich bie Er= fceinungen ber Materie und bes Borftellens, wie Meugeres und Inneres, burchaus verschieben find, fo ift boch ber Soluf von ber Erfcheinung auf badjenige Befen, mels des berfelben gum Grunde liegt, barum unficher, weil mir weber ben letten Grund ber Materie noch bes Borftellens ertennen , und burch bie Regation , er fem nicht Materie, noch feine Ginficht in fein Befen ers Ein buntles Bewuftfenn von ber Befchafs fenbeit biefer fpeculativen Beweife, Morus Unficht. baff Musbehnung bie mefentliche Bedingung ber realen Eriftens jebes Dinges, felbft Geift und Gott nicht ausgenommen , fen; Lodes Behauptung, Gott tonne ber Materie bas Dentvermogen geben, ob es gleich nicht in ihrem Wefen enthalten fen: biefe und andere Bors aange tonnten mobl gulest ben Dogmatifer fubner mas den, baff er gerabegu ben Unterfcbieb gwifchen Dates rie und Geele an berneinen, und bie Immaterialitat

als eine Unmahrheit barguftellen fuchte. In biefem Beifte gab ber Mrgt Bilhelm Comarb mehrere Schriften beraus 74), nnb behauptete, bag bie Ims materialitat unbegreiflich fen, und mit ben Grunbfaje gen ber Bernunft und Offenbarung freite; bag bie : Geele nichts andere fen, ale bas Leben, b. i. biefelbe Rraft, woburch ber Menich bewegt mirb, lebt, empfins bet, benft; bag biefe Rraft in bem menfchlichen Rors per enthalten fen, fo lange berfelbe lebenbig ift, und mit bem Tobe beffelben ganglich aufbore, bag jebe Materie ben Grund ihrer Bewegung in fich mefentlich habe, Materie und Bewegung ber Grund ber Borftels lungen ber Denfchen und Thiere fen. Mehrere Ges genschriften traten gegen biefen Urgt auf 75), unb einige pon feinen Schriften murben perbrannt. beruhmte Dobmell behauptetes ebenfalls bie flerbe liche Ratur ber Geele, jeboch aus theologischen Gruns ben . und bie Unfterblichfeit als eine Rolae bes non Gett

7.6) Will. Cousard second thoughts concerning human Soul. London 170.3, 1704. 8. — Farther thoughts concerning h. S. in defense of the sec. Th. London 1705. 8. — The grand essay or a vindication of reason and religion against imposures of philosophy. London 1704. 8. — The just scruliny or a serious inquiry into the modern notions of the Soul by W. C. London 1706. 8.

75) J. Turser: brief vindication of the separate extinence and immortality of Soul. London 1702. 4. — J. Turser: Farther vindication of the Soul's separate existence and immortality. London 1703. 4. — J. Broughton Psychologia or an account of the nature of the rational Soul as an immaterial and consequently immortal substance. London 1703. Gott burch bie Taufe mitgetheilten Geiftes, woruber ein lebhafter Streit geführt murbe. Giner von ben erften, ber bie Feber gegen Dodwell ergriff, mar ber burch feine Streitigfeiten mit Leibnit beruhmt gewors bene Prediger Camuel Clarte. Er fdrieb einen Brief, worin er nicht nur die befondere Meinung bes Dobwell von ber Lehre ber Schrift und ber Rirchens pater befiritt , fonbern auch eine Demonstration von ber Unfterblichfeit ber Geele aus bem Begriffe eines immateriellen Wefens gab 76). Da bie Materie eine theilbare Gubftang ift, und aud Theilen bofteht, wels de immergu bon einauber getreunt werben tonnen. pher wirklich getrenut find; fo ift es einleuchtenb, baß tein Suftem von Materie , von welcher Bufammenfeg= sung ober Theilung man es aud) benten mag. eine untheils bare Substang mit bem innern Bewußtfeyn ihrer Inbivibuglitat fenn fann. Ge murbe vielmehr ,fo viel Subjecte und fo viele Bewußtfenn geben, ale es Theile in ber gufammengefetten Gubftang gibt. Benn man auch jur Milmacht Gottes feine Buflucht nehmen will, fo tann bod Gott auf feine andere Beife einem Magregat von Materie bas innere Bewuftfenn ber In-Divibuglitat geben , ale indem er mit bemfelben eine andere untheilbare Gubftang vereinigt. Folglich tann bie Seele, bas bentenbe Princip, welches bas innere Bewuftfenn ber Inbivibualitat hat, feine materielle Subffang fenn. Dagegen gab Unton Collins, ein vertrauter Freund von Lode (geboren gu Sefton in

<sup>76)</sup> A Letter to Mr. Dodwell wherein all the arguments in his epistolary Discourse against the immortality of Soul are particularly answered, and the judgment of the Fathers concerning that matter truly presented, by Sam, Clarke. London 1706. 8.

ber Grafichaft Midblefer 1676 ben 21 Junius, geft. 1729 b. 3 Dec. ju London) einen Brief beraus, morin er mit Rube, aber ftreng, ben Behalt biefer Demons ftration prufte und ihre Schmache zeigte 77). will barin nicht beweifen, bag bie Seele fterblich ift. fonbern nur zeigen , bag ber ftartfte Beweis fur bie Unfterblichteit feine Schluffraft babe. Der Bemeis bes Clarte grundet fich auf die Borausfetung , baf bas Denten nur einem einfachen Gubjecte gutommen tann, es fen nun von Ratur, ober burch ein Geichent Rebes individuelle (einfache) Subject taun bas Bermogen ju benten haben. Run ift bie Daterie aus besonderen und getrennten Theilen beftebend, bes ren jeber ein besonderes und getrenutes Befen, ein Individuum ift. Folglich tann jeder Theil ber Date= rie ein bentendes Princip fenn. Go folgt alfo aus ben Borausfehungen bes Clarte bas Gegentheil feiner Coluffolge. Der Sauptfehler Diefer Demonftration ift, baf Clarte unter einem einfachen Bermogen, wie bas Denten, eine Gigenschaft verfteht, bie nur einem einfachen Befen angehoren fann. Diefes ift aber nichts anderes, ale vorausfegen, mas bes wiefen werben mußte. Clarte hat nicht ben ges ringften Berfuch gemacht, es ju beweisen, und fonnte es nicht , ba bagn bie vollfommene Erfenntnif bes Dentene erfobert murbe. Bir tonnen amar mehrere Gebanten von einander untericheiben. Aber ift bas Deuten felbft eine Operation, Die nur von einem eine fachen Subjecte herruhren tann, oder tann fie auch Ma 2 durch

<sup>77)</sup> A Letter to the learned Mr. H. Dodwell containing some remarks on a pretended demonstration of the immateriality and natural immortality of the Soul in Mr. Clark's answer to bis late epistolary discourse. London 1707. 8.

Die

78) Encyclop, method. Philos, anc. et moderne. T. I. P. II. (wo eine vollftandige Ueberfebung bie: fer Streitichriften bes Collins gegeben ift ) p. 796. Le defaut du raisonnement de Mr. Clarke, lequel ne paroit avoir echappé à sa penetration, consiste en ce qu'il entend par une faculté individuelle, une proprieté qui ne peut appartenir qu'à un être individuel. C'est la supposer ce qui est en question, savoir si la faculté de penser est une proprieté individuelle de cette Notre docteur ne dit pas un mot qui tende à prouver cette assertion; et il a bien raison; car pour la prouver il faudroit connoître parfaitement la nature de la pensée. Nous pouvons, à la verité, distinguer plusieurs especes de pensées les unes des autres. Mais la pensée est-elle une operation qui ne puisse proceder que d'un être individuel? Ou bien peut-elle resider dans un être composé de parties actuellement separées et distinctes? c'est ce que nous ignorerons jusqu'à ce qu'on en donne une melileure preuve que celle du docteur Clarke,

79) A defence of an argument made use of in a letter to Mr. Dodwell to prove the immeteriality

Die Rreibeit ber Billfur ift faft immer mit ftartern Grunden angegriffen ale vertheibigt more ben, wiewohl in bem Bewußtfenn fich etwas Sobee res findet . meldes bie ftartifen Grunde nicht übere maltigen tonnen, und mas auch fcmachen Bertheibis gungen einen feften Rudenhalt gewährt. Deiftentheils ift aber biefes Sobere gwar nicht gang bertannt, aber auch nicht fo tief erforscht und fo bestimmt aufgefaßt, und baber Freiheit, welche nur mit biefem Soberen beffebt, ale etwas, bas jur Ratnr bes Dena fchen, ale Daturmefen genommen, gebort, and theores tijchen Grunden beftritten und behauptet worden. Dach Sobbes, und beffen Streitigfeiten mit Bramball über biefen Gegenfiand, murbe biefe Sache von neuem gwijchen ben oben genannten Collins und Clarte perhandelt. Die Schriften von beiben haben bas Ders bienft . baß fie bie Streitfrage nach ihren Sanptpuncs ten aus bem angegebenen Gefichtspuncte furg, bunbig, bentlich und bestimmt untersucht haben 80). Collins bemerfte, bag bie Lehre von Freiheit und Rothwendig=

lity of the Soul. London 1707, 8. A reply to Mr. Clarke's idense of his letter. London 1707, 8. A second defense of an argument.— London 1707, 8. Rellexions on Mr. Clarke's second defense of his letter to Mr. Dodwell. London 1707, 8. A third defense of an argument—London 1708, 8.

80). Die recherches philosophiques sur la liberté crissienen zu London 17.15 und mit Justique 17.75. Die sin die auch in dem erken Gande der collection of papers und der framglissiene Ucherchung des recueil de diverses pieces sur la philosophie p. Maizeuw aufgenommen. In der gweiten Zustag, London 17.17, fährt dies Schrift den Jüstiq pluisophies langung von gerenning human liberty.

### 574 Giebentes Sauptft. Erfte 21bth. Fünfter 21bfcn.

feit biejenige fen, in welcher bie meifte Duntelheit und Schwierigfeit gefunden merbe, bag aber bie Urfache bavon nicht in bem Begenftanbe, fonbern barin liege, baf bie Denter, ohne flare und beutliche Beariffe, bars über gefchrieben haben, und er fobert in Begiehung auf Diefe Abhaudlung, baff man fich in Anfehung ber Duns felheit , bie , ungeachtet feiner Bemuhung , etwa noch abria geblieben fenn mochte , einzig allein an ibn bals ten folle. Heber feinen Gegenftanb fann man benten, ohne Ibeen, und hat man Ibeen, fo muß mian fie auch vergleichen tonnen. Go muß jede Frage bestimmt euts fchieben werben tonnen. Er ftellt nun ben Streitpunct auf folgende Beife bar: Der Menfch ift ein noth: menbia hanbeindes Befen, wenn alle feine Sanblungen burch voranogebenbe Banblungen fo bes ffimmt werben, bag feine feiner vergangenen ober funftigen Sandlungen unterbleiben, ober anders erfols gen tonnte ober erfolgen wird, ale fie erfolgt. Er ift eint frei bandelnbes Befen, wenn er zu jes ber Beit, tros ber Umffanbe, worin er fich befinbet. tros ber Urfachen, bie ibn bewegen, etwas Unberes, ober bas Gegentheil thun fann, ober mit anbern Worten, wenn er burch die Umftande und Bewegnrfachen nicht jeben Mugenblick unüberwindlich bestimmt wirb. gerade bie Sandlung, die er ausführt, und feine ans bere, ju thun "1). Go gefaßt, betrifft bie Brage: οb

81) Retherches sur la liberti. Recueil T.I. p. 268. L'homme est un Agent netessaire si toutes ses actions sont tellement determinées par les causes qui les précédent, qu'il soit impossible qu'aucune des actions qu'il a faites ait pu n'arriver pas, on être autrement qu'elle n'a été, ou qu'aucune des actions qu'il fera ne puisse ne pas arriver, ou être autrement qu'elle ne sers. Il est un Agent libre, s'il peut, en tout temp, mais un Agent libre, s'il peut, en tout temp, mais par le present qu'elle ne sers.

ob ber Denich frei ober nicht frei fen? ein Sactum in uns, über welches bie Erfahrung entscheiben muß. Die Erfahrung enticheibet nun wirflich fur bie Rothmens bigfeit unmiberfprechlich, wenn man nur auf ben Ums fant achtet, bag ber große Saufe in bem Borurtbeis le, bag ber Menfch frei fen, erzogen, auf bie Urfachen feiner Banblungen nicht aufmertfam ift, und baber fich leicht einbildet, feiner Freiheit unmittelbar inne gu werben , bag biefes felbft Gelehrten begegnet , fie abet Erflarungen von Freiheit geben, welche mit ber Roth= menbigfeit beffeben, baf manche nur ber vermeinten Folgen wegen fich fur Freiheit erflaren, und blefe boch wieber burch ihre anberen Behauptungen permerfen. Denn wenn man bie verschiedenen Sandlungen, welche fich auf biefen Gegenstand beziehen, betrachtet, bie Bahrnehmung ber Ibeen, bas Urtheil uber Gate. bas Bollen, Die Musfubrung bes Gewollten; fo findet fich bei allen biefen Sandlungen Rothwendigfeit . und es bleibt fur bie Rreiheit feine Gobare ubrig.

In ben Bemerkungen, welche Clarke biefem Determinismus entgegenfett 8-2) bringt er besonbers barauf, bag ber Begriff eines nothwendig handelnden Be-

gré les circonstances où il se troive, et les causes qui le meuvent, faire des choses differentes ou opposées: ou pour n'exprimer autrement, s'il n'est pas toujours invinciblement determiné à chaque instant par les circonstances où il se trouve, et par les causes qui le meuvent, à faire precisement l'action qu'il fait et à ne pouvoir pas en faire une autre.

8a) Remarques sur les recherches philosophiques. Elarte machte sie juerst in seiner collection of Papers, London 1717. besaunt. sens einen Widerspruch enthalte. Denni handeln sep so viel, als Unfeber seiner Handlungen burd Sethstätigkeit senn, und was nothwendig handle, werde burch etwas anderes bestimmt, gegen welches es sich leidend verhalte. Dann bemerkt er, daß der Wensch wur in den selbsstädigtengen frei, in seinen leis benden Bestimmungen nicht frei fen, daß der Gegner beide Sehören des Freien und Rothweudigen nicht geding mich gehoften

Bei allem Borftellen, Denten, Urtheilen finde feis ne Freiheit, fonbern Rothwenbigfeit Statt; Freiheit finbe fich nur bei bem Wollen, und felbft biefes, infofern es ein Urtheil euthalte, baf etwas gut ober bofe fen, fen tein freier Uct, fondern nur ein Leiben; aber infofern es ein felbftthatiges Aufangen , Fortfeben und Enben einer Sanblung fen, trete es ale freier glet bervor, Der Bille fey baber nichts andere, ale ein Bermogen, eine Sandlung felbft angufans gen, fich felbft gn bewegen, Spontaneitat. Bo biefes Bermogen ohne Bewuftfenn eines moralifc Guten und Bofen ift, ba uennt man es phyfifche Rreihelt, Spontaneitat, Inffinct; burch ben Butritt jenes Bewuftfeone entfpringt eine bobere Mrt bon Freiheit, die moralifde, welche bem Denfchen aufomint 83). Die Frage aber ift nun biefe: ob ber Menfch

.83) Remarques sur les recherches philos, in Recuell T. 1, p. 605. Toute action, tout mouvesentell T. 1, p. 605. Toute action, tout mouvesment, qui vient du principe qui se ment luimême, est essentiellement libre. Voici toute la difference qu'il y a. Dans Phomme cette librete physique est accompagnée du tentiment ou de la conscience qu'il a du bien et du mal moral et de-li vient qu'on lui donne de liberté pay excellence. Au lieu que dans les bèers, la Menich ein foldes frei banbelnbes Befen ift? Bierüber enticheibet bie Erfahrung nichts, ober vielmehr bas Giegentheil, und Clarte fieht fich baher genothiat. burch einen metaphpfifchen Grund ben Musichlag an geben , baff, menn feine Rreiheit in ber Belt , fonbern lauter Rothwendigfeit mare; es feinen gureichenben Grund fur die Betanberungen geben murbe, indem alle unter bein Gefet ber Rothwendigfeit mirtenbe Befen nur paffin find, 84). Diefer Colug ift aber unbins big, weil-ber Nachfat nicht aus bem Borberfate folat. und wenn er mabr mare, boch nicht baraus folgen murbe, bag ber Den ich frei ift. Der Bufammenbana ber Greibeit mit ber Moral und Religion wird in beis ben Streitschriften nicht übergangen, jedoch mehr als eine Rebenfache betrachtet, intem Collins die Bebenfs lichfeiten, Die baraus gegen ben Determinismus erbos ben worden, ju entfernen, Clarte aber ju geigen fucht. Daß Moral und Religion nur mit Freiheit beffeben. taun, Beibe hatten aber nur bie eubamoniftifche Dos

hiberté physique, ou le pouvoir de se mouvoir vois-méme est absolument san le sentiment ou la conscience, ou le capacité de juger du bien et du nal moral; et on l'appelle spontaneité ou instinct. Et dans les enfans, il y a toujours la même liberté physique des le communicament; et à proportion qu'ils avancent en agé et en capacité de juger ils deviennent graduellement, non pas plus libres, muis plus moraux.

84) Remarques — Recueil p. 426. Si nous ne parvenons jamais à une cause libre, il faut donc qu'il y ai une progression inimie de mouvemens sans moteur, d'elleis sans cause, de aujes d'action cans agent: contradiction imanifestej ou bien, il faudra dire que le mouvement existe necessarement par lui même.

eal im Muge. Der Streitpunct tam alfo auf bie Rras ge gurud: ob unter bem Gefet ber Rothwenbigfeit ber Menfch gludfelig werben tonne, ober nicht? Colline fiellte ben Menfchen feineswege als eine blofe Mafchine bar , fonbern ale ein Befen , bas nach Bors ftellungen hanbelt, und bem bie Borftellungen, nach benen er banbelt, Beweggrunbe, Urfachen feiner Sandlungen find. Er beftritt baber mit Recht bie Rreibeit ber Inbifferen; welche Clarfe aus bem fonberbaren Grunde annahm, weil bie Borftellungen, Begriffe, Regeln nur Beranlaffungen, nicht Urfachen bes Sans beine fenn tonnten, weil fie fouft, wenn fie ben Bils Ien bewegen follten , .. ju Gubffangen gemacht murben 85). Diefer Streit murbe nicht fortgefest , nicht barum, weil Collins fich fur überwinden gehalten bat= te, fonbern weil er, nach ber Erffarung bes Clarte: er balte Die Borftellung bes Gegnere, ihrer Folgen megen, fur gefahrlich, ben Streit nicht weiter treiben wollte a6).

Ueberhaupt ift Samuel Clarte nach Remvon und Lode ber beruhnuteste und belieberfte Philosoph ber Englander. Er war ben 11 October 1675 ju Norwich wich geboren. Auf Schulen hatte er einen guten Grund Aut

85) Remarques — Recueil p. 425. Si ce sont let vations on les motifs qu'on a en une, qui sont la cause immediate et efficiente de l'action, il fandra que des notions abstraites, telles que sont toutes sortes de raisons et de motifs, ayent une substance, ou que ce qui n'a pas soi même de substances, ou que ce qui n'a pas soi même de substances, ou tipes mettre le corps en mouvement; et l'un et lautre sont manifestement absurdes.

86) Recueil - Preface p. XXXVIII.

gur gelehrten Bilbnug burch fein grandliches Studium ber Philologie gelegt, wovon er in ber Folge burch Die Ausgabe bes Inlius Cafar und ber Ilias Proben gab. Auf ber Univerfitat gu Cambridge befriebigte ibn bie Philosophie bes be Cartes, welche offentlich porgetragen wurde, nicht; er finbirte fur fich bie mathematifch : philosophifchen Berte bes Remton, und batte co in feinenr zwei und zwanzigften Jahre fchon au eis ner grundlichen Ertenntnif barin gebracht. Gein Saupt= ftubium mar jeboch bie Theologie, und er machte fich in ben vericbiebenen geiftlichen Stellen , bie er nach und nach befleibete, burch feine driftlichen Bortrage. in welchen er Moral und Dogmatit nicht trennte, und bie Lebren bes Chriftenthums mit ben Grundfagen ber Bernunft vereinigte, fo wie burch theologifche und philos fophifche Schriften nicht nur einen bebentenben Ras men, fonbern fliftete auch vieles Gnte. Die Marime, von welcher er ausging, mar ber nothwendige Bufam= menhang ber geoffenbarten und ber Bernunftreligion, in welcher biefe bie unmittelbare Stuge von jener fen. Daber hat er auch alle feine Rrafte aufgeboten, Die Grundwahrheiten ber lettern in ihr volles Licht gu feten und auf eine volltommen befriedigende Beife gu Dagu bennite er unter andern bie Drebig: ten bes Bonlifchen Bermachtniffes, indem er in ben= felben ble Grundmahrheiten ber Religion, Gottes Da= fenn und Eigenschaften , bie Religionepflichten aus Bernunftgrunden entwickelte. Er gab bernach biefe Predigten heraus, welche großen Beifall gefunden und in mehrere Sprachen überfest worben find 85). Clarte

<sup>86)</sup> Sie erschienen 1705 und 1706 in zwei Banden. Rinorier gab sie in franzbsicher Brache unter dem Aiel; traité de l'existence et des atributs de Dien; des devoirs de la religion naturelle et de

befaft viel Gewandtheit bes Beiftes und eine große Rers tiafeit, mit beu Begriffen umzugeben und burch Schliffe Mahrbeiten abialeiten. Boltaire nannte ibn fpottmeife bie Dentmafdine. Gein religiofes und fittliches Gemuth erfannte ben Berth ber Bahrheiten, Die ein allgemeines Intereffe fur bie Denfchheit haben; er munichte fie aber ale 2Bahrheiten auch fur audere bars. auftellen und fie aus Grunden berguleiten, daß nur Unpernunft fie ableugnen tonne, um bamit bem eine reifenben Unglauben allen fcheinbaren Bormand gu ent= gieben. Gine Demonstration , worin er fich porgiglid. ber bisjunctiven Schluffe bebiente, meil burch biefelben ber Schein bes einzig Moglichen, nach Entfernung bes Unbentbaren, feichter gewonnen merben fann, fcbien an Diefem, an Tich loblichen 3wed am ficherften au fuhren. Infofern Clarte feinen Beruf und feine Beit batte, ben gangen Borrath ber menichlichen Begriffe ge= nauer nach Grund und Bebeutung ju erforichen . mar Diefes and ber einzige Weg, ben er verfuchen tounte, burch Begriffe nach ben Gefeten bes logifchen Denstens bie Wahrheiten, welche fich auf eine überfinnliche Belt begieben, feft gn begrinden.

Nachbem Clarte mehrere Arten bes Atheismus unterschieben und brei hauptquellen: Unverfiand, verbor-

de la verité de la religion chretienne, in bret Épicile pérane, towon bis gavite, nach der fedfen cuglifique Ausgabe verbefferte, Aufgage Amsterdam 1347, S. erfoien, Ionkin Thomassius übecripte fic ins Sateiniféet: demonstratio existenties et attributorum Dei adversus Hobbesium et Spinozam potissimum atque corum adaeclas. Altorf. 1715. 8. und C. Casp. Ne cin par bi nev licherisquing von 1816. Sunners Ausjuse der von Bople gehifreten Reben ins Deutsche. borbene Gitten, falfche Philosophie, angegeben und bemerft bat, baf die Bahrheit ber Erifteng Gottes ein großes Intereffe fur ben Weifen , wie fur bas Wohl und die Gindfeligfeit bes menfchlichen Gefchlechts ba= be , fie baber wuufchenswerth fen , gefest auch . baß fie nicht bewiesen werben tonnte, und es baber Pflicht fen fur jeben, ber die Sabigfeit bagu befitt, auf Die Entdedung und Drufung Diefer Bahrheit fein ganges Streben gu richten, fucht er fie auf eine unumftoffliche Beife zu beweifen. Er geht von bem Begriffe ber Erifteng ane, fcblicft barans auf bie Rothe" wendiafeit, daß etwas von Emigfeit exiftirt baben, und bag biefes ein unabhangiges, burch fich felbft nothwendig exiftirenbes Befen fenn muffe, und entwickelt baraus, und aus ber Betrachtung bes Birfliden in ber Belt, mit Gulfe bes Grundiates bes gureichenben Grundes, Die ubris gen Uttribute , welche au bem Begriffe Gottes mefents lich gehoren.

Den Sauptfat biefer Demonffration : es ift abs folut nothwendig, bag irgent etwas von aller Ewigteit ber exiftirt habe, halt er fur unnittelbar gewiß, baber auch fein Atheift ibn je gu leugnen die Bermegenheit gehabt habe. Doch gibt er jum Ueberfluß noch folgenden Beweis: Benn heute etwas eriftirt, fo leuchtet es ein, bag etwas immer " exiftirt bat ; benn fonft mußten bie Dinge, bie jest find, aus bem Richts hervorgegangen fenn, und ihre Existens batte burchaus feine Urfache, welches fich ges rabe wiberipricht; benn ju fagen': ein Ding ift berporgebracht , und boch feine Urfache bes Berporbrinaens anertennen wollen, bas ift eben fo viel, ale menn man fagte : fie ift berborgebracht und nicht berborges bracht. Alles mas ba ift, muß eine Urfache. einen Grund

#### 382 Giebentes Sauptit. Erfte 2bth. Fünfter Ubidn.

Grund haben, worauf sich seine Sersteng grundet, eie nen Grund, woraus zu erkenner ist, woraum es vielenner ba ist, als nicht ist, den nicht einer Rothvoendigkeit in seiner eigenen Natur, in welchem Fall es ein ewiges Wessen durch sich selbst ist, oder geriffen ber der Natur nach, vor jenem existit haben \*7). Um diesen Sat finight

87) Clarke de l'existence de Dien. ch. II. p. 15. Ma premiere proposition qui ne peut être revoquée en doute, c'est qu'il est absolument necessaire, que quelque chose ait existé de toute eternité. Cette proposition est si evidente et si incontestable, qu'aucun Athée n'a jamais eu le front de souteuir le contraire; de sorte qu'il est peu necessaire, que je m'arrête long tems à la prouver. En effet, puisque quelque chose existe aujourd'hui il est clair que quelque chose a toujours existé. Autrement il faudroit dire, que les choses qui sont maintenant, sont sorties du neant, et n'ont absolument point de cause de . leur existence; ce qui est une pure contradiction dans les termes. Car si l'on dit qu'une chose est produite, et que cependant on ne veuille reconnoitre aucune cause de sa production, c'est comme si l'on disoit, qu'une chose est produite et n'est pas produite. Tout ce qui existe, doit avoir une cause de son existence, une raison, ou un fondement sur lequel son existence est appuyée; un fondement, une raison, pourquoi il existe, plutôt qu'il n'existe pas. Car il existe, ou en vertu d'une necessité qu'il trouve dans sa nature même, auquel cas il est eternel par soi même : ou en consequence de la volonté de quelque autre être; et alors il faut que cet autre être ait existé avant lui, au moins d'une priorité de nature et comme la cause est concue être avant l'effet.

fich ber zweite : es muß bon aller Emigfeit ber ein unabhangiges und unveranderlie ches Befen exiftirt haben 88). Denn bas 2Befen , welches immer eriftirt bat , muß entweber unveranberlich und unabhangig, mit Abhangigfeit aller am bern Befen pon bemielben, fepn; ober es muß eine unendliche Reibe abbangiger und peranberlicher Wefen geben , melde einander in einem endlosen Fortidritte hervorgebracht haben , ohne eine urfprungliche Urfache ihrer Erifteng gu haben. Aber eine folche Reibe angu= nehmen, ift ungereimt; benn außerbem, bag fie icon an fich unmöglich ift, fo gibt es auch fur bas Bange biefer Reihe feine außere, innere und nothwendige Urs fache ber Grifteng. Und ba es in biefer gangen Reibe nichte Rothmendiges gibt, fo mare bas Gange gufals lig, es tonnte eben fo gut fenn, ale nicht fenn, weil nichts ift, was biefe Reihe gufalliger Dinge gur Exis fteng bestimmen tonnte. Diefes unabhaugige unperans berliche Wefen, welches von Emigfeit eriffirt, eriffirt burch fich felbit : fein Wefen ift unbegreiflich ; feine Eriftens nothwendig : es ift unenblich und allgegeus martig, einzig, vorftellend, frei handelnd, bon unenblis cher Dacht, Beisheit, Gute, Gerechtigfeit und Bahrs baftigfeit 89). Dag biefer Beweis nicht, gefungen ift, fiebt man balb ein; benn burch ibn wird Spinogas Suftem nicht miberlegt. Rach biefem gibt es nur eis ne Gubftang, ein abfolutes Genn von Emigfeit, aus welchem fich unenbliche Mobificationen entwideln, aber feine Reibe von bedingten Gubftangen, bon beren bes binater Eriftens man auf bas Dafenn eines una bedingten emigen Genne fcbließen tonnte. Es ift babei

<sup>88)</sup> Clarke de l'existence. ch. III.

<sup>89)</sup> Clarke de l'existence. ch. IV - XIII.

bei vorausgefeit, baf bie jest eriffirenben Dinge ente fanden find. Bie aber, wenn man vorausfeste, es entfieht gar nichts, es ift, mas ift, unveranderlich, und bas Entfteben ift nur ein Schein in uns. Daff biefes nicht moglich fen, taun nicht bewiefen werben. Der Grund, worauf fich ber zweite Can frugt, bag eine unendliche Reibe von abhangigen bedingten Dins gen ungereimt fen, ift noch feineswegs einleuchtenb. Gine folde Reihe lagt fich allerdings benten, nur, wie jebes Unendliche, nicht begreifen. Dan fann nicht fagen, baf bas Mil biefer Reihe ohne gureichenden Grund fen; benn biefes Mu eriffirt nur in Gebanten . auffer beinfelben aber bie Gingelnen ber Reife, benen es ines gefammt nicht an Grunden ihrer Exifteng fehlt, wenn man nur immer aufmarts geht. Man mußte benn lies ber mit Clarte eine abgelaufene Emigfeit ber nie enbenben porgieben wollen 90). Bill man biefe und anbere fcmache Geiten ber Goluffe nicht in Betracht gieben , fo enthalt bes Philosophen richtiges Urtheil über ben Cartefianifden Beweis aus bem Beariffe bes pollfommenften Befens 91) auch ben Ausspruch über ben feinigen. Gener Beweis, bemerft er, enthalt nur eine Dominal= Erffarung von einem fur fich befteben= ben Wefen , woburch zwar fo viel erweislich ift, baß

<sup>90)</sup> Clarke de l'existence. ch. II. p. 17. Une durée eternelle est actuellement ecoulée.

<sup>9.1)</sup> Clarke de l'existence. ch. IV. p. 37, 58. II me semble que l'obscutife et le déant de cet argument consiste en ceci : c'est qu'il ne portet qu'un ent bidée nominale, ou sur la definition de l'être qui existe par lui-même, et que la ligison entre cette idée nominale et l'idee reelle d'un être actuellement existant hors de nous a'y est assec clarement daveloppés.

ein foldes Befen nicht unter bie Unmöglichkeiten gehort, aber uoch nicht bas Recht bargethan ift, auf bie wirkliche Eriftens beffelben ja fchließen.

Dhaleich übrigens Clarte bas Befen Gottes für unbegreiflich balt, fo bat er boch bie gottlichen Gigens fchaften, meniaftens einige, fo wie bie Eriftens, auf eine apobiftifche Beife zu entwideln gefucht. Mus bies fem Gefichtepuncte lagt fich gegen bie Betrachtung ber Gigenichaften Gottes eben fo viel fagen, als gegen ben Beweis ber Erifteng Gottes. Es fommt ibm ieboch auch bier bas Intereffe ber Bernunft gu Statten. Gr bat ben murbigen Begriff bon Gott, wie er ben Bes burfniffen ber Bernunft entspricht, verbeutlichet unb mande unrichtige Borftellungen beleuchtet. Bei einer Borftellung bes Clarte muffen wir noch etwas vermeis len, biefer namlich, baß Gott bas Gubftrat bes una endlichen Raumes und ber ewigen Dauer ift. Er hatte biefe Borftellung aus bem Spfteme bes Dems ton gefcopft. Remton bielt gmar nicht, wie S. Dos re. Die Musbehnung fur bie Grundbebingung jeber Gubs ftang 92), und nahm baber auch nicht ausaebehnte porfellende Cubftangen, wie Gott und Die Geifter, an, betrachtete jeboch ben Raum , nach feiner Unermeflich= feit, ale basienige, worin Gott ift und wirft, ale fein Senforium ober unendlichen Wirfungefreis. Diefer Borftellung folgte Clarte, und bilbete fie meiter aus. Raum und Beit ftellten fich feinen Gebanten ale unenblich unb

<sup>92)</sup> Johaun Raphson suchte biefer Borstellungsart um biefe Seit Eingang zu verscheften burch seine demonstratio de Deo sive methodus ad cognitionem Dei naturalem brevis ac demonstrativa, welche zu London 1710. 4. ohne seinen Namen heraust fam, 'und in Leipzig 1712. 8, nachgevute murbe.

und fur alles Gepn nothwendig bar ; ba fie nicht fur Subffangen gehalten werben tonnten , fo mußten fie Accidengen fenn, Die ein Gubftract und Gubject erfo= bern. Belches tonnte nun biejenige Gubftang fenn, melder zwei nothwendige und unenbliche Mccidengen angeboren? Reine andere lagt fich benten , ale Gott. Bott ift alfo, bas Subftrat bes unenblichen Raumes und ber unenblichen Dauer ober Beit. Gin icharffinniger Denter machte bem Clarte mebrere Ginmenbungen uber fein Lebrgebanbe ber na= turlichen Religion, und es entftanb barüber ein gelehrter Briefmechfel, ber in einigen Musgaben bes Werts ale Unbang beigefügt ift. Der Samptgegenftanb bes Streits war bie Demonftration fur bas Dafenn Gottes, und über biefe Borftellung von Raum und Beit. Das Refultat war, baß Clarte bei feiner Borftellung blieb, wiewohl er mertte, bag barin noch nicht alles im Reinen 93), und ber Gegner bie Schwierigs feit bagegen geltenb machte, baf Raum und Beit, nach

93) Clarke de l'existence p. 274. Ces expressions, la substance existante par elle-même est le substratum de l'espace et l'espace est une proprieté de la substance existante par elle-même, ces expressions, dis-je, ne sont pent-être pas des plus propres, aussi n'est-il pas facile d'en trouver qui le soient. Mais voici quelle est ma pensée. L'idée de l'espace, aussi bien que l'idée du tems ou de la durée est une idée abstraite ou partis-Ie. C'est l'idée d'une certaine qualité ou d'une certaine relation, que nous concevons evidemment devoir exister necessairement; et qui cependant (n'etant pas elle-même une substance) presuppose necessairement une substance, sans laquelle elle ne pourroit pas exister; d'où il s' ensuit que cette substance doit exister plus necessairement encore, s'il est possible,

feiner Enficht, als nochwendige Archbengen Gette verschwieden müßten, wenn man Gottes Gerpin im Gedanteu ausseit, metdes jedoch der Fall nicht sen, worans
folge, daß sie etwas anderts sen mussen. Dies
beste Inflam pleistigen zu finnen, judt sie Angele fürfang zu Bestätigung seiner Demonstration zu benutzen. Denn dosseinige Wiesen, dessen kirchengen noch
übrig bleiben, als etwas Volothwendiges, wenn man sich
auch vorstellt, daß es nicht existier, das muß im strengsten Ginn eine nochwendige Substang sen, und es
zeigt sich, daß selbs is Annachme der Richtersfleng zu
den Ummöglichgeien gehört 2°1.

In dem Streite, in welchen Clarte mit Leibnig in den leigten Ledensighren bes leigtern berwickelt murbe, fommen biesesten Unschlen von Leibnig hatte in einem Schreiben an die Pringessin von Wales 1745 bas Urtheil geaußert, daß ihm die Philosophie, besonn bers aber die Religionephisosphie, in England zu sin-Bb 2 ten

94) Clarke de l'existence p. 277. Puisqu'un homme conclut très justement de ce qu'il a ces idees qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'externe qui les cause ; il s'ensuit que cette cause, quelle qu'elle soit, etant otée, ses idées cesseroient aussi. Si donc la cause supposée est otée. et que cependant l'idée demeure, cette cause supposée ne sauroit être la cause reelle. Supposons maintenant que la substance existante par elle-même soit le substratum de l'espace et de la durée, si l'on pouvoit supposer qu'elle cessat d'exister, il est clair que l'espace et la durée demeureroient pourtant toujours les mêmes sans aucun changement; ce qui prouve, ce semble, que la substance existante par elle-même n'est pas le substratum de l'espace et de la durée.

95) Clarke de l'existence p. 280. 281.

ten fcheine; infofern mehrere Deuter Gott und Die Seelen fur materielle Wefen anfahen, Remton ben Raum ju bem Genforium ber Gottbeit mache . und non einer gu Beiten nothwendigen Ausbefferung bes Uniperfume und gottlichen Dugregeln gegen einreißens be Unordnungen in bem Beligangen rebe. Die Prins geffin theilte biefes Schreiben bem Clarte, ber in England baffelbe Unfeben batte, welches Leibnit in Deutsch= land, mit. Cfarte beantwortete biefe Puncte, indem er bie Sacta theile jugab, theils anbere erflarte, theils bie Remtonifche Phitofophie, ober bie Grundfase ber mathematifchen Philosophie, ale bie einzigen Gegenmittel gegen jeneu Materialismus, geltend gu machen fuchte. In bem Briefmechfel , welcher hieraus entftanb, fetten nun beibe Denter ihre entgegengefetten Unfichten, por= auglich über ben Grundfat bes gureichenden Grundes, uber Raum und Beit, über Freiheit und Rothwendig= feit', uber bie gottliche Regierung ber Belt, und uber Munber auseinander. Dbgleich fie in einigen Puncten fich annaberten, fo tonnten fie boch nicht in allen fich bereinigen, weil fie von verfchiebenen Principien ausgegangen maren. Leibnis tonnte nicht Raum und Beit als reale Dinge, Clarte biefelben nicht als Thea= les, und ale Borftellungen von ber Dronung Des Bugleich = und Nacheinanberfenenben benten. Jeber machte auf Die, mit ber Borftellung feines Gegnere verbundes nen Schwierigfeiten aufmertfam, ohne baburch ben anbern auf feine Seite bringen gu tonnen. In ben beis berfeitigen Borftellungen war Bahres und Grriges fo mit einander verbunden, bag, ohne eine gangliche Scheis bung, nur ein Sin= und herreben, ein Behaupten und Beweifen, ein Gegenbehaupten und Gegenbeweifen erfolgen mußte 96).

<sup>96)</sup> Die Borftellung bes Clarfe von Raum und Beit murbe

Ueber bie Frage: woher bas Bofe in ber Beil? welle bie Beraunft fo sehr in Verfegenheit feten kann, erighten mu biefe Bei eine fleine Gohift, weiche in mehr als einer Richtschwig ift. Sie ift die erfle, durch Banieß weifel wichtig ift. Sie ift die erfle, durch Banieß weifel vollehig ift. Sie ift die erfle zu auch nicht die Gehoeirsgleiten entfrut, boch ben Gegenstant, ben sie betreffen, durch Begriffe genauer bestimmt; sie filmmt in der Beautwors tung jener Frage in ben Jauptpuncten mit Leibnigens Theodoce überein, weicht aber in ber Anne fiche

wurde burch bie entgegengefesten Bemertungen bes Beibnib beftimmter. Er erflarte fich julest babin, baff Gott nicht in Raum und Beit eriftire, fondern feine Erifteng fen bie Urfache von Raum und Beit. Benn man fagt, Gott eriftire in jedem Raume und in icber Beit, fo wolle man burch biefe Musbrude nichts anders fagen, als baf er allgegenwartig und emig fen. Raum und Beit in ihrer Unendlichfeit find nothwendige Role gen von Gottes Eriften; baraus folge aber nicht, Daß Raum und Beit von Gott verfchiebene Dinge fepen, in benen er criffite. Recueil de diverses pieces p 170. 216 norbmendige Folgen ber Eriftens Gots tes mußten aber Raum und Beit doch mohl reale Dine ge fenn? Die Behauptung, bat Gott nicht in Raum und Beit eriffire, maren ibm von Leibnis abgebrung gen, wiewohl bann bie Behauptung von bem Raume, als bem Genforium Gottes, Dadurd verueint murbe. Denn Diefe lettere Unficht beruhete auf bem von Clarte obne Bemeis angenammenen Grundfate G. 22: il est impossible qu'une chose agisse, ou que quelque sujet agisse sur elle dans un lieu où elle n'est pas présente comme il est impossible qu'elle soit dans un lieu où elle n'est pas. Benn nun Gott nicht in bem Raume ift, und boch auf alle Dinge in bem Raume wirft, fo muß er ba wirten, wo er nicht ift. Alfo entweder ift biefer Gab, oder jener Grundfat falich.

390 Ciebentes Sauptft. Erfte Abth. Fünfter Mbidn.

ficht von ber Freiheit und andern damit zusammenbangenden Begriffen von berfelden gänzlich ab. Auferdem, daß sie die Freiheit eines schaffen Rachenkend ist, enthält sie auch viele neue, von den gewöhnlichen adveichende Ansichten, und Ahumgen einer eicfern Elnsicht in den phisosophischen Untersuchungen 27).

Ring geht von bein Gate ans: Gott ift ber Ure heber aller Dinge, er ift ein allmachtiges, allweifes und allgutiges Befen , welches bie Belt nach einem 3mede geschaffen hat. Diefer 3med tonnte nicht ein gu erwartenber Bortheil, benn Gottes Bollfommenbeit tann burch nichts Meuferes vermehrt werben, fonbern ber freie Bille fenn, ju einem 3med eine Belt gu fchaffen, um in berfetben feine Dacht ju außern, feine Dacht und Gute mitgutheilen. Daß Gott ift, beweift er aus ber Bufalligfeit ber Dinge. Diefen Bemcie einzuleiten , \_ macht er einige porlaufige Bemertungen uber bie Erfeuntnig. Er theilt bie Erfenutnif ein in Die Ertenntuig burch unmittelbare Unfchauung ober Ibeen, und in bie Erfenntnis aus ber Bernunft burd Begriffe. Durch beibe Mrten ertennen wir nicht bas Ding, was es an fich ift, four

97) De origine mail authore Guilielmo King. S., T. D. Episcopo Devensi, Londini 1702. 8. Bremae 1704. 8. Dirfe 26banblung iff aud in bae finalifich effectly enverbe, woven bet genete Zuegabe µu 80nbon 1752 in 8. nitt bem Tittel erfigien: an essay on the origin of Evil, by Dr. Williams King late Lord Archbishop of Dublin, translated from the Lain with notes, and a Dissertation concerning the principle and criterion of virtus and the origin of the passions. Jaterrélatte Demretungen fiber biefe Octifit fedire Leibniş in et new Anhang quu Tyboice an.

fondern mas es in uns wirtt. Daß bie Sbeen ober finnlichen Borftellungen und Die einfachen Begrifs fe burch bie Empfindung in die Geele gebracht, und Die Geele ale eine unbeidriebene Safel zu benten fen. scheint ihm nicht mabricheinlich, weil in ben empfuns benen Dingen . und in ben burch fie erregten Bemes gungen, wegen ber Unabnlichfeit, nichts enthalten ift. mas fie in ber Geele bervorbringen tonnte. Er nimmt vielmehr an, baf beibe Borftellungen in ber Geele pras eriftiren, burch bie Dinge gewedt und gleichfam lefer= lich merben 98). Das Kriedillem ber Bahrheit ift nicht bie Rlarbeit , Deutlichfeit und Beftimmtheit ber Borffellungen , nicht bie Uebereinftimmung berfelben cber bas Gegentheil (benn biefe tounte auch nur fcheins bar fenn), fonbern bie Abnothigung bes Beifalls bei einem Begriffe, und bie Rothwendigfeit bes Borftel: lens bei ber Empfindung 99).

Die

98)-King de origine mali 1704. p. 11. Sic etiam . sensationes et conceptus praeextitisse in mentihus videntur, quasi vero visibiles fieri et mentibus acta apparere ad rerum externarum motuumque corporeorum praesentiam: ea enim Deu; et natura inter se copulavit, ut nos verba et scripia cum sensationibus et conceptibus copulavi mus. - Ut quod sentio dicam, verosimilior : hace mihi videntur, quam ea quae ab aliis afferuntur, mentem natura tabulam rasam ponentibus; non enim expediunt, quomodo motus corporeus, a frigido, lucido quanto, nervis aut spiritibus impressus (qui nibil commune habet cum sensatione aut conceptu horum, aut simile) haec in animo, si ibi non pracextiterant, ut percipiamus efficeret.

99) King p. 14. Neque aliud nobis criterium veritatis quaerendum, quam quod conceptus menti

# 392 Siebentes Sauptft. Erfte 2bth. Fünfter 21bichit.

Die Grundvorftellungen von außern Dingen find bie Borftellungen von finnlichen Gigenfchaften als Bewegung, Materie und von Rann, ber von Materie noch unterschieben wirb. Die Materie ober Subftang ift basjenige, mas übrig bleibt, wenn wir bie finnlichen Gigenschaften aufheben, und mas wir burch bie Mertmale: Beweglichfeit, Unebehnung, Undurche bringlichfeit uns vorstellen. Deben wir in Gebanten Die Materie auf, fo bleibt noch ber Raum, ale bas Musgebehnte, Unbewegliche, mas Die Materie aufnehmen und von berfeiben burchbrungen werben fann, Diefe Borftellungen haben Wahrheit, infoferu wir ohne biefelben nichts Meuferce vorftellen tonnen; aber jebes biefer brei tonnen wir uns ale nicht fenend vorftellen, und wenn auch ber Raum darin eine Musnahme ju machen fcheint, fo fommt biefes boch nur bon einem Borurtheile, welches fchon baburch flar wird, bag wir unferer ale bentend und ale fevend bewußt werben, ohne alle Borftellung von Raum, nem ber breien ift alfo nothwendige Erifteng verbunben, und baber muß ein anderes Wefen fenn, welches mit biefen gufalligen Dingen, die fenn und nicht fenn tonnen, in beren Befen alfo die Erifteng nicht enthals ten ift, Die Erifteng verfunpft hat. Diefes Befen ift Gott, von beffen Senn wir bie Erifteng nicht trennen tonnen. Gott exiftirt alfo nothwendig. Und ob wir gleich von Gott nicht mehr wiffen, ale ber Blinde von bem Lidyte , fo tonnen wir boch einiges bon ihm ertennen, ale feine Unendlichkeit, Freiheit, daf

obiectus de re aliqua assensum vi sua extorquest, sicut aliud criterion non est eorum, quae sensibus percipiuntur, quam quod obiectum praesentia sua in nos agens semire etiam volentes cogat. bag er ein Beift bon unenblicher Macht, Deisheit und Gute ift, und nur nach 3meden banbelt. 218 3med ber Schopfung wird angenommen, die Unwendung ber gottlichen Macht außer ihm , und die Offenbarung feis ner unendlichen Gute. Findet fich nun in ber Belt etwas Bojes, b. i. mas bem Begehren eines jeben nicht angemeffen ift, fo muß es von der Urt fenn, baf es burch bie unendliche Beisbeit, Gute und Dacht nicht entfernt und gehindert werben fonnte. Gut und Bofe find Begriffe von entgegengefehter Relation. Gut ift, mas fur ein Unberes jufammeuftimmend und for= berlich; bofe, mas mit einem Mubern ftreitet und bems felben ichabet , mas ein von Gott gefestes Begebren vereitelt, mas ein Befen gwingt, etwas ju thun obet ju leiben, mas gegen beffeu Billen ift. Die nachtheis ligen und widerftreitenben Dinge tounen von breierlei Urt fenn , namlich : Unvolltommenbeiten . Schmers, Unannehmlichfeiten (das phofifche Bofe) und bofe Borfage, wenn ber Bollende ets mas mabit, bas ihm ober Undern jum Schaben ges reicht (bas moralifche Bofe). Bon bem erftern fucht er ju zeigen, bag es unvermeiblich fen, ba fein Gefcopf fo volltommen ale Gott fenn tonnte, und Uus pollfommenheit bon ber Ratur eines Befchopfe unger= trennlich ift. Diefe Unvolltommenheit ftreitet fo mes nig mit ber Gute Gottes, bag fich vielmehr barin bie grofte Gute zeigt , baß Gott lieber etwas Unpollfoms menes, ale gar nichte, habe hervorbringen wollen. Das phyfifche Uebel entftebt hauptfachlich burch bie Bewegung ber Materie, ohne welche biefe nutlos mar. Done entgegengesette Bewegung mare teine Abmedies lung . fein Leben; Diefelbe Bewegung, burd melche Dinge entfieben , gerfiort fie auch. Indeffen bat boch fein Beicopf eine Urfache, mit feinem Loofe unaufrieben au fenn , weil bie Rachtheile , welche es erleiber, theil6

## 394 Siebentes Sauptit. Erfte Mbth. Fünfter Ubion.

theils unvermeiblich, theils die Abmefenheit berfelben noch größere Unvolltommenheiten berbeiführen murbe. und weil felbft aus benfelben groffe Bortheile entfprin= Das moralifche Uebel endlich entfpringt felbft aus ber größten Bolltommenheit, welche bie Dens fcben mit Gott gemein haben, namlich aus ber Ereis Er bestreitet bie Meinung berjenigen , welche Die Rreiheit ale ein Bermogen, ohne außern 3mana, jeboch nach beftimmenben Grunden , alfo mit innerer Rothmendigfeit, ju mablen, anfeben, und ertfart es fur bas Bermogen, fich felbft gu beftimmen, und eine Sandlung felbft angufangen, ohne burch die Bor= ftellung von ber Bute bes Begenftanbes, burch ein inneres Behagen ober Difbehagen , burch ein Urtheil bes Berftanbes bestimmt gu werben, und mit volliger Indiffereng etwas zu mahlen, blos weil es, ohne weis tere Grunde , beliebt. Gine folde gleichanttige Rreis beit tommt Gott gu, weil es außer Gott nichte Gus tes aab, bas ibn gur Erichaffung ber Belt beftimmte. und er fic burch eigene freie Dabl bestimmte. Den . Menichen tommt fie gu, weil Gott freie Befen ichaf= fen mußte, ba ohne biefe bie Belt eine bloge Dafchis ne gemefen mare, well freie Befen allein einer mabren Gludfeligfeit fabig , und burch Erfenntnif ber abttlichen Bohlthaten gewiffermaffen im Stanbe finb. biefe zu vergelten. Daburch, baß bie Menichen frei find, tonnen fie fich aber ju Sandlungen bestimmen. welche gegen Bernunft und Reigung find. Sandlungen tonnen von Gott nicht gehindert merben. ohne die Freiheit aufzuheben, welches eine großere Unpolltommenheit mare. Bubem ift bas Bothermiffen ber freien Sandlungen eine Schwierigteit, welche nicht leicht gu lofen ift.

Bayle fant fich burch biefe Abhandlung, ob er fie gleich nicht felbft, fondern nur im Auszuge gegefen batbatte, teineswegs befriebigt, noch miberlegt 100). Es maren nur Doglichfeiten und Soppothefen, burch welche bas Bofe ale unvermeiblich, ober ale felbft jum Guten bienlich, bargeftellt werben follte. Aber eben beswegen tonnte burch fie ein objectiv gultiges Urtheif über bie Bereinbarteit bes Bofen mit ber gottlichen Beisheit und Gute um fo weniger gewonnen werben, ale Ring felbft eingefteben mußte, bag wir bie Dinge nicht ertennen wie fie an fich find, und über gottliche Dinge nicht anders urtheilen, ale wie Die Blinben Leibnig beftritt porgnglich aus allen über bas Licht. Rraften bas Princip ber gleichgultigen Freiheit, nach meldem es burchaus nichts objectives Gute und Bofe gibt, fonbern es erfilich burch bie Babl wird 101). Dach diefer Unficht mare alles, was ift, und mas ge= fchieht, gut, weil es frei von Gott gewählt worben, und es durfte eigentlich gar nicht die Rebe pon bent Bofen fenn. Allein eben biefes ftreitet mit ber Bernunft. Dag eine folche gleichgultige Freiheit nicht mie ber Bernunft befteht, und daß Ring felbft biefem Bes griffe untreu geworben ift, hat Leibnit mit großer Rlarheit anseinandergefett. Jeboch mar in bem Beariffe bes Ring von ber Freiheit etwas, mas ihn auf Diele Bufalligfeit verleitete, welches nicht, fo wie jenes, widerlegt merben tonnte, namlich die unbebingte Caufalitat, woraus eine gefetlofe Freiheit murbe, indem fie nach bem Raturbegriffe ohne Berbindung mit ber Dos ralitat betrachtet murbe. Eben baber tonnte Ring auch überhaupt über ben gottlichen Weltzwed und über

<sup>100)</sup> Bayle reponse aux questions d'un provincial T. II. p. 76.

<sup>101)</sup> King de origine mali p. 149. Placet res quia eligitur, non eligitur quia placet.

306 Giebentes Sauptft. Erfre Ubth. Fünfter Ubichn.

bas moralifche Bofe nur fehr unvolltommene Begriffe aufftellen.

Diese Materie fibirte auch Ishann Clarke, ein Bruder bes Samuel, auf eine populare Weise in ein Alben ist die Stohlsche Stiffung aus 102). Er solgt barin ben Grundsügen seines Bruders in Ansehung ber Freiheit und ber stiftlichen Begriffe. Mancher Einwurf bes Bapte, und die Worsansstellung eines absoluten besten Petalien, ist ich den Begriffen ab gut beteuchter worden. Die Jamptens ben aber ist, zu zeigen, daß das Wisse nicht sowohl in der Natur der Olinge, als in den Schanten unser er Ertenntiglis gegründer fep.

Durch Bayles Zweifel wurde auch die Aufmerkfantleit auf die in der Natur zu entdeckende Zwecknafigleit geschäft: ben man glaubte, das don je mehreren Seiten und Objecten ihre weife, auf Zweck sich beziehende Einrichtung star wurde, besto veniger könnten die Zweifel gegen die göttliche Weishelt Sindruck nachen. If nun gleich auf diesem Wege eine vollemachen. If nun gleich auf diesem Wege eine volle-

10.03) An Inquiry into the cause and origin of Bril, in which the principal phenomena of nature are explained according to the true principles of Philosophy more particularly in Answer to Mr. Bayle and other Defenders of the antient Manchaean Scheme of two independent principles. Being the substance of eight sermons preached in the V. 1719 — By John Clarke. London 1720. S. 216 garder 256d; Annual Laguery into the cause and origin of moral Evil. In which the present state and condition of Mankind is considered and explained upon the true principles of morality and revelation—London 1751. S.

fommene Besiegung ber Zweisel nicht nichtlich, weun bie Ersahrungen von Unordnungen und Misserhatznissen nicht erdichtet sind; so kann boch durch die Julien nicht erdichtet find; so kann boch durch die Julien nicht erdichten auf wie Zwedmäßige. im ber Natur die beschelbene und allseitige Erwägung diese Begenstandes befordert werben. Diese Berdienst bes ben sich Derhau und Nap besonders erworben, aus fer dem, daß sie die Daturforschung durch neueknsichten und Begiebungen beforbert haben 1°41).

Möhrend biese und andere Denter bemist waren, auf ben Grund ber Erfahrungserleutung ben Mahre beiten ber Religion eine seite Gridge zu geben, traten einige Denter auf, welche biese Fundament selbst gernichteten, nicht in ber Absich; um bie Religion ibrer Stüge zu berauben, sondern burch eine schäffere Gridg zu berauben, sondern burch eine schäffere Gridg jun ber Beschaffenheit der menschlichen Erteutungs.

103) W. Derham's Physico - Theology or a demonstration of the being and attributes of God from his works of creation, London 1713. 8. Es ift vicimals aufacleat worden. Theologie Physique, Rotterdam 1726. 2 Voll. 8. Physico-Theologie, oter Maturleitung ju Gott, Samburg n. Musa, 1750, 8. W. Derham's Astro-Theology or a demonstration of the being and attributes of God from a Survey of the Heavens illustrated with Copper-plates. London 1714. 1715. Theologia Astronomica. Napoli 1728. 4. Theologie Astronomique. Paris 1729. 8. Aftres theologie. Samburg 1745. 8. John Ray three physico - theological discourses, London 1721. 8. The Wisdom of God in the works of creation by John Ray. 6 Ed. London 1714. 8. - Frang. Urterf. l'existence et la sagesse de Dieu manifestées dans les ocuvres de la creation. Utrecht. 1714. 8.

Der 3bealiemus, ober bie Behauptung, bag bie Bors ftellungen von Dingen außer uns, von einer Rorperwelt, feine objective Realitat haben, und bie Dbjecte jener Borftellungen gwar fcheinen außer uns gu fenn, aber nicht wirflich ba, fonbern nur in bem Borftefs tenben find , war icon burch bie Philosophie bes Care tefius und bes Dalebranche vorbereitet worben. Denn indem Cartefine von bem Gebanten ausging, man tonne und muffe an Allem zweifeln, Die Grifteng bes 3chs ausgenommen , um ju einer gewiffen Ertenutniß ju gelaugen, und bann nur in ber Babrhaftigfeit Gottes einen Ueberzeugungegrund bon ber Wahrheit ber Ers fahrungsertenntniß fand, fo fah es, nach biefer Philos fopbie . um bie lettere etwas bedenflich aus. Males brauches Behauptung , baf wir alle Dinge in Gott fcbanen, behäuptete zwar nicht bas Dichtfenn ber Rors permelt gerabegu ; allein er gab boch eine Ertfaruna non ben Borftellungen, welche bas Dafenn ber Muffen= Dinge entbehrlich machte. Locte ging gwar in entge= gengefester Richtung von ber Bahrnehmung aus, und grundete barauf, ale auf bas numittelbar Gemiffe, feis ne Philosophie. Aber er fand es boch hinterher nos thig, Die Erifteng ber Rorpermelt burch Grunde ju bes meifen, welche fehr ichmach maren. Die Unterfcbeis bung ber urfprunglichen und abgeleiteten Gigenichaften ber Mugenbinge tonnte nicht ben 3meifel nieberfcblas gen , baf ber gangen Borftellung eines Rorpers nichts Reales entipreche, bie Borftellungen von Ranm und Beit , beren auffallenbe Gigenthumlichfeiten jest immer mehr an bas Licht traten, mabrend ber Grund und ber Urfprung berfelben immer ftreitiger murbe, muße ten endlich wohl einen Denter auf ben Gedanten bringen, bag es mit unferer Ertenntnif eine gang anbere Bewandtnif habe, ale fie nach bem gemeinen Bewußts fenn vorgestellt wirb. Diefes thaten zwei Gelehrte in

Eugland, weiche Zeitigenoffen waren, Collier und Bertelen. Beide bedienen sich so ziemtich berietben Brinde, und ichtiesen auf dieseste Weise, daß ein. Körper, wie er vorgestellt werbe, außer den Borstelfungen nicht eristiene lann, und daber auch nicht wirfelich eristiert. Aber in der Form und Darftellungsweise berselben weichen sie von einander ab. Auch ist Beerkelbe wirch sie von einander ab. Auch ist Beerkelbe durch seinen Svatistungs berühmter geworden, weil ein vorrige, durch dieseste ben Schein einer größerne Gründlichseit- erhietz, und die im er Worftellungsweise eines Ausgeweise, in den Borstellungs von Kaum, Musdehung, Substang liegenden Schwierigkeiten noch (darfrer entwickette. Die Schrift des erstern hat sich auch viele feltern gemacht.

Collier geht burchaus logifch ju Berte. fellt ben Cat : es gibt feine Mugenwelt, b. i. mas man unter Rorver, Ausdehnung, Raum, Materie, Gros fe perfieht, bat fein folches Dafenn aufer ber Bors fellung , baß es fur fich , unabhangig von ben Gebanten und fo exiffirte, bag es, wenn es auch fein ben= fendes Befen fich vorftellte, es bennoch wirflich ba mare, auf, beweift bann benfelben erft affertorifd, bann apobiftifch, indem er bie Unmoglichteit eines folchen Dafenns barguthun fucht. Jener Beweis grundet fich barauf, baf bas febeinbare und bas wirtliche Das fenn unterschieden, und bann aus mehreren Ractis, mo man fich einbildet, etwas ale wirflich mahrgunehmen, was boch fein wirtliches Genn hat, gefchloffen wirb, daß überhanpt Alles, mas mir une fo porffellen . als fen es außer ben Borftellungen, nur in ber Geele fen. Es gibt feinen Bufammenhang, weber unmittelbar, noch mittelbar, gwifchen bem fcheinbaren Genn eines fichtbaren Dinges und feinem mirflichen Dafenn.

Bielmehr folgt baraus, baß wir etwas feben, bag es ber Geele gegenmartig fen, ein Genn in ber Geele ba= be , und folglich nicht auch außer ber Geele fenn tonne, welches fo viel mare, ale ber Ceele nicht gegens martig , b. i. nicht gefeben werden 104). Daber fommt es, baf bie Philosophen fo viele vergebliche Berfuche angeftellt haben, bas Schen und Bahrneh. men ju erflaren , wie Ariftoteles, ber bie fonberbare Lebre von einem thatigen und feibenben Berffanbe, von eingebrudten und ausgebrudten Formen bagu erfonnen bat. Die Fragen und Antworten, welche biefe Philos fophen in Unfehung ber Materie aufwerfen und geben. beweifen flarlich, baß fie von einer Sache reben, melde fie nicht faben, ja welche ganglich unfichtbar ift. Denn tounten fie wohl zweifelnb fragen, ob die Das terie ba fen ober nicht, ob fie ein actus entitativus. ober eine blofe potentia fen, ob mir ihr Dafeun ertennen tonnen, wenn fie bafur bielten, baf fie bie Materie mahrnahmen? Die Ginwurfe aus bem allgemeis

104) Collier allgemeiner Schlaffel, in Efchenbache Sammlung S. 347. Es ift namlich auf feine andere Art moglich, bag ich ein Ding febe, als baß biefes Ding meiner Geele gegenwartig ift. Rann wohl ein Ding ber Scele gegenwartig fenn, bas aus fer ihr ju fenn angenommen wird? - 3ft benn nun bie Begenwart eines Dinges nothwendig, wenn man es feben foll : fo fann ein gefebence Ding unmöglich auffer und und in einer gewiffen Beite von uns ente fernt, ober von une unabhangig fenn. Und folglich, wenn man fagt, ein Ding ift außer uns ba. fo fann bieß, genau ju reben, nichts andere beißen, als es wird nicht von uns gefeben ober eme pfunden. Dun find aber bie Dinge, von benen wir reden, folche, die wir feben. Und folglich find bie Dinge, bavon bie Rebe ift, nicht außer une ba. 2B, j. e. 10.

meinen Glanben an eine Unstemvett, aus bem Betasten, aus ber Wahrhafrigkeit Gotte werben gründlich
geschoen. Jedoch ift die Beantwortung bes zweiten nißtungen. Denn wenn es auch wahr ist, daß das sichtbare Ding (ober bessimmer, das Sichtbare an einem Dinge) nicht gesüblt ober betasster werben kann, so ist doch die Berch das Betassen einstehende Empfludung und die darunf sich gründende unumstössliche Uleberzeugung demit nicht wegdischutter.

Unter ben neuern Beweisen, welche bie Unmogs lichfeit einer außern fichtbaren Welt barthun follen. find mebrere, bie wenigstens bedeutenbe Ginwurfe gegen Die Erifteng ber Angenwelt find, aber auch einige, Die fo fcwach find . baß fie nothwendig 3meifel gegen bie Richtigfeit bes Bauptrefultate erregen muffen. fichtbare, bon und mahrgenommene Belt fahn feine außere fenn, folglich fann auch umgefehrt eine außere Bett feine fichtbare feyn. Daraus folgt, bag eine Muffenweit von une nicht mabraenommen und erfannt werden fann, es mußte benn burch eine Dffenbarung feyn. Gie fann nicht burch bie Bernunft und auch nicht burch bie Ginne ertannt werben; nicht bas erfte, weil eine folde Welt boch ein Gefchopf, und als fole ches zufällig und endlich fem mußte, Das Dafenn eines jufalligen Dinges taun aber Die Bernnuft nicht ermeifen, weil fie fich allein mit nothwendigen und ewigen Dine gen beschäftigt. Die Ginne tonnen uns, nach bem Digen , feine Runde Davon geben. Die Offenbarung unterrichtet une nicht bavon. Wenn bie anfere Welt wirtlich ift, fo muß fie, ale erichaffen, von Gott ibr Dafenn erhalten haben, weil Gott ihr Dafenn gewollt hat. Dun lagt fich aber nicht eine eingige Ubficht benten, mogu fie erschaffen fenn, und wogu fie nugen follte. Folglich ift bas Dajeyn ber Welt in Rennem. Befc. b. Bhil. XI. 26.

Rudficht auf ihre Urfache (außerlich) unmöglich. Dagu fommt brittene bie innere Unmoglichfeit; benn ber Begriff berfelben enthalt Biberfpruche, wenn man fich biefelbe fo vorftellt, baß fie an fich eine Große und Musbehnung habe. Der Wiberfpruch befieht barin, bag bieje Große gugleich endlich und unendlich ift, ober fenn muß. - Die Musbehnung ift ber Schandfleden ber Philosophen , weil fie von ber Urt ift , bag fie eis nen unmufiofilichen Beweiß fur und gegen fich bat. Einige Philosophen nehmen als Sypothese an, baf bie Ansbehnung endlich , andere , bag fie uneublich fen, je nachbem fie bie eine ober bie andere Borquefegung fur antraglich fur ihre anbern Gate balten. Reiner ift aber noch fo fubn gemejen, bag er, nachbem er bas eine ober bas anbere angenommen, bie Grunde bes Gegentheils umzuftonen fid) unterftanben batte. Dasienige, mas nun eine endliche und unendlis de Grofe ober Musbehnung gugleich bat, bas ift ein Unbing, und fann fein Dafenn haben 105). Gin folches Unding ift auch die Dates rie in Unfebung ber Theilbarteit, weil ihr gugleich etne endliche und unendliche Theilbarteit gufommen mußte. Mus bem Dafenn einer folchen Welt folgt auch, bag feine Bewegung moglich ift. Mie Geicherf Gottes mußte fie als beweglich gebacht werben; benn bie gottliche Allmacht fann eine erichaffene Da= terie bewegen; allein aus ber unendlichen Musbebnung folgt bagegen, baf meber bie gange Belt, noch ein Theil fich bewegen tann. Das erfte barum, weil ein ind Unendliche ausgedehnter Rorper nicht fabig ift, burch irgend eine Dacht bewegt gu merben; bas gmeis te: benn ein Korper, ber fich bewegt, muß bon einem Drt ober Punct gum andern geben , und alle Theile brø

<sup>105)</sup> Collier O. 384. 388.

bes Raumes ober ber Linie, bie er burchlauft, bes rubren, und fie alfo theilen. Alle biefe Theile mit eins ander find aber eine unenbliche Menge , und die Unendlichfeit biefer Menge ift ungereimt 106). man bas Dafenn einer außern Welt annimmt, führt jebe Ertlarung, Die mant von bem Geben geges ben hat, auf unausbleibliche Schwierigfeiten. Collier bleibt aber nur bei ber Ariftotelifchen fteben, nach wels cher aus ben Dingen fleine Bilber aus und in bas Muge übergeben. Benn man bie Belt als außer uns bafepend annimmt, fo berfteht man barunter ein Ding, bas nicht in ber Geele und von ihr abhangig, fondern ein fur fich bestebendes Dafenn bat. Rum foll aber boch biefe Belt von Gott geschaffen fenn, und folglich muß fie ein von Gott abhangiges Genn haben. Dan mußte alfo wiederum in ihrem Begriff Die zwei wiberfprechenden Begriffe : abhangiges und unabhangiges Dafenn, verbinden. Rimmt man endlich eine außere Belt an, welche ausgebehnt ift, fo folgt bie Unges reimtheit, baß Gott zugleich mit berfelben ansgebehnt fenn muß, weil er allenthalben und bei jedem Theile ber Belt gegenwartig ift. Es ift aber ungereimt, fich Gott ule ausgebehnt ju benten , und außerbent muß man entweder annehmen, baß zwei unendlich Mueges behnte gugleich ba find, ober daß entweder nur bie Belt, ober nur Gott, eriftirt 107). Bulett fieht er noch in den Borfiellungen der Philosophen von bet Materie und ben Beweifen fur ihre Birtlichteit, infoe fern baraus bas eigene Geftandniß hervorgeht, bag man von ber Materie nicht weiß, mas fie ift, und alfo auch nicht, ob fie ift, eine Unterftugung feiner Lebee,

<sup>106)</sup> Collier S. 403 ff.

<sup>107)</sup> Collier 8. 423 ff.

# 404 Giebentes Sauptit. Erfte Abth. Fünfter Abidn.

beantwortet einige Ginmurfe, und zeigt ben Gebrauch und ben Rugen berfelben, befonbere in ber Religion, boch junachft nur in ber Lehre vom Abendmahl , gur Biberlegung ber Transfubstantiation.

Bertelen gab biefer Lehre eine großere Bebeus tung, indem er glaubre, bag burch fie bie Geiftigfeit ber Geele und bas Dafeyn Gottes vollfommen bewies fen , ber Clepticismus und Atheismus von Grund aus befeitigt und ausgerottet werbe. Much bat er biefelbe auf eine faftichere Beife barguftellen gefucht , wogu nicht allein Die Gefpracheform eines feiner Berte, fons bern auch ber Umftanb, bag er gunachft bon anthropologifden, nicht bon metaphpfifden Grunden ausging, und ben Sbealismus burch bie fcharfere Bergleichung ber urfprunglichen und abgeleiteten Gigenichaften, mas aus ber Lodeichen Philosophie allgemein befannt mar, berleitete. Bei bem allen tonnte boch ber Moealismus weber burch ben Scharfffun , noch burch ben ehrmurbis gen Character bes Bertelen ben Gieg über bie allges meine Ueberzeugung gewinnen.

George Berfelen mar ju Riferin in Irland b. 12 Darg 1684 geboren. Geine trefflichen Rabige feiten bildete er burch Rleif in ben Studien in ber Schule und in bem Trinitatecollegium gu Dublin aus, wo er balb fur bas grofte Genie, balb fur ben großs ten Dummfopf gehalten murde; benn er befaß einen burchbringenben Berftanb bei einer febhaften Ginbils bungefraft, welche ibn jumeilen mit fich fortrif. Sein Charafter mar ehrmurbig; ein reines fittliches Gefuhl, uneigennutige Liebe bee Guten, ftrenge Pflichtbefols gung , Beforderung bes gemeinen Befien, mit Gelbfts aufopferungen, mar Die Geele feines gangen Lebens und Sandelne. Geine Tugend murbe anerfannt, aber ,

von vielen fur phantaftisch gehalten 108). Rachbem er einem patriotifden Unternehmen, ein Collegium gur Bildung ber Bilden in Amerita ju grunden, Beit und Bermogen vergeblich aufgeopfert batte, weit die Res gierung baffetbe nicht fo unterftutte, wie fie Soffnung gemacht batte, tam er aus Umerita gurud, und erhielt endlich mit Dube bas Biethum von Clopne in Irs' fant, meldes meber burch bie Lage, moch burch bas Gintommen bas aulodenbite mar. Er mußte fich aber Diefe Stelle burch eifrige Erfullung feiner Amtepflichs ten fo angenehm zu machen, baf er nie in Berfudung tam, fie gegen eine beffere ju vertaufchen. Much mar ibm fein Rirchfprengel mit inniger Liebe zugetban. Er verließ fein Biethum nur gegen bas Eube feines. Les bene, theile um die Studien feines Cohnes felbft gu Orford gu leiten, theile feiner fcwachlichen Gefund: heit halber. Er ftarb ju Orford ben 14 Januar 1754. Geine erften Cdriften batten Mathematif und Philosophie jum Gegenstande, welche ihn unter allen Studien vorzuglich intereffirt hatten, Berühmt machte ibu guerft bie icharffinnige Theorie bes Gebens, morin er bie Unichauungen bes Gefichte und bes Beta= ftungefinnes icharfer unterschiet, ale es nach langem Gebranche beiber Ginne gewohnlich ift , und baburch bas eigentliche Dbject bes Gebens bestimmte. auf folgten bie Schriften , worin er ben Mealismus entwidelte, namlich feine Grunbfate ber menfclichen Ertenntnig, und feine Gefprache gwifden Splas und Philonous. Geine Unficht von ber Philosophie, bag er ben gefunden Menfchenverftand berfelben borgog, mel=

108) Das Cob , bae ihm ber Dichter Pope ertheilte, ift befannt:

To Berkeley every virtue under heaven.

welche, recht verftanben, Bahrheit enthalt, fprach fich in feinem Alciphron zu ftart aus, fo bag viele glaubten, es follte burch eine, gwar wohlgemeinte, aber ubel berfanbene Mpfif alle Bernunft verbraugt merben. Da= her ericbienen gegen Diefe Schrift mehrere Streitfdriften. babingegen fein Stealismus nur gelegentlich ift augefochten worben. In ber Rolge erregte auch eine anbere Schrift ber Angluft, worin bemiefen werden follte, baff Die Mathematit nicht nur Geheimniffe, fonbern auch Ralfcheiten, unter anbern bie Rluxionen enthalte, ebens falls einen lebhaften Streit. Die Beranfaffung bagu batte bie Meußerung eines großen, Uffronomen gegeben. baff bas Chriftenthum feinen Glauben verbiene , weil od unbegreiflich fen. Bertelen wollte alfo bas Chris ftenthum burch einen Ungriff auf bie Dathematit ver= theibigen , ber nicht uerbig war und feblichlagen mußte 109).

Der

109) Theory of vision by G. Berkeley. London 1700. 8. Treatise on the principles of human knowledge, London 1710, 8. Three Dialogues between Hylas and Philonous. London 1713. 8. Alciphron or the minute Philosopher. London 1752. 8. Works London 1784. 4. 2 Voll., port an das leben des Berteleb von Arbuthnoth, mabre icheinlich daffelbe, welches auch vorher befonders hers ausgefommen war: an account of the life of G. Berkeley, London 1776. 8. Bon ben Gefprachen tenne ich zwei bentiche Ueberfehungen. Die erfte bes findet fich in der Sammlung der vornehmften Schrifte fteller, die die Birflichfeit ihres eigenen Rorpers unb ber gangen Korperwelt leugnen; enthaltenb; Bertes len's Gelprache gwifden Splas und Philonous, und bes Collier's allgemeinen Schlaffel, überfest und mit miderlegenden Anmerfungen verfeben, nebft einem Unhange, morin bie Birflichteit ber Rorper ermiefen wird, von 3. Chrift. Efcenbad. Roftod 1756.

Der Ibealismus bes Bertelen hatte, außer ben oben angegebenen Urfachen, noch einen befonbern Grund, ber aus feiner mahrhaft frommen Deutart ents fprang. Er batte fich namtich übergengt, bag bie Bor= anofebung ber realen Grifteng ber Materie ben Cfepti= cieinne und Atheismus befonders begunftigt habe, und bag alfo fein tuchtigeres Mittel gur Ausrottung beffelben gefunden werde, ale die Wegraumung feines Grundes. "Bas bie unbedingte Exifteng ber Materie betrifft; fo babe ich niemals etwas Ginnloferes, etwas Bermirrteres gebort. - Aber ich will Ihnen einraus men, baf bie Materie eriffirt, und bag ber Begriff von ihrer unbedingten Erifteng fo flar ift , als ber Zag; wird man besmegen berechtigt fenn, an fagen, baf es baburch feichter wird, bie Schopfung ju glaus ben? Und bat Die Borausfetung ber Daterie nicht im Gegentheil ben Atheiften und Unglaubigen aller Sahrs. bunderte Die icheinbarften Argumente gegen bie Schopfung perfchafft? Dag eine forperliche Gubftang, wels der man eine unbedingte, außer bem Berftanbe befindliche Erifteng gibt, aus Dichte, und burch ben bloffen Billen eines Beiftes hervorgebracht worben, bas bat man oft fur fo widerfprechend und fo ungereimt gehalten, bag nicht allein die berühmteften alten Philosophen, fonbern auch einige neuere und driftliche, Die Materie mit ber Gottheit fur gleich ewig gehalten Bertelen mar feft entfchloffen, iebe haben " 110). Meia.

<sup>8.;</sup> Die zweite in Berteley's philosophische Berte erfere Band. Leipzig 1781. 8., wovon nichts weiter erfdienen ift. Boran ficht ein Entwurf Des Lebens von Bertelev.

<sup>110)</sup> Gefprache gwifden Bulas und Philos nous. Deutiche Ueberf. C. 336 u. 207.

# 408 Ciebentes Sauptit. Erfte Mbth. Funfter Mbichn.

Meinung gu verwerfen, welche gerabezu auf ben Stepticismus — und bavon war ja ber Utbergang gum Atheismus so leicht — führer; im Gegentheil war es sowon ein wichtiger Grund für die Wasdroteit einer Behauptung, weun sie den Stepticismus serstörte 1113. Indem er num die gemeine Worftellung vom matereitelen Gubstagen und einer Keperwelt, welche außer der Borftellung der und erstiffer, genauer er wog, fand er, daß de der Hauptgrund des Stepticismus liege, und außerden noch die größten Ungereimbeften enthalte.

Ginnliche Dinge find folde, welche wir burch bie Sinne mabrnehmen , und gmar unmittelbar; benn mit bem unmittelbar Wahrgenommenen, s. 28. Worten. bie man bort und lieft , tonnen fich andere Borftellungen, wie Gott , Tugend , Bahrheit , verbinden , welde nicht finnlich find. Unter ben finnlichen Dingen ift alfo etwas ju verfteben, mas unmittelbar mabtgenommen wird, beffen Genn nur in bem Bahrgenommemmerben befteht, mas aber, als folches, tein Dafenn außer ber mahrnehmenben Geele bat, Solas behaupter bavon bas Gegentheil, uud gibt ben finnlichen Dingen , anger bem Genn in ber Geele, noch ein reales Genn und Erifteng außer ber Geele. Diefes zu bestreiten ift nun Die Sauptabficht bes Ber= telen. Die finnlichen Borftellungen, ale Barme, Rals te, garbe, Geruch, Gefchmad, find nur etwas von ber Seele Empfunbenes, und man fann nicht fagen, bag Barme, garbe u. f. m. etwas Reales außer ber Geele fen. Denn fo wenig man die Empfindung, die man burch ben Stich einer Stednabel erhalt, ber Stednabel beilegt, eben fo wenig fann man bie Empfindung

ber Barme bem Reuer beilegen. Diefes erhellt noch mehr baraus, bag man feinen großen Grab von Bars me und Ralte ohne Schmery, jo wie einen mittlern Grab ber Barme ohne Bergnugen empfinden tann. und man alfo Schmers und Bergnugen bem Reuer beis legen mufite, wenn bas Reuer warm, und bie Ratte talt feyn follte. Dann folgte ferner bie Ungereimts beit, baf ein und baffetbe Ding, 3. 2. Baffer, talt und warm qualeich fenn mußte 112). Daffelbe gilt auch von ben fogenannten urfprunglichen Gigens ichaften: Ausdehnung, Figur, Dichtheit, Schwere, Bes megung, weldhe von Lode jenen gufalligen Gigen= ichaften entgegengefett, und ben Mußendingen als mes fentlich beigelegt werben. Denn bann murbe folgen. baß ein und berfelbe Gegenftand groß und flein, glatt und rauh, eben und hoderig, eine und biefelbe Bemes gung langfam und gefchwind fenn mußte; es wurde folgen, baff ein und berfetbe Gegenstand miberfprechene be Eigenschaften befage, ja baß es noch berfelbe Gegenftant fen, wenn auch feine mefentlichen Gigenfchafs ten peranbert morben 113). Dan barf nicht fagen. baf bie finnlichen Gigenichaften : Marme, Rarbe, Ton

## 112) Sefprace G. 78-124.

113) Gefpriche & 128. Saben Sie nich jurger flauder, baß feine, frigend einem Gegenstande gutomu mente Eigenschaft bestieden, sie fen, weiche ste welcht werben tonne, ohne baß biefer Gegenstand siels verdandert werben nichte? — Ther bie sichhonen ber Gegenstande andere fich, nach Magigade ber Einfennung, aus weicher wie sie siehen weite sie jeden wie sie siehen weite sie festen, weit sie, von gewissen Weiter ist, als von anderen. Bofet mun dar aus nicht, daß die Ausbehnung keinem Gegenstande eigentlich gutommer.

Man fieht mohl, bag Berteley auf einem Boben fich befand, wo er ber Schmierigfeiten febr viele fant. Er batte noch tiefer eindringen tonnen, wenn es feine Ablicht gemefen mare, bas Erfenntnigvermogen jum Gegenstande feiner Forfchung ju machen, und Die Borftellungen von Raum und Beit, Materie, Bewegung, Substang, Urfache hatten einen reichlichen Stoff voir Betrachtungen, bargeboten. Befonbers hatte auch bie Erfahrung und bie Erzeugung ber Erfenntnigurtheile Mufmertfamteit verdient. Diefe Gegenftande find gwar nicht gang übergangen, aber auch nur fluchtig berübrt. in ber Abficht, ju zeigen, bag bie gemeine Borfiels Lungeweife jum Stepticiomus fubre. In biefem Dans gel an umfaffenber Unterfuchung , befonbere uber bas Berhaltnif von Ginnlichfeit und Berftand , ift ber Schein gegrundet, welchen Bertelen's Ibealismus bers parbrachte, aber auch bie unüberwindliche Uebergeus gung bon bem gemeinen Bewußtfenn, bag bas Babr= genommene etwas fen ," welche Bertelen mit allen Gegengrunden nicht vertilgen fonnte. Indem er fich an die Runction ber Ginne, welche in bem unmittels ba=

114) Beiprade G. 155- 162.

baren Wahjuchmen besteht, und an die richtige Beamertung hielt, daß das unmittelbar Wahjrgenommendie Farben, Tone, Geruch, Geschward, Johrt, Weichsbeit, u. f. w. ist, aber noch nicht auf die zeichmäßige 
Fausction des Verstandes in der Verbindung des Mausnigstatigen der sinnlichen Worstellungen mit erswertischer Lügenerssend zu geachtet batte, mußte die Hieleder Lügenerssend zu geachtet batte, mußte die Hielegeachte der Gehindickete
nußten abrig bleiben, welche nicht mehr Auspruch auf
objection Realisät baben tonuten, als die Geblied der
Einstitungsfraf und die Gefantler der Zehame,

Wenn bagegen ber Gegner Sylas auf bas Bes mußtfenn brang, baß burch die finnlichen Bahrnehmungen boch eimas mahrgenommen werden muffe, fo' murbe er burch bie Bemertung , baf in bem Objecte ber Bahrnehmung bas Gingelne bas unmittelbar Babrgenommenene fen, welches in ber Geele bafen, fo in Die Enge getrieben, daß er endlich eingefieben mußte, es fen biefes Dbject nur Schein. Denn man fannte nur ben Gegenfat von realem und Scheinobject; ober vielmehr die hier und ba bervorbammernbe Unterfcheis Dung gwiften bem reglen Object, mie es an fich ift. und wie es ericheint, war noch ju nen, ju wenig bes grundet , ale baß in biefer wichtigen grage von ibr hatte Gebrauch gemacht werben tonnen. Daber fchien bier feine Bahl zwifchen beiben entgegengefesten Bors ftellungen Statt gu finden, bag namlich entweder Die unnlichen Borftellungen nur Schein fepen, benfelben aber ein Reales jum Grunde liege, mas man aber nicht vorftellen , nicht begreifen tonne , woburch ber Cfepticismus gewonnenes Spiel erhalte; ober baf bie finnlichen Borffellungen mahr fint, ohne baf ihnen ein realed Object jum Grunde liege, Babrnehmungen obne ein anderes Dbject, als bie 2Babrnehmung felbft. Diefe

## 412 Siebentes Sauptit. Erfte 2btb. Fünfter 2bichn.

lettere Borftellung ichien bem Berkeles die richtigere, berftandigere und vorzüglichere zu feun, weil fie bem Steptieisuns gar keinen Spieleaum taffe 175).

Die simitiden Berftellungen bangen aber mie Bertelen nicht in seinen vermochte, nicht von unserer Blutter und Geschitzteit ab. Wir können zwar bie Augen willkaritch öffinen und fohließen; aber die Befalten und Farben, die wir im erstem Falle, sehen, werden duch ab Zeffinen ber Augen selbt berwerges bracht, und es hängt nicht von uns ab, mas und vie mie sehen. Dffendar sind sie alle Wirtungen einer Urseache, und es hängt nicht von uns ab, mas und vie seine seine gung bes Acasismas gu niven. Das erate Subser, welches wir durch die Wahrnehmung uns verstellen, ist das bass

115) Befprache G, 180, 185. Die fann benn bas, mas finnlich ift, bem abnlich fenn; mas nicht finnlich ift? Ein wirtlich an fich unfichtbares Ding, tann es einer garbe abnlich feyn? Ober eine Cache, bie unborbar ift, einem Laut gleich feyn? - Dit einem Borte ; ift es moalid, bag irgend eie ner Genfation, oder einer 3dee - erwas anderes abnlich fenn tonne, ale eine andere Genfation, oder eine andere 3bee von eben ber Art? - Sagen Sie mir , ob Sie unter ihren 3been bas Mindefte finden tonnen, mas außer ber Seele eriftiren tann; ober ob Sie emas, Diefer 3bee Achnliches, fich porguftellen vermögen, bas ju gleicher Beit außer ber Geele erie ffirte? - Gie merten alfo buich ihre eigenen Grunde fabe genothigt; die Birtlichfeit ber finnliden Begens ftanbe ju leugnen; weil fie namlich biefe Birtlichfeit in einer unbebingten, außer ber Gerle befindlichen Eriftens bestehen liegen. Gie find alfo ein Cteptis . ter; nicht ich; und auf diefe Beife batte ich ja burch unfere Unterhaltung erreicht, mas ich mir vorgefest babe: Gie namlid ju überzeugen, bag ihre Grunde fabe jum Stepticismus führen.

Dasjenige Ding, welches außer ber Geele eriftirt. und In Derfelben Die Berftellungen bervorbringt. Diefe Bors fellung verwarf Bertelen, nicht nur barum, weil er Borfeellungen und Gefühle, wie fie in bem Bewufitfenn portommen, fur fo ungertrennlich bielt, bag man bie eine nicht ohne bie andere auf ein reales Obiect als Grund ber Borfiellung beziehen tonne , und bas burch bas außere Dbject , ben Rorper , ju einem por= fellenden Dinge machen muffe, mas gegen bas gemeis ne Bewußtfenn fen; fonbern hauptfachlich megen bes Grundfates; bag bie Urface und Birtung gleichartig fenn muffe, und es baber unbegreifs lich und unvernünftig fev, angunehmen, ein Ding, bas feiner Bahrnehmung fabig fen, fen bie mirtende Urfade von unfern Bahrnehmungen, und megen ber Un= begreiflichteit, wie and Ginbruden bes Gebirns Bors ftellungen merben 116). Daber mirb diefer Reglies mus verworfen, und behauptet, es eriftiren feine Rors per, fondern nur Beifter, und unfere Borfiellungen pon Mugendingen werben von Gott vielleicht burch ges miffe Mittelurfachen in und bewirft. Unfete Borftelluns gen haben alfp allerbinge einen Grund anfier uns: Diefer ift aber felbit ein porftellenbes Befen. Muf ben Gine murf, bag baburch Gott, ba er bas einzige mirtenbe Befen in ber Welt fen, jum Urheber bes Bofen ges macht werbe, antwortet Berfelen, bag er auch biefes

<sup>116)</sup> Gespräche S. 106 ff. S. 273. Es ist ohne ameifel noch wie bermusinwiriger, au sogne, dog einer Thaisteit becauperd Ding auf einen Geist wiete, und daß das, was nicht eie Abigiert hat, wahrpunche men, die wirterbe tlische von untern Preceptionen ist eine Behauptung, die sich gar nicht mit dem auf allen Zeiten angenommenne Bagte das fie in Ding etwas mittheilen kann, das es nicht selbs das verteste.

in dem entgegengeigten Spfeme fen, mit bem Ungerfeite, daß er fich in diesem der Materie als eines Mitredursade botiene, weiches darin feinen wesendichen Unterschiede mache; daß das Bosse nicht in der physischen Jandbung, sondern in der Bische bestehe, und jene, aber nicht diese, dom dert herrühre; daß die entlichen Gesifter bei Jerevorbeitungun ger Berweitungen durch den Gebrauch eines eingeschräukten Wermögen wurdt den Gebrauch eines eingeschräukten Wermögen wom Gott auch erhalten worden, aber deunech unter ber upmittelbaren Lentung ibred eigenen Willens siehet 118).

Diefer Sbealiemus bes Bertelen ift bas Gegen= genftud gu bem Dalebrauchifchen. Diefer behauptet. wir feben alle Dinge in Gott; Berfelen, mir feben alle Dinge burd Gott. Nach Dales branche ift Gott ber Spiegel und ber Babrnehmunde: freis, in welchem alle eublichen Geifter Die Dinge fchauen : nach Bertelen ift jeber endliche Beift ein Spiegel, auf meldem Gott Geftalten und Rarben, und alle finnliche Borftellungen bervorbringt, ober worauf fich bie gottlichen Ibeen reflectiren , und baburch gut Bahruehmung gelangen. Malebranche lenanete inbefs fen nicht bas reale Genu ber Rorper, fonbern bielt es nur fur zweifelhaft. Entbehrlich murbe aber . burch feine Theorie ber Ideen, Die Rorpermelt, Beibe gin= gen bon gewiffen Schwierigkeiten ber Erfenntnig, Das lebrauche außerbem noch von gewiffen metaphyfifchen Grundfatten and, und hielten fich fur berechtigt, bass jeuige, mas fich nicht begreifen und erflaren laft , gu verwerfen, ober boch, wie Dalebranche, feine Birflichfeit noch babingefiellt fenn gu laffen. Inbem Bertelen - bas

bas Ractum bes Bewußtfenns, bag mit ber Empfinbung die Ueberzeugung von erwas Empfundenen verbunden ift, und bie in ber Reflexion nothwendige mech= felfeitige Begiehung und Unterfcbeidung bet Borftels lung, jo bag ohne Dbject fein Gubject, und ohne Gub: ject fein Object ift, unbeachtet lagt; ferner Die Untericheidung grifchen bem vorgestellten und vorstellbaren Dbjecte und bem Dinge an fich, wovon wir nur mifs fen , bag es ift , aber nicht , mas es ift , vernachlafe fiat : fo tam er auf bas Refulfat : basjenige, mas ich mir unmittelbar borftelle, und mas ich mabrnebe me, ift ber Geele gegenwartig, und bat nur ein Cenn in der Ceele, ja es tann, wegen ber fo großen Ber= anderlichfeit ber Borftellungen, und ber mit benfelben ungertrennlich verbundenen Gefühle von Luft und Unfuft nur in ber Geele fenn ; benn fonft murbe bad Borgeftellte jum Borftellenden gemacht, und ber Un= tericbied mifchen Object und Gubiect aufgehoben.

Diefes Raifonnement bat großen Scheit, und iff. wenn man nicht Ericheinungen von Dingen an fich uns terfcheidet, unwiderleglich. Aber bas Bewuftfeyn emport fich boch gegen bas Refultat, und es ftraubt lich gegen ben Rolgefat, wenn auch die Borberfate nicht widerlegt werden tonnen. Da folche Lehren, wenn fie auch noch fo grundlich find, boch nichts vermogen ges gen bas Urtheil bes gemeinen Berftanbes, fo barf man fich nicht munbern, bag ber Idealismus bes Bertelen weniger Muffeben gemacht bat, ale man erwarten foll= te. Diefes tam mohl baber, baf Bertelen gmar in ber Mugend fur ein grofies Genie gehalten murbe. in ber Rolae aber immer mehr fur einen Conberling galt. auf beffen Grillen und Ginfalle bie großere Ungabl pon Belehrten zu achten fich nicht geneigt fublte. Bur einige ausgezeichnete Schriftsteller haben biefen Ibeas 416 Siebentes Sauptfi. Erfte Abth. Fünfter Abidn.

lismus ermannt, und bem Talent bes Bertelen Ges rechtigfeit widerfahren laffen \*18).

Much hat Bertelen felbft burch bie Urt und Beis fe, wie er feinen Gegner beftreitet und ben Ibealismus barfiellt, bagu beigetragen, bie Birtung feiner Schrift gu ichmaden. Go oft auch ber Gegner fich fur beffegt ertlart, fo tommt boch immer von neuem Die Borftellung, baf bie Empfindungen und Unfchaus ungen nicht gang inhaltelos fenn tonnen, fondern ets mas Reales ihnen jum Grunde liegen muffe, jurud, und fiellte fich ale eine unvertilgbare Ueberzeugung bar, gegen welche alle Bernunfteleien nichts ausrichten tonnen. Ja Bertelen felbit'ift im Grunde von Diefer Borftellung nicht entfernt , nur bag er biefes Reale nicht in ben Objecten ber Borftellungen, fondern in ben Ibren ber Gottheit fucht. Denn baburch geht er felbit uber die Borftellung hinaus, und fest fie in Berbindung mit einem Etwas, worauf fie fich begiebt, und

118) Some, in den Grundfagen ber Rritif erfter B., hat eine lange Dote jur Widerlegung bes 3beglismus von Bertelen , die nicht mit überfest worden ift. Er glaubt, berfelbe ftube fich auf einen Grundfab, beffen' fich auch Sam. Clarte bebiente : baß tein Befen wire ten tann, ale mo ce ift, und bag as folglich auf teinen entfernten Gegenstand ju wirten vermag. Sicrauf hat aber Bertelen, wenn ich mich nicht irre, fich gar . nicht geftatt. Reib betrachtete biefen 3dealismus als eine Folge ber übertriebenen Opeculation, und als eine Entzweiung mit dem Bemeinfinne. Bole taire bar ibn in feinem philosophilden Bericon, nach feiner Art, ju leicht abgefertigt. Die Bemertungen bes Eldenbach uber ben Idealismus überhaupt, und insbefondere ben Bertelevifden, find nicht alle von gleicher Starte, aber auch nicht alle aus ber Luft gegriffen.

wird seiner Behauptung, daß die sinnlichen Borstellung' gen nichts weiter seen, als Borstellungen, deren gang ged Sept in dem Mahrgenommenverben obne weitere Begispung auf etwas anderes bestehe, ungerren. Ruch wurde Berkeley nach diesen phissisophischen Schriften gegen alle Philosophie gleichgulitig — eine Beranderung, welchg aus seinem gauen Gharafter begrefflich wirt, und weven sich sieden Gegen einem Beranderung in effens Gegen.

Weit größeres Anffehen machte hume's Step.
tellen und, nicht allein in England, sondern gud in
Deutschland; und so wie er bie Aruche eines schaffine.
nigen Nachbentens über das menschilche Erkentnispers
mögen war, so hat er auch wieder auf einige Köpfe
einen tiesen Eindruck gemacht, und große Wirfungen
hervorgebracht.

David Sume fammite aus bem Gefchlecht ber ichottifden Grafen von Sume ober Some, und mar gu Edinburg ben 26 April 1711 geboren. 2115 fein Bater in feiner Jugend ftarb, tamen bie nicht betrachts Tichen Giter an ben altern Gobn, und Dabib erhieft einen fehr fleinen Untheil. Fur ihn mar; nach bem hertommen in Schottland, feine andere Musficht, als ein Officier, ober Rechtegelehrter, ober Urgt gu mers ben. Die Ramilie bestimmte ibn gum Rechtsgefehrten. Ein Glid mar es fur ibn, bag feine Mutter, obaleich jung und icon, gang ber Ergiebung ihrer Rinber fich Sume befaß Talente, aber fein naturlicher Sang jur Rube und Daffigung war bie Urfache, baf er in ben Schulftubien gwar Fortidritte machte, aber fich auf teine bervorftechenbe Beije auszeichnete. Doch bilbete fich in ihm fehr balb ein lebhaftes Intereffe fur Philosophie und bie Biffenschaften ber allgemeis nen Bifbung, meldes auf fein ganges Leben ben ents icheidenften Ginfluß hatte. Denn eben beemegen tounte Tennem. Beid. b. Bbilof. XI. Eb.

er feinen Beichmad an ber Rechtswiffenschaft gewin= nen, und er fand nur in ben Beichaftigungen mit Dhi= fofophic und Literatur Befriedigung feines Geiftes. Er fuchte teine Reichthumer, teine Burben, und mabite . fich einen folchen Lebensplan , nach welchem er unab= bangig und frei, auftandig, bei geringem Bermogen ohne Schulden, angenehm Ichen und fich gang ben miffenichaftlichen Studien nach feiner Lieblingeneigung überlaffen tounte. Mus bem Grunde lebte er eine Beits lang in Frantreich, weil es wohlfeiler als in England mar . auferdem in Edinburg bei feiner Mutter in fills Ier Gingezogenheit, und nur einmal befleibete er ein Sahrlang Die Stelle eines Fuhrere bei bem jungen Marquis von Unnanbale, und begleitete ben Beneral St. Clair ale Gefretair auf feiner Expedition nach Rranfreich und auf feinen Gefandtichaften an die Sofe pon Bien und Zurin. 2018 er fich in ben 3. 1734-1737 in Franfreich , meiftentheils in Landhaufern bei Rheims und Rieche in Unjou aufhielt, arbeitete er fein erftes Bert, über bie menfchliche Ratur, ans, bas er gu Ende bes 3. 1738 gu London bruden lief \*19). Aber obgleich bas Bert bie beiben erften Theile eines pollftanbigen Gufteme ber Philosophie, Logit und Do= ral enthielt ( bie Politit und Gefdmadolehre follten nachfolgen), mit großem Scharffinn, Runft und Reinheit geschrieben mar, und gunachft gwar von Lode's Grundfagen ausging , aber tiefer einbrang , und burch

<sup>119)</sup> A treatise of human nature being an attempt to introduce the experimental method of reasoning into moral subject; by Dav. Hume. London 1758. 5 Voll. 4. D. Dume Abbandhung de. b. menfol. Matter; tehlé tritifique Methique aber bliefe Wetf, von E. H. Jacob. Palle 1790. 1791. 8. 3 Dbr.

einen fleptischen Forfchungegeift viele Gegenftanbe meit fcharfer auffaßte; fo machte es boch nicht bie geringfte Genfation. Es entitant feine Dachfrage nach bemiete ben , und felbft bie blinden Giferer erhoben feine Slas ge. Sume nannte baber biefes Bert felbit ein tobte gebornes Rind. Er ließ fich inbeffen burch biefes Diggeschid nicht abschreden, bas Bert, ba es nicht fort: gefett werden fonnte, umquarbeiten, auf die Darffele lung ber Gebanten ben größten Fleiß gu wenben, unb, um auch ben Unfteg, ben bie foftematifche form geben tonnte, ju entfernen, in einer veranberten Gefigit, in einzelnen fleinen Abbandlungen bem Dublicum mirautheilen. Er gab baber 1742 ben erften Band feiner moralifden , politifden und literarifden Berfuche bers and, melde eine gunftigere Mufnahme fanben. Beiflichkeit bon Schottland, welche feine Grunbiate fur gefahrlich bielt, miberfeste fich 1746 feiner Bemers bung um die Lebrftelle ber Moralphilosophie au Chins burg, und Beattie murbe ibm borgezogen. 216 er fich 1747 in Eurin mit bem General St. Clair bes fand, arbeitete er ben erften Theil feines Berte uber bie menichliche Ratur um. Er glaubte, ben Grund bon bem Schidfal beffelben mehr in ber Rorm ale in bem Gegenstande fuchen gut muffen , baber menbete er noch mehr Gorgfalt auf bie Bestimmtheit ber Gebans fen und ben Stil , und vertheilte ben Gegenftanb in mehrere abgefonberte Berfuche. Die Erfcheinung feiner Unterfuchung uber ben menichlichen Bere fant, fo mar biefe Umarbeitung betitelt, machte aber nicht viel mehr Glud, ale feine Abhandlung bon ber menichlichen Datur. Er borte bei feiner Burud's funft bon ben freien Untersuchungen bes Dobwell fpres den, aber fein Bort von feinen Untersuchungen. Doch balb murbe bie Mufmertfamteit reger, bie Nachfrage nach feinen Schriften banfiger; Die gefellichaftlichen Gefpras

de berührten feine Unfichten, und Gelehrte, wie Bar= burton, fingen an, über Diefelben in ihren Schriften ju fpotteln. Die Unterfuchungen uber die Grunbfabe ber Moral, welche jest in London erschienen, fanben gleidwohl aufanglich wenig Beifall , ungeachtet fie Sume felbft fur bie befte unter allen feinen Schriften ertlarte. Gine einzige Schrift hatte bas Glud, bag fie gleich bei ihrem Erfcheinen Beifall fand, namlich Die 1752 gu Chinburg gebrudten politifchen Mbhands Inngen. Um biefe Beit ughm er bie Stelle eines Muft febere uber bie Bibliothet ber Juriftenfacultat gu Ebin= burg an, welche nur mit einem Gehalte von 50 Buis neen verbunden mar, aber ihm bie Gelegenheit barbot, Die anserlefenften Schriften gu lefen. Dieß gab ibnt ben Gebanten ein, eine Gefdichte bon England, frei pon allem Barteigeifte, ju fchreiben. Er gab fie von 1754 an theilweife berand. Geine Erwartungen bon ber Mufnahme biefes claffifchen Berte murben aber eben= falls febr getaufcht, und je einen gunftigern Erfolg er fich fur die Gegenwart verfprach, befto mehr murbe er burd bas Reblichtagen in einen Buffand von Ummuth perfett, fo baf er auch aus Widerwillen gegen feine Dation fich enticblog, fein Leben in Rrantreich gu bes ichliegen. Der ansgebrochene Rrieg binberte bie Muse führung, und bie öffentliche Deinung murbe immer einhelliger mit bem innern Werth Diefes Werts, Rachs bem Sume, in einer gludlichen Lage von Unabhangig= feit und freier Dufe, Die übrigen Theile ber Geichichs te, und einige andere Gdriften ausgearbeitet bats te 120), ba er fein Unfeben und ben Beifall feiner Schrif:

<sup>120)</sup> Essays and Treatises on several subjects in four Volumes, a new Edition. London 1770.
1784. 8. Det erfte Sand, ber essays moral, political

Schriften immer mehr fleigen, und fich felbft von ber Regierung burch einen Nabrgebalt geehrt fab. erhielt er 1763 eine Ginlabung bon bem Grafen bon Sarts ford, ihn auf feinem Gefandtichaftspoften nach Daris gu begleiten, und bie Gefchafte eines Gefandtichaftes fefretaire gu vermalten, welche er, nach wiederholtem Mintrage, annahm. Er blieb in Baris bis 1766, mib murbe ale ber Mann, beffen Schriften icon lange bes mundert morben , mit Liebkofungen und Soflichkeitebes geugungen von herren und Damen überhauft, ja, wie Boltgire , beinahe vergottert. Aber Sume mar fein Rrangofe , er mußte biefe Soflichfeiten nicht mit frans gofifcher Artigfeit gu erwiebern, und gerftorte burch feis ne Ralte, gefettes Wefen und Ernft bie bobe Deis nung, bie man bon ihm gefaßt hatte, jeboch nur in Unfebung ber Gefellichafterirfel bes Mudenblide. Bei ben Deufern bat er immer in großer Achtung geftauben 121). ni?

tieal and literary mithelt, etfeien juerst Edinburgh 1742. 8. Der juette enthält die political discourses, wiedig jurch ju Edinburg 1752 etfeigen. Im Bendung 1752 etfeigen. Im Bendung 1752 etfeigen. Im Bendung 1762 et eine understanding und a dissertation on passions vor. Die enquiry fam befonders London 1748. 8. her die, und if juerinal ins Guulide diechtje moben, erst som Enljer, oder auonym, hamburg u. Ethje. 1755. 8., und bann von Eenn em ann, nost einer Abhandung von Meinhold über den Eteptick und ham 1753. 8. der wiert Danb begriff die enquiry concerning the principles of morals, die aprest London 1751. 8. efficien, und die natural history of religion, bie ju kondon 1755. 8. des err steWal aus der Dreft Landon 1756. 8. des err steWal aus der Dreft London 1756.

121) Die Encyclopedie methodique jat einen lans gen Artifel von Hume, und darir fein Lob nicht gespart.

## 422 Giebentes Bauptft. Erfte Mbth. Fünfter Abichn.

In Paris batte er mit Rouffeau Befanntichaft ges macht; er nahm ibn 1766 nach England mit, und wirtte ihm eine Penfion aus. Aber Freundschaft tonnte amifchen amei Mannern von fo entgegengefeb= tem Charafter nicht lange befteben. Mus grundlofem Berbacht , ale wenn Sume unter bem Schifbe ber Freundichaft fein Berberben fnche, trennte fich Rouffean wieber, nicht ohne ben Schein von großer Undantbarfeit 122). Rachbem Sume 1767 bie Stelle eines Unter : Staate : Gefretaire angenommen batte, sog et fich 1769 nach Ebinburg gurud. Er batte erreicht, was er fich immer gewunscht hatte; benn er befaß jest ein Bermogen von 1000 Pfund Gintommen, er war gefund, munter und unabhangig. Aber nicht lange genoß er biefes Glud; benn feit bem 3. 1775 betam er ein Uebel an ben Gingemeiben, melches er balb fur tobtlich bielt . wenn es gleich bie beitere Stimmung und die Rrafte feines Beiftes nicht im geringften angriff. Ein Bemeis bavon ift ber Entwurf feines Lebens, ben er im April 1776 auffette. Dit berfelben Beiterteit, mit welcher er barin fein Leben befchrieb, und uber feinen Tob fcbergte, farb er ben 25ften Muguft 1776 123). ලං

122) Man febe Rouffeaus confessions, und feine Brochure: Rousseau juge de Jean Jacques. Exposé succinct de la contestation qui s'est clevée entre Mr. Hume et Mr. Rousseau avec les pieces justificatives. Londres 1766. 8. Reflexions sur les confessions de Jean Jacques Rousseau - par Mr. Servan. Paris 1783. Senebier his stone literaire de Geneve T. III.

123) The life of David Hume written by himself. London 1777. 18. frangofifch baf. 1777. 12. far trinifch baf. 1787. 4. A Letter from Adam Smith So ungleich Jume in Aniehung feiner philosophie Anisichen Anisichen Deurschilt wurde, du er balt als ein Zweister in Aniehung der Religion, balt als ein entschiebener Albeitst angeleben wurde, und man von ihm ie Aggland unterfeilte, daß er ein Mann ohne Glauben und Aberglauben sey, die Parifer Gesellschaften aber glauben, er habe nur einige Glieber, aber nicht die gange Kette des Aberglaubens von sich abgestreist; so sie bennach das Untstill über seinen moralischen Chaptarter einstimmig. Seeftst lietningen, weche im für einen Albeitsten, dasse nie der und rechtschaften, dasse nie der und rechtschaften. Aus geweien. Er war, wie er sich stells schieder, ein Mensch von sanfter Gemüsthaart, herr seiner schreibe von fanfter Gemüsthaart, herr seiner schles eines Aberglauben der Betalt geweien.

to William Straham ift der Gelbftbiographie bes Sume angebruckt, und enthalt Dadprichten von feis nen letten Lebenstagen und Tobe. Supplement to the life of D. H. containing genuine anecdotes and a circumstanstantial account of his death and funeral. To which is added a certified copy of his last will and testament - A Letter to Ad. Smith on the life, death and philosophy of his friend D. H. by one of the people called Christians, Oxford 1777. Apology for the life and writings of D. H. with a parallel between him and the late Lord Chesterfield: to which is added an address to one of the people called Christians. By way of reply to his letter to Ad. Smith. London 1777. - Curious particulars and genuine anecdotes respecting the late Lord Chesterfield and D. Hume, with a parallel between these celebrated personnages, and an impartial Character of L. Chesterfield. London 1788. Annual Register for the Y. 1776. London 1777. Unecooten und Characterguge aus D. humens Leben v. C. Ar. Staublin in b. Bers liner Monatsidrift Movember 1791.

offen , beiter , gefallig , geftimmt fur bie Freundschaft, bes Saffes nur im geringen Grabe fabig, und gemafliat in allen feinen Leibenfchaften. Gein froblicher Bis, ber nie bie Abficht hatte, einem Menfchen mebe gu thun, und feine Gutmuthigfeit machten feinen Umgang febr reigent, felbft fur biejenigen, welche fein Spott traf. Die Samptleibenschaft, melde ben ftarts ften Ginfluß auf ihn hatte, mar bie Begierde nach lites rarifchem Ruhme, wie er felbft offenbergia geftanb. Wenn indeffen Soume auch biefem Rubme an febr nachs ffrebte, und es gleichfam fein hochfter 3med mar, burch Schriften fich einen bleibenben Ramen zu ma= chen; fo bat er body, fo viel man bavon urtheilen fann. bemfelben nicht Wahrheit und Uebergengung anfgeopfert. Es mag wohl fenn, bag biefe Leibenfchaft nicht ohne Einfluß auf ben Gang feiner Unterfuchungen acz wefen ift; aber hanptfachlich bat fie Fleiß und bie angeftrengrefte Corgfalt auf Inhalt und Rorm feiner Gebanten erzeugt. Diejenigen Bahrheiten ber Bernunft, welche er and ffeptifchen Grunden nicht an feis ner- Uebergengung maden fonnte, wurdigte er boch an fich, wegen ihrer Erhabenheit, richtig, und entweihete fie burch teinen leichtfertigen Gpott, ja felbft in grants reich vertheibigte er fie gegen Freibenter auf bie Ges fahr, fur einen Aberglaubifchen gehalten gu werben, Dag er nicht burch Gegenschriften erbittert wurde, wenn fie Grundlichfeit , Anftand und Bahrheitsliebe vereinigten, bag er feine Gequer achtete, wenn fie nicht aus perfonlicher Mbueigung bie Teber ergriffen hatten, beweift, bag er frei war bon ber gewohnlichen Gitels teit ber Gelehrten, und frembee Berbienft, ohne Inwandlung bes Reibes, achten tonute. Teftigfeit , Uns mandelbarteit in ben Grundfaten, Gleichmuth in Glud und Unglid maren überhaupt bie bervorficchenden Bus ge feines Charafters.

Alls Schriftsteller wird Hume so lange, als Tastent, Kenntniffe und Geschmad grachtet werden, einen boben Rang bedaupten. Er ist Meisfer sliene Gedansten und der Ausbrücke, er schrift flar und deutlich, natürlich; die Einbildungskraft sleht ihm zu Diensten, ma seinen Producten Rarbeit und Anschauflichfeit zu gebeu; aber sein Werstand leitet und pügelt sp. die einde anschausert, und er führt durch deide den Lefer immer sichern Schrifts auf den Puart, den er sich vergeligt batte. Seine Ausdrücke sind gewählt und vergen werden, den einem gehörtene Geschwacht. Auf ist das Bestreben, zu gefallen, oft zu sichtsten, voch immer in nechald der Grenzen des Schieflichen und Unständ

Geichichte und Philosophie maden bas Felb aus, auf welchem Sume fich unverweitliche Lorbeeren ers worben bat. Gefchichte und Philosophie maren in feis nem Geifte fo vereinigt , baf fie nur ein Gantes ause machten. Er murbe nicht ber claffifche Beichichtidreis ber geworben fenn, ohne Philosophie, und feine Philos fopbie ftust fich wieber auf ben Reichthum von Racs tis, ben er fid burch feinen fcharfen Beobacheunges geift, feine Reflexion , und fein treues Gebachtniff ers morben bat. Das Sampttalent bes Sume, wenn wir ibn als Philosophen betrachten, ift Scharffinn in bem Bergliebern und Unterfcheiben , in ber Entwides lung ber Rolgen aus gegebenen Pramiffen, in ber Ents bedung feiner und verftedter Berhaltniffe und Begies bungen, ein geubtes Combinationevermogen und Confequens. Es berricht in feinen Unterfuchungen und beren Refultaten bie größte Ginbelligfeit mit ben angenommenen Grundfaben; lagt man biefe gelten, fo fols gen-alle Gabe wie Glieber einer gefchloffenen Rette. Er entwidelt bie Rolgerungen , bie fich aus feinen Grunds

# 426 Giebentes Sauptff. Erfte Mbth. Fünfter Abichn.

Grundfagen ergeben, ohne alle Furcht und Burudhals tung, auch wenn fie mit ben gewohnlichen Begriffen und Ueberzeugungen ftreiten, ja eine Bernichtung aller Ertenntniffe bei fich fuhren. Er fah ein , baf ein fo funftliches Spfiem feine Ueberzeugung hervorbringen toune , weil bemfelben bie tunftlofe Ratur entgegene ftebt, welche machtiger ift, ale alle Runft bes Den= fene; allein auf ber anbern Geite tonnte er auch fes nes nicht aufgeben, fo lange nicht bie Unrichtigfeit ber Grunbfage ober Rebler in ben Folgerungen baraus augenicheinlich nachgewiesen worben. Das erftere ift nicht gefchehen, weil es allgemein angenommene Grundfabe maren, und bas lettere fonnte nicht leicht gefcheben, weil Sume in Unfebung ber Dentfertiateit Deis fter ift, und nicht leicht ein Berfeben gegen bie logis fcben Befebe fich ju Schulben tommen lagt. warum tam Sume nicht felbft auf ben Gebanten , feis ne logifch' richtigen Folgerungen tonnten fich auf einen faliden Grundfat grunden? Benn gleich manderlei Girunde fich beuten laffen, welche feinem Beifte biefe Richtung hatten geben tonnen, fo fieht beniefben boch ein anderer ftarferer Grund entgegen, baf er fich nach Mulage und Uebung mehr gewohnt hatte, von bem Ges gebenen ju ben Folgerungen fortzugeben, als von ben Rolgen gu ben Grunden jurudaufchreiten, und baff eis ne tiefere Ergrundung bes Ertenntniftvermogens erft bauptfachlich burch feine Philosophie gum Bedurfnig murbe.

Bu feiner Beit mar Lode's Philosophie Die herrs fcbenbe. Diefer Denter hatte bie augebornen Begriffe beftritten, und in bem Ginne, wie er fie nahm, fiegreich miberlegt, bagegen aber bie Bahrnehmung als ben einzigen Grund aller Borftellungen und Erfennts niffe aufgefiellt. Diefe Urt bes Philosophirens hatte íіф

fich burch bie Berftanblichfeit und Die einleuchtenbe. aber einseitige, Wahrheit, fo wie burch einen beilfas men Ginfluß auf die angewaudte Philosophie, und die Ungemeffenheit gu ber Denfart ber Englander bemabrt und in Credit gefett. Sume hatte bemaufolge auch Die Grundfage biefer Philosophie feinem Philosophiren jum Grunde gelegt; aber ale ein Gelbitbenter von ausgezeichnetem Salent, ber nicht weniger fur feinen Rubm, ale fur bie Erforschung ber Wahrheit thatia war, ging er babei feinen eignen Weg, indem er haupt= fachlich die Rolgerungen jener Grundfate in Unfebung objectiver Ueberzeugung und in Unfehung ber Gewigheit unferer Erfenutnif bon ber Belt , Geele und Gott . gruudlich ju erforichen und mit ber größten Genauig= teit gu beftimmen fuchte. Die Sauptfrage, womit fich feine gange Philosophie, infofern fie fich auf ben Den= ichen, ale ein ertennendes Befen bezieht, beichaftigt. ift Diefe: melden Grund haben mir fur bie Mebergeugung, bag unfere Borftellungen fich auf reale Dbjecte begieben, welche bei allem Bechfel unferer Borftellnugen fur fich ein reales Genn haben, befteben, ber barren und unter einander verfnupft find. melden Grund hat unfere Hebergeugung von Unfterblichteit und Dafenn Gottes? Das Refultat feiner Untersuchungen mar negativ: es gibt feine objective Erfenntnif, wir find in unferm Bewuftfenn auf unfere Borftellungen und beren fubjective Berbindungen beichranft. und tounen uber biefelben nicht binaus. Steptis cismus alfo ift ber Geift und ber Inhalt aller feis ner philosophischen Unterfuchungen. Darin mar Bers felen porandaggangen. Gein Megliemus mar ebenfalls aus bem Princip ber Lodifchen Philosophie ents fprungen, aber er enthielt nicht blos bie Leugnung ber શીમાં ક

Außenwelt, soubern auch ben dogmatischen Bersuch einer Erffärung unserer Berstellungen aus ben gefrilder Joben. Spune ich ein, von Beies verallsmuch nicht widertegt werben, aber auch feine Ueberzugung hervorbringen toune, und dennm auf ben Erepticismuc filbre, und hielt sich beswegen, nach seiner ruhigen und beschenen Denkart, in den Grengen besseiben.

Diefer Stepticismus ift eine mertwurdige Ericheis nung. Dach mehreren Berfuchen ber Urt tritt er bier. acfeitet von Rube, Befonnenheit, Befcheibenheit und Grundlichteit, fo feften und fichern Schrittes einber, ale er noch nie gethan hatte. Micht gufrieben . Ber= bacht gegen bie Erfenntuif und gegen Die Speculation gu erregen, Die Bernunft miftranifch gegen fich felbft ju maden, erschuttert er, ja gertrummert er, wie mit einem Schlage, bas gange folge Gebanbe ber philoso= phifden Forfchung, baf auch nicht ein Stein in feiner Denn er richtet feine Baffen nicht ge-Riige bleibt. gen einzelne Theile beffelben, fondern gegen bas Runbament, von welchem bas Gange getragen wird. Da= ber mirb in ber Bergleichung bes hume mit ben als tern und neuern Gleptifern, bas Urtheil ohne Beben= fen bem erftern ben Preis guertennen, nicht allein in ber fiegreichen Rraft, fonbern auch barin, bag er burch= aus feiner fremben Baffen fich bebient, und ben Giea nur ber Rraft und Bunbigfeit ber Beweife, nicht ber Cophiftit und Berebfamfeit , fo gefchide er auch bie lettere mit jeuen ju verbinden weiß, verbantt.

Sume ift nur in Rudficht auf Die Speculation in ber Philosophie Steptifer; in Uniehung ber Marthematit, ber Gegenflanbe er Runft, ber Gefchunde, ber Moral und Politit ift er ein beicheibener Dogmatiter. Er last Demonstration nur bei ben Begriffen

und Berhaltuissen gelten, und schrant ben Berstand auf das Feld der Erfahrung ein. Leistgeit und Mos auf geforn gar nicht für den Berstand; bean in den seine entscheine nicht der Berstand nach Begriffen, soudern nach Gestüllen und Empfindsingen. Wir has ben sier aber blos dynnerd Berstade in der speculatie den Hollosphie darzussellen, und werden von seinen Auflögen in der Mosalphissophie in der zweiten Abstellung famlet, und werden von seinen Auflögen in der Mosalphissophie in der zweiten Abstellung famlet,

Die Abhanblung über bie menschliche Ratur, und bie Unterfnchung noer ben menfchlichen Berftand find Die beiben Berte, in welchen Sume feinen Stepticies mus entwickelt hat. Jenes ift bas altere Bert, melches er icon entwarf, ebe er bie Univerfitat verließ, und bald nachher berausgab, und bann ipaterbin, weil es feinen Beifall fant, und er feine Ucbereilung einfab, in bem zweiten umarbeitete. Beibe ftimmen zwar in ben Grundfaten und ben Rolgerungen überein, ausgenommen , baß einige Radlaffigfeiten bes Raifonnes mente und bes Musbrucks in bem zweiten verbeffent worben ; fonft aber find fie febr von einander unterichieben. Abgefeben bavon, baf bas aftere bas gange Softem ber Whilosophie, nach feiner Unficht, enthalten follte, ift ber Chepticismus viel weiter ausgebebnt, als in bem neuern. Dort greift er bie menichliche Erfemtniff in ihrem gangen Beffanbe an , und bas Refultat ift, eine gangliche Bernichtung berfelben, inbem er nicht blos bie Grundlofiafeit bes Begriffs ber Ber= fnupfung and ber Caufalitat, fonbern auch ber Gub: fantiglitat beducirt und bie Reglifat bes Begriffe bon ber Ginfeit bes Gubjecte und bem Bufammenhange ber Objecte, weil feine Impreffion fur beibe Begriffe ba ift, gernichtet. Der Menfch findet in feinem Bes wußtfenn Borftellungen in mannigfaltigen Berbinbuns

gen , aber nichts weiter , nichts Gegenftanbliches und Bleibenbes, meber in fich, noch außer fich 124). Gus beffen ftellt er biefe Solgerungen feineswege mit boas matifchem Duntel und Sochmathe auf, fondern in bem Beifte bes Steptifere, ber an ber Doglichfeit verzweis felt, etwas burchaus Bahres und Gewiffes gu entbetfen , weil er ber Schwache bes menfchlichen Berftan= bes inne morben ift, und mit gleichem Diftrauen gegen bie bogmatifchen, wie gegen bie fleptifchen Bes hauptungen erfullt ift. Diefe Befcheibenheit mar uns tertrennlich von ber Mufrichtigfeit und Mabrheiteliebe, nach welcher er fich felbft nicht verbergen tounte, bag, mie icon fruber Dascal gefagt batte, Die Ratur alle ffeptischen Grunde und Folgerungen gernichte. fo wie ber Steptiter in Die Sphare Des gemeinen Les bene tritt, jur Erhaltung feines Lebens und jum Ges nuffe thatig ift, verichwinden jene Grundfate und vers lieren alle Rraft , fo groß auch ibre Evideng porber fcbien 125).

Aus dem Grunde, weil er übergeugt war, daß ein allgemeiner Stepticismus nicht möglich, vergebild und nugloß seyn würde, schräufte er denselben is den Unterstüdungen über den menichlichen Berstard mehr auf die übersinntiden Beitzet ein, oder vieltnöfer entwickelte nur so weit die steptischen Grundssey, als nothweidig war, die Unmöglichkeit einer Ersennen fib der übersinntichen Gegenstände ins Licht zu seen, und dadurch den Aberglauben, der sich unter dem beiten

<sup>124)</sup> Sume Abh. v. d. menfchl. Matur, aberf. v. 344 cob. 4 Thl. 2 Abfchn. S. 376 ff.

<sup>125)</sup> Sume 266, ic. 4 Ehl. 7 26fcn. Befchluß bes Werte.

blenbenden Schilbe einer eingebilbeten Metaphofit verbarg, ju gerfioren. Ueberhaupt icheint es, wenn wir mehrere Meugerungen feiner Schriften, und bie fcberge bafte Gelbfirechtfertigung, marum er gufrieben und ob= ne Wiberwillen bie Belt verlaffe, ermagen, ber 3med feines Dentens und Korichens gemejen zu fenn , ben Meniden in Unfebung ber Schmache ibres Berftanbes Die Mugen zu öffnen, und fie vom Alberglauben zu bes freien 126). Das Mittel bagu mar bie Untersuchung bes menichlichen Berftanbes, ber Beweis, baf er feis ne fefte und guverlaffige Ertenntnig mit einem unwonbelbaren Glauben geben tonne, und bag besonbers bie Berfnupfung gwifchen Urfache und Birtung nur auf Bewohnheit, nicht auf Ginficht fich grunde, und baber auch barauf feine Schluffe aufgebaut werben tonnen. um und eine Erfenntniß von bem, mas jenfeite ber Erfahrung ift, ju verfchaffen 127). Gine nabere Uns mens

136) Life of Hums p. 50. Have a little patience good Charon. I have being endeavouring to open the eyes of the Public. If I live a few years longer, I may have the satisfaction of teeing the downfall of some of the prevailing systems of superstition. — Enquiry cone. human Understand. Essays Vol. 111. Sect. I. p. 19. Happy, if we can unite the boundaries of the different species of philosophy, by reconciling profound enquiry with clearness, and treth with novelty! And still more happy, if, reasoning in this easy manner, we can undermine the foundations of an abstrace philosophy, which seems to have served hitherto only as a shelter to superstition, and a cover to absurdly and error!

127) Auch in dem altern und großern Berte beutet er an, bag bie fleptische Betrachtung ber ursachlichen wendung ber ffeptischen Grundfage auf Die Freiheit bes Dienfchen, auf Gottes Borfchung, und auf Die Bunder , überhaupt auf Religionegegenftande , ift bas 3meite, woburd fich bie Untersuchung über ben menichs lichen Berftand bor ber altern Ausgabe auszeichnet, fo Baff man bort ben Cfepticismus bes Sume in ber fpas tern und vollfommnern, mit mehr Glegang ausgeführten Rorm, nach feinen Grunden und feinem Samptgiele, und bod weit gebraugter findet. Intereffant ift es bei bem allen immer, bas altere Wert mit bem neuern gu vergleichen , und jur vollständigen Renntuiß biefer Milosophie ift ber Gebrauch von jenem unentbehrfich. DBir merden und aber in ber Darftellung ber Sanpte muncte berfelben an bie Untersuchung bes menfchlichen Berfiandes halten , weil fie eine gebrangtere Darfiels lung gulaft, und wenn auch in England die Geaner bes Sume lieber bie Abhandlung beftritten , als bie Unterfuchung, worüber er fich felbit beflagte, biefe boch in Deutschland fruher befannt worden und hauptfachlich eine totale Reform ber Philosophie veranlaft bat.

Die Philosophie, oder Wissenschaft von der menschicken Natur, tann auf eine deppeter Urt besandet merten. Die eine betrachte den Meulson aus dem Geschädebaunete eines hanbelnden Weisens, inch vongistich das Hrz durch die Darftellung der Schöcheben der Engend und der Höfelich des Lasters zu der den der den der der den Bereichen als erknunndes Wesen wie Gegenstande; sie such den Bereich au bilden die Erforschung der Principe, welche dan Beressande zu Richtschung der Principe zu der Principe zu der Richtschung der Principe zu der Richtsc

Berenapfung die Scele und Quinteffent feiner Philos fophie fep. 3acobe Ucberfeb. 1 B. G. 369.

lungen und Sanblungsmeifen billigt ober tabelt. Tee nes ift die leichtere, und populare, biefes bie fcmeres re, und miffenschaftlichere. Beibe haben ihre Borguge, Bortheile und Rachtheile; aber ber erfie Rang geburt boch ber lettern, weil ohne fie auch die erftere nicht befteben fann. Gine eruftliche Unterfuchung ber Ratur bes Berftanbes, und ftrenge Erorterung feines Bermogens und Unvermogene ift bas einzige Mittel, ben Bormurf ber Duntelheit, daß fie in ein Labprinth bon Bermirrung und Ungewißheit fuhre, und aberglaubifden Borftellungen gur Schutmehre biene, ber ihr gemacht mirb, gu bes ben. Gine folche Biffenfchaft tann nicht fur ungemiß und chimarifch gehalten merben, mofern man nicht ein nem Stepticismus bulbigen will, welcher alle Unterfuchung und Sandlung gernichtet; beun ber Berftanb ift mit verschiedenen Bermogen und Rraften ausgerus ftet . melde bon einander unterfcbieben find. bie Reflerion lagt fich basjenige untericheiden, mas in ber unmittelbaren Bahrnehmung verschieden ift. muß baber auch in allen Urtheilen über biefe Gegens ftanbe eine Wahrheit ober Falfchbeit Statt finden, welche gu beftimmen nicht außer ben Grengen bes menfcblichen Berftanbes fenn tann. Siangenbe Erfahrungen , welche auf bem Gebiete ber Aftronomie pore gegangen find, beftatigen biefe. Ermartung 128).

Alle unfere Borftellungen find von zweiertel Art, lebhafte und weniger lebhafte. Wenn einer Schmez der Bergungen entpfinder, fo hat er eine tebhaftere Borftelung, als wenn er nacher biefteb burch Einbildungsfraft und Gedachniß zurückruft. Die lebhafteren Borftelungen heigen Ein dru de einepresent

<sup>128)</sup> Unterfudung ub. ben menfchl. Berftand. 1 26fcn.

# 434 Siebentes Sauptft. Erfte Mbth. Fünfter Mbidn.

pressions), die weniger ftarten ober lebhaften, Gebans ten ober Ibeen. Go groß auch ber Umfang bes Berftanbes fcheint, fo ift er boch an ben Stoff gebun: ben, welchen die Ginne und die Erfahrung, Die aufes re und innere Empfindung barbieten; Die Berbindung und Bufammenfegung beffelben ift bas einzige Gefchaft bes Berftanbes, und bie 3been find baber nichte anberes, als Copien ber Einbrude. Diefer Grund: fat fann , wenn er geborig angewendet wird , Licht uber alle metaphpfifche Gegenftanbe verbreiten , und bas Gemaich, welches in biefer Biffenichaft fo lange getrieben morben, verbannen. Bel jebem Begriffe und Runftworte, welches verdachtig ift, baß es feinen Sinn babe, burfen mir nur nachforfchen, von welchem Ginbrude biefe vermeinte 3bee abgezogen worben ift. Lagt fich fur fie fein Ginbrud nachweifen, fo muß fich ber Berbacht verftarten. Muf biefe Beife laffen fich alle Streitigfeiten über bie Befchaffenheit und Realitat ber Ween leicht gur Entscheibung bringen 129).

Dag die Boen, wenn fie fich bem Gedechniffe ober Ghantaste darftellen, ein gewisse brinden ber Ghantaste darftellen, ein gewisse Prinche ber Ghenden bei Grant der Grantstellen gebrieben bei Untersuchung ber Grants bieser Werbindung if bieber von den Kerschern vernachtlisse worben. Mehnlichteit, Berbindung in Raum und Beit, und Ursach eund Wirkung schein bie beie Prinche ber Werfelne ber Werfelnen gut seyn 1309.

Mile Gegenftande ber Bernunft ober ber Unterfus dung find entweder Begiehungen ber Joeen, wie alle mathematifche Gape, ober Thatfachen, bes

<sup>129)</sup> Unterf. ib. b. menfol. Berft. 2 Abion.

<sup>130)</sup> Cbend. 3 Abidn.

ren Evibeng geringer ift, ale bie ber erftern, weil bas Gegentheil von jeber Thatfache bentbar ift. Die Uns terfuchung, worauf fich bie Evibeng ber Thatfachen uber bas Beugnif ber Ginne und Die Erinnerung bes ' Bebachtniffes grunbet, ift ein wichtiger Gegenftanb, ber von ben Philosophen noch nicht geborig umerfucht worden, Alles Raifomement über Thatfachen fcheint fich auf bas Berhaltpif ber Urfache und Birfung gu grunden. Die Renutflig von Urfache und Birfung erlangen wir nicht burch Schluffe a priori, fonbern lediglich burch bie Erfahrung ; benn es ift bem Bers ftande unmeglich , auch burch bie tieffte und fcbarffte Berglieberung Die Wirfung in ber vorausgefesten Urs fache ju entbeden. Jebe Birtung ift ein Erfolg, ber nicht bie gerinafte Mebnlichkeit mit feiner Urfache bat. und barum auch nicht aus bem Begriffe ber Urfache gefunden werben fann. Es ift baber ein bergebliches Unternehmen, einen Erfolg in concreto, obne Beiffanb ber Beobachtung und Erfahrung bestimmen zu mollen. und es wird baraus bas Unpermogen begreiflich . bie Tenten Grunde und Urfachen ber Ericbeinungen gu ertennen 131). Da fich nun unfere Schluffe uber Caus falitat auf Erfahrung grunben, fo entfteht nun meiter bie Frage: worauf grunben fich benn bie Soluffe aus Erfahrung? Gefest, Die Untwort auf biefe Rrage fiele blos verneinend aus, fo murbe auch bie Entbedung unferer Unwiffenbeit in biefem Buncte nicht ohne Berbienft fenn. Die Ratur ift fur und ein Gebeimnif. Wir tennen nur oberflachlich eis nige Gigenichaften ber Raturgegenftanbe. Die Ratur= frafte und ihre letten Principe find ene ganglich vers borgen, und fonnen ben Bufammenhang gwifden Birs Tungen und Rraften feinedwege ertlaren. Gleichmobl Ge 2 fegen

<sup>131)</sup> Chent. 4 216fchn. 1 Ehl.

feben wir bei ahnlichen finnlichen Befchaffenheiten abn= liche verborgene Rrafte voraus, und erwarten abuliche Birfungen , ale wir fcon erfahren haben. Bie foms men wir ju biefer Uebergeugung? Welches ift ber Grund? 3ft es ein Schlug? 2Bo mare ber Mittels begriff, welcher bie beiben Gate : 3ch habe mahrges nommen , daß ein bestimmter Gegenstand allezeit mit biefer bestimmten Birtung in Berbinbung ftanb, und ich febe voraus, bag andere Objecte, welche jenem abulich find, abnliche Birtungen haben werben, bie boch offenbar nicht ibentifch find, vertnupft? Bir ermarten abuliche Birtungen von abnlichen Urfachen; bas ift ber Sauptinhalt aller nuferer Erfahrungefchlufs fe. Es tann freilich nur einem Thor in ben Ginn tommen, ber Erfahrung , ber Suhrerin bes menfchlis chen Lebens, ihr Unfeben ftreitig machen gu wollen : aber bem Philosophen tann man es auch nicht verden= ten, wenn er aus Bifbegierbe bem Principe nache forfcht, welches ber Erfahrung biefen machtigen Gins fluß auf unfer Urtheil aibt 132).

Der einzige Grund, aus welchem sich das Berefahren des Berstandes, ahnlicher Bosgan den ähnlichen blefahren eine remaren, erftaren läßt, ist die Erwo hin heit; denn so wie die Wiederholung einer und derseighen Jandlung eine Jähigkeit und Geneigtheit hervorstnigt, die nämliche Jandlung zu wiederholen; is macht auch die beständig wahrgenommene Berstudpung zweier Gegenstände, wie der Dige und der Jännung, daß wir, ohne durch ein Gesetz des Berstandes bestimmt zu werden, geneigt sind, das eine nach der Ersteinung des andern zu erwarten. Dieses Princh ist auch son großem Einstulfe in dem menschieden

<sup>132)</sup> Ebend. 4 26fc. 2 Thl ...

Gemuthe, und in unferm galle, wie es icheint, bie einzige mogliche Sopotheje, welche bie Schwierigteit erflart, baf mir aus taufend Rallen ber Erfahrung eis ne Rolgerung gieben , welche aus einem einzigen nicht abgeleitet werben tann, menn er auch von jenen in feinem Stude verschieben ift. Diefe Berichiebenbeit tann nicht in ber Bernunft ihren Grund baben; benn Die Schluffe, welche biefe aus ber Betrachtung eines Cirtele giebt, find biefelben, welche fie aus ber Bes trachtung aller Cirtel in ber Belt gieben murbe. Alle Rolaerungen aus ber Erfahrung find baber Wirfungen ber Gewohnheit und nicht ber Bernunft 133). Grund , welcher und bestimmt , ein Ractum pon einer Dichtung ju unterscheiben, ift ber Glaube, bas ift ein lebhafteres Gefühl und ftarterer Ginbrud. melden die Borfiellungen ber Ginne machen und mos burch fie fich von ben Borftellungen ber Phantafie uns tericbeiben 134).

Dieses Princip set und auch in ben Stand, ben Begriff von Kraft, bas ist das Princip ber Burt-samteit der Ultrache, aufgulären, wodund sie is Wirkung bervorbeings, und wodung die Wirtung notwendig mit der Urlache verfnüßel ist, welcher, so häusig er auch gebraucht wird, doch einer der buntelsten ist. Einen zusammengesetzen Begriff tann man durch die Desinition deutlich machen. Aber es läßt sich nicht alles beschieren; man kommt zulest auf einsach Bergriffe. Sind biese dunkel, so gibt es kein anderes griffe. Sind biese dunkel, so gibt es kein anderes griffe. Sind biese dunkel, so gibt es kein anderes griffe. Bind biese dunkel, so gibt es kein anderes griffe, die de beschieden gibt es kein anderes gerfienen nachweist, aus welchen sie entsprungen sind. Für den Begriff der Kraft oder nothwendiger Berknüssen.

<sup>133)</sup> Chend. 5 Abfchn.

<sup>134)</sup> Ebend. 5 26fchn.

## 438 Giebentes Sauptft. Erfte 2bth. Fünfter 2bichn.

fnupfung ber Urfache und Birtung finden wir feine Supreffion, moraus er abgeleitet werben tonnte. Richt bei ben außern Bahrnehmungen; benn bie Borftellung ber vericbiebenen Rorper und ihrer finnlichen Gigens ichaften , und bie Rolae ber Begebenbeiten , entbedt und nirgend eine Rraft, melde bas Drigingl gu bies fem Begriffe abgeben tounte. Durch Schluffe aus ben Thatfachen tonnen mir benfelben ebeu fo menia erhals ten, ba bas Denfen, nach Lode's eignem Geitanbniffe. nie einen ursprunglichen neuen und einfachen Begriff aus fich fethft erzeugt. Mus ber Refferion auf unfere innern Berrichtungen, inbem wir, wenn wir wollen, Bewegungen in ben Gliebern, ober neue 3been in ber Ginbildungefraft hervorbringen, tann er auch nicht abgeleitet fenn; tenn mir nehmen mohl mahr, bag biefe Beranderungen auf bas Bollen folgen, aber moburch fie erfolgen, b. i. bie Rraft , bleibt uns berborgen. Die Birfungeart ber Urfachen ift und bei ben ges wohnlichsten Ericbelnungen, wie bei ben ungewohnlich= ften, unbegreiflich, und wir ertennen eben fo wenig Die Moglichfeit, wie ein Stof eine Bewegung, als wie bie Geele burch ihren Billen eine Bemegung berporbringe. Wenn einige Philo= fophen bei biefer allgemeinen Unwiffenheit in Unfebung ber Rrafte, auf Gott, ale ben urfprunglichen Grund aller Dinge, ber burch feinen Billen Alles hervorbrin= ge, mobei bas, mas gewobilich Urfache genannt mirb, nur Beranlaffung ober Gelegenheitburfache ift , gurud's geben ; fo laft fich biefe Behauptung nicht philofo. phifch rechtfertigen , weil ihre Schluffe icon baburch Berbacht erweden muffen , bag fie uber bie Grengen unferes Bermogens offenbar binausichreiten , und weil bie Birtungsart, modurch ein Geift, ober bas bochfte Befen, auf fich felbit ober auf Rorper wirft, eben fo unbegreiflich ift, ale ble Birtungemeife, woburch Ror-

per auf Rorper wirten. Die Unwiffenheit in Aufebung . ber lettern tann baber teinen Grund abgeben, fie an verwerfen; benn fonft mußten wir jebe Rraft nicht weniger in ber Materie, ale in bem bochften Befen leugnen. - Die Deduction bicfes Begriffe, wodurch Die Auflojung jener 3meifel gegeben wird, ift biefe: Benn wir eine Rolge von Begebenbeiten mabrnehmen, fo berechtigt und ein einzelner gall wohl nicht, aber eine bestandige einformige Bieberholung berfelben Bers. bindung, ben einen Gegenstand Urfache, ben andern Birtung ju nennen, eine Bertnupfung gwifchen beis ben, und in bem einen eine Rraft anzunehmen Ge; fceint alfo ber Begriff einer nothwendigen. Bertnupfung ber Begebenheiten burch eine Ungabl abnlicher Babrnehmungen pon ber. beharrlichen Berbindung berfetben gu ents fte ben. Es ift in einer Ungabl folder Ralle nichts. mas von einem einzelnen verschieben mare, ba mir bie vollige Mebulichfeit berfelben vorausfegen, außer nur biefes, bag ber Berftand bei Bieberholung abulicher Ralle burch bie Gewohnheit bestimmt wird, bei Erfcheinung ber einen Begebenbeit ibre gewohnliche Bes gleiterin gu ermarten, und gn glauben, fie merbe gur Birtlichteit tommen. Diefe Berfnupfung, welche wir in bem Gemuthe fuhlen, ber gewohnte Mebergang ber Ginbilbungefraft von einem Begenftanbe zu feinem gemobnlichen Gefahrten, ift bie Empfindung ober ber Ginbrud, aus welchem mir ben Begriff von nothwens biger Bertnupfung ober Kraft bilben 235).

Diese

<sup>135)</sup> Chenb. 7 Mifchn. Essays III Vol. p. 109. But when one particular species of event has always, in all instances, been conjoined with another, we make no longer any scruple of foretelling

## 440 Ciebentes Saugtft. Erfte 216th. Fünfter 216fon.

Diefe Grundfate bon ber Gewohnheit, als bem Grunde Des Caujalgujammenhanges und ber noth: mendigen Bertnupfung, in Berbindung mit ben Uebersengungen von ber Schmache bes Berftanbes und ber Eingeschranttheit ber menichlichen Erfenntniß, menbet men hume auf einige wichtige Gegenftanbe ber Philos fopbie an. Buerft nimmt er die fcmierige Lebre von Rreiheit und Rothwendigteit ber menichlis den Sandlungen vor. Daß die menfchlichen Sand. lungen Birtungen bon gewiffen Urfachen finb, unb baß fie mit Beweggrunden und Charafteren in einem regelmäßigen Busammenhange fieben, biefes tft von jes ber allgemeine Ueberzeugung bes Boltes und ber Phis lofophen gemefen. Benn aber boch einige Philofophen, und felbft Richtgelehrte, auch wieder bafur mit aller Macht

> ling the one upon the appearance of the other and of employing that reasoning, which can alone assure us of ony matter of fact or existence. We then call the one object Cause; and the other Effect. We suppose, that there is some connexion between them; some power in the one, by which it infallibly produces the other, and operates with the greatest certainty and strongest necessity. Il appears, then, that this idea of a necessary connexion among events arises from a number of similar instances, which occur of the constant conjunction of these events; nor can that idea ever be suggested by any one of these instances, surveyed in all possible lights and positions. But there is nothing in a number of instances, different from every single instance, which is supposed to be exactly similar; except only, that after a repetition of similar instances, the mind is carried by habit, upon the appearance of one event to expect its usual attendant, and to believe, that, it will exist.

Dacht ftreiten, baf gemiffe Sanblungen frei finb; fo tann biefer Streit, ba er teinen Begeuftanb betrifft, melder anfer ben Grengen bes Berftanbes liegt , nur burd Difperftanbniffe und verworrene Begriffe unters balten worden fenn. Die Rothwendigfeit ftimmt mit ben Thatfachen fo genau überein, baß fie nicht geleugnet werben tann. Unter Freiheit tann baber nichts anderes verftanden werben, als bas Bermogen, aufolge ben Beftimmungen bes Billens au banbeln, und nicht gu banbeln, b. b. wenn wir mablen, in Rube gu bleiben, fo vermogen mir es, und wenn wir burch bie Babl bie Bewegung porgies ben . fo vermogen wir es ebenfalls. Dieje bupothetie fche Rreibeit tommt Jebem gu, ber nicht in Reffeln liegt 136). Sieruber tann alfo, wenn man fich recht verfteht, tein Streit fenn. Uebrigens andert bie Ins nahme von Rothwendigteit nicht bas geringfte in ben Bahrheiten ber Moral und Bolitif.

Bunder find eine Berfegung der Gefese der Ratur. Da nun diese Gesete durch eine feste, unveranderliche Erfahrung gegründer sind, so ist der Bemeds gegen ein Bunder, aus der Beschäftsweit eines Mundbers seint, so vollftäudig, als nur irgende in Erfahrungebereis sepu tanu. Rein Zeugnist fann ein Muntder beglaubigen, wenn es nicht so beschaffen ist, daß bie

<sup>156)</sup> Étenb. 8 26/6m. Essays Vol. III. p. 155. By liberty, then, we can only mean a power of acting or not acting, according to the determination of the will; that is, if we chuse to remain at rest, we may; if we chuse to move, we also may. Now this hypothetical liberty is universally allowed to belong to every one, who is not a prisoner and in chains. Here then is no subject of dispute.

vie Balfchbeit deffichen ein geößeres Wouber fenn mißte, als die Zhatjache, beren Wadrheit vadurch bestätigt werden soll. Da aber auch in diesem Falle Grünsbe entgagen sieden, so fann nur ein bhberer Grad von Wahrscheinischeit entjeden, Dieser Fall kann aber auch nicht einmal vorkommen; denn in der gangen Beachiche ift tein Munder durch eine hintangliche Ungabl, gang glaubwürdiger Zeugen bestätigt, weil es ein Gese gungerer Natur ist, dasjenige für wahricheinlicher wah balten, was mit der größen Magabl, unserer vorgen Beobachtungen am meisten Achnickleit bat; weil Bunder unter anvössen weil allen Zeugnissen für Munder sind babt reicher fürb, und weil allen Zeugnissen für Munder einsten unendliche 3ahl von Gegengeugnissen entgegen seite unendliche 3ahl von Gegengeugnissen entgegen

Die Religion ift nicht auf Grunde ber Bernunft, gebaut; benn bie Bernunft fann über Die Gubare ber Erfahrung nichts mit Gewifheit ertennen. Man bemeift bas Dafenn Gottes aus ber Dronung und gwedmaßigen Ginrichtung ber Dinge in ber Belt, ins bem man pon einer abuliden Wirfung auf abnliche Urfache fcbliegt. Wenn biefer Schluß gultig fenn foll. fo barf man ber Urfache feine anbern Gigenichaften beilegen , ale welche ber Wirtung proportionirt find. und nicht wiederum von der Urfache noch andere Bir= fungen ableiten, außer benen, von welchen man auf bie Urfache fchloß, und alfo nicht ben Begriff burch neue bingugebichtete Gigenfchaften erweitern. Sume bat bies fen Gedanten in ben Untersuchungen über ben menfche lichen Berftand, indem er einen Spifurder Die Lehre feines Meifters gegen bas Arbenienfifche Bolf vertheibis gen lagt, nur fury und lichtvoll entwidelt, aber bie Rols ges

<sup>137)</sup> Cbenb. 10 26fcn.

gerungen baraus, um welche es ihm hauptfachlich gu thun war, nur leicht und leife berührt 138). Die eine ift, bag biejes Princip von ber Ordnung der Welt io: wohl ungewiß, ale unbrauchbar ift. Das erfte, weil ben Begenftaub ganglich außer ben Grengen ber'menfche lichen Erfenntnif liegt; benn wenn man nach biefem Principe von dem Werte eines Menichen viele Rolges rungen machen tann, fo ift biefes nur baburch moglich, baß wir ben Menichen aus ber Erfahrung tennen, und beffen Beweggrunde, 3mede, Entichliefungen, Reigun= gen betannt find. Duften wir bagegen aus ber Betrachtung bes Bertes erft Die Renntnig bes Menfchen nehmen, fo tonuten wir auf Diefe Beife nicht folgern, fondern mußten uns mit benjenigen Gigenfchaften befs felben begnugen, auf Die une Die Birtungen fubreu. Benn wir im Canbe ben Abornd eines menfchlichen Rufes feben, fo fcbliegen wir mit Bahricheinlichfeit, baß noch ein Suftritt vorhanden gemefen, und fnup: fen baran eine Menge andere Schluffe, welche eine Menge bon Erfahrungen und Beobachtungen gujam= menfaffen. Diefes geht aber nicht, wenn wir nur eis nen Ruf im Sanbe abgebrudt feben, ohne zu miffen, meffen Ruf es ift. Go ift es auch , wenn mir pon ben Berten ber Ratur auf ben Urbeber folicfen. Die Gottheit tennen wir nur aus ihren Birtungen; fie ift ein einzelnes Befen, bas unter feinem Gats tungebegriff ftebt. Bir tonnen baber mit unfern Schluffen nicht uber bas hinausgeben, mas burch bie Erfahrung und Beobachtung nus gegeben ift. Wollte man nun rudwarts aus bem Begriffe eines berftanbis gen Urhebere fcbließen, bag er, ba ber Weltplan in ber Erfahrung unvollständig ericheint, und bie Bergels tung bes Guten und Bofen, ben Beobachtungen gu= fol=

<sup>138)</sup> Ebend. 11 26fchn.

# 444 Giebentes Sauptft. Erfte 2bth. Fünfter Ubichn.

folge, unvolltommen ift, in einem andern Raume und in einer andern Zeit, in bem gufünftigen Leben, bie Dronung bes Gangen vollständiger offendaren, und bie Bergeftung nach ber firengen Gerechtigteit einrichten werbe, so ist biefes tein sogisch bundiger Schuß, sons bem Dichtung 199). Das Zweite folgt aus bem Erften.

Diefen wichtigen Gegenftand, bie Religion, bat Sume in zwei befondern Abhandlungen noch weiter quegeführt. In ber naturlichen Gefdichte ber Religion unterfucht er ben Urfprung ber Religion in ber menfcblichen Ratur. Die Religion fann nicht aus einem Grundtriebe , 3. 3. ber Getbitliebe, Ges fcblechterneigung, entfpringen, weil, obgleich fie allges mein ift, bennoch die Religionsmeinungen fo verfchies ben und veranderlich und entgegengefest find, bag es vielleicht nicht zwei Menfchen gibt, bie barin volltom= men einig find. Gie muß baher in gewiffen abgeleites ten Principien gegrundet fenn, welche burch vericbiebes ne Umftande und Urfachen verandert und unwirtfam genacht werben tonnen. Diefe abgeleiteten Principien, nicht fomohl ber Religion an fich, ale ber fubjectiven. merben in biefer Abhandlung mit großem Scharffinne aus ben Gefchichtequellen erforicht. Sume nimmt ben Polntheismus als bie erfte und altefte Religionsform an, und leitet aus bemfelben erft ben Monotheismus ab. Bie Die verschiedenen Arten beiber Formen ent= fteben , auf mannigfaltige Beife in ben Individuen und Bollern burch Affecten und Leibenschaften mobifis cirt merben, melden Ginfluß fie haben auf Die Moras litat , auf Dulbung und Berfolgung , auf Bernunft und Unvernunft, auf leberzeugung und 3meifel bas

139) Chendaf. II Berfuch &. 337 ff.

bas bat hume meifterhaft gefchilbert. Er lagt bem Polytheismus mehr Gerechtigfeit wieberfahren, als gewohnlich zu geschehen pflegt; ben reinen Deismus, aber betrachtet er als bas vernunftigfte, bas Gemuth erhebende und die Burbe ber Bernunft am meiften bers porhebende Suften. Go groß auch Die Dummbeit ros ber Menfchen ift , daß fie in den betaunteften Werten ber Ratur ben oberften Urheber nicht erbliden tonnen; fo icheint es boch taum moglich, bag ein Denich, ber bes Berftanbesgebrauchs machtig ift, diefe 3bee, wenn fie ihm bargeftellt wirb, bermerfen tonne, Gine Mbs ficht , ein 3wed, eine Bestimmung ift augenscheinlich in jedem Dinge, und wir muffen, fobalb wir ben erften Uriprung ber fichtbaren Belt in Gebanten gu faffen vermogen, mit ber ftartften Ueberzeugung Die Thee einer berftanbigen Urfache annehmen. formigen Gefete in bem Universum leiten und , menn auch nicht nothwendig , bod naturlich auf Die Ibee eines einzigen Urhebers, wenn nicht Borurtbeile ber Erziehung Diefer vernunftigen Theorie entgegenfteben. Die allgemeine Geneigtbeit ber Menichen , an eine unfichtbare intelligente Dacht ju glauben, fann, menn auch nicht ale ein urfprunglicher Inftinct, boch wegen ber Allgemeinheit als ein Stempel betrachtet merben , womit ber gottliche Berfmeifter fein Bert ausgewichnet bat. Dichte fann bas Menichengeschlecht mehr eiren, ale baf es unter allen Theilen ber Schons fung aisermablt morben ift, bas Bild und bie Gpuren bes allgemeinen Coopfers gu tragen. Allein man betrachte biefes Bilb, wie es in ben Boltereligionen ericeint. Wie ift Die Gottbeit in unfern Borftellung gen von ihr entfiellt ? Wie viel Laune, Ungereimtheit und Immoralitat ift ihr nicht aufgebnirbet ? Ift fie nicht oft unter ben Charafter eines berftanbigen und tugenbhaften Menfchen in bem gemeinen Leben berun-

ters

rergematbigt? Belches erhabene Borrecht ber Bernunft, fich gur Erfenutnis bes höchsten Weine erheben, und abe ben sichtberen Werken vor Natur einen Schöpfer ableiten gu tomen! Aber die Rebessies? Dan berrachte die meisten Nationen und Zeitalter, unterfuche bie Religionsgrunbläge, w. iche in der Welfgetreid geweien find, und man wird faum eine andere Leberguggung gewinnen tonnen, als daß es Traume eines franken Wenschen find 1409.

Diefer Mangel an Wirtsamkeit, Die Die Religion im mirtlichen Leben haben follte, Der Wiberspruch ber Sandlungen ber meiften Menschen mit ben, burch ben Rund

140) The natural history of Religion. Essays Vol. IV. p. 325. 327. The universal propensity to believe an invisible intelligent power, if not an original instinct, being at least a general attendant of human nature, may be considered as a kind of mark or stamp, which the divine workman has set upon his work; and nothing surely can more dignify mankind, than to be thus selected from all the other parts of creation and to bear the image or impression of the universal Creator, Bul consult this image, as it appears in the popular religions of this world. How is the deity disfigured in our representations of him. What caprice, absurdity and immorality are attributed to him! - What a noble privilege is it of human reason o attain the knowledge of the supreme Being; and from the visible works of nature be enabled to infer so sublime a principle as its supreme Greator? But turn the reverse of the medal. Survey most nations and most ages. Examine the religious principles, which have in fact prevailed in the world. You will scarcely be persuaded, that they are other than sick nien's dreams.

Mund anerkannten, Religionsgrunbischen, und das son berbare Semisch was Gutem und Bosen, Guar beiden, Guar und Weisen, Guar Beite, Guard und Unordnung, das sich in der Werschaubleies Denkers so machtig, daß er zuletz Ausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlau

<sup>141)</sup> Esento © 2503. The whole is a riddle, an aenigma, an inexplicable mystery. Doubt, uncertainty, suspense of judgment appear the only result of our most accurate scrutiny concerning this subject.

<sup>143)</sup> Dalogues concerning natural religion. London 1779 Dalogues sur la religion naturelle. Edimbourg 1779. S. Geftriche fiber die naturide Religion von D. Gume, iberf. v. Schreiter, nebsteinem Gespräche üb. b. Alpeismus v. E. Platner. Eripig 1781. 8.

# 448 Giebentes Sauptft. Erfie 2bth. Fünfter Ubichn.

alle Gegenstanbe zweifelhaft; aber er wirb burch bas Gegengewicht bes naturlichen Juftincts überwogen, melches in dem wirklichen Leben Die Grunde bee 3meif: lere mit einem Streich gernichtet. Aber fobalb man fich bom Gebiete ber Erfahrung verliert', findet fich fein foldes Gegengewicht mehr, ber menfchliche Beift wird amifchen ben bogmatifchen und fleptifchen Gruns ben in einem volligen Gleichgewichte gehalten , unb Diefes Gleichgewicht macht ben Erfumph bes Steptis tere aus 143). Die Erifteng Gottes wird gwar juges Ranben , als eine, feinem Zweifel unterworfene Bahrbeit , weil nichts ohne Urfache exiftirt , und bie urfprungliche Urfache bes Beltalls, fie fen, welche fie wolle, Gott genannt wird, bem wir mit frommen Ginne alle Arten bon Bolltommenbeiten beilegen. Ber Diefe Grundwahrheiten leugnet, verbient jebe philofos phifche Strafe, als Berlachen, Berachtung, Berbam= mung 144). Dagegen ift ber Begriff von Gottes 2Bes fen und feinen Eigenfchaften nicht bon berfelben Gvis beng, fonbern ein Gegenftanb bee Streite und bes 3meifele; benu bie Bolltommenheiten, welche wir bem bochften Befen beilegen, find nur relatibe. begreifen nicht Die Eigenschaften Gottes, und burfen nicht porausfeten, bag fie ein Berhaltnif ber Bentis tat ober Mehnlichkeit mit ben Gigenichaften ber Gefchopfe haben. Bir legen ihm mit Grund Beisbeit. Denten, Emficht, Mbiicht ben; weil Diefe Borte ehrens Noce

## 143) Dialogues p. 24. 25.

<sup>144)</sup> Dialogues p. 45. Mais certainement, quand des hommes raisonnables discuent de paşeils sujeis, il ne pent sanais être question de l'existence; mais seulement de la nature de Dien. La 
premiere de ces verités — est incontestable et 
porte l'evidence avec soi.

boll fur ben Menfchen find, und weil wir feine anbere Sprache noch andere Borftellungeweife haben, um uns fere Berehrung auszubruden. Aber wir muffen nus por bem Gebanten buten, als wenn unfere 3been eis nigermaßen feinen Bolltommenheiten entfprachen, ober feine Gigenschaften einige Mehnlichfeit mit benjenigen Eigenschaften batten, welche ben Menschen charafteris Gott ift unendlich erhaben uber unfere bes fchrantte Unficht und Dentweife, und mehr ein Gegens ftand ber Berehrung in ben Tempeln, als bes Streits in ben Schulen 145). Diefes ift ber Gegenftand und ber 3wed bes Dialoge, ber burch ben Juhalt, burch ben Charafter ber fich unterrebenben Perfonen, von benen Philo ein Steptiter,. Dameas ein Muffiter, Cleanthes ein Dogmatiter ift, und burch bas funftvolle Gemebe bes Gefprache ju ben intereffanteften Geiftesproducten gehort.

Wenn er aud, gegen fein, am Ansange ausgeschrochenes, Gefschavilis, in der Bolge bie Benveise für das
Dafenn Gottes ebenfallt zweifelbaft zu machen sucht;
o filmmt diese mit seiner Stepss in Beziedung auf
bie Theologie auf vos innight zusammen. Denn die
Blösch berselben ist eben barauf gerichtet, zu zeigen,
daß bie Religion gan nicht auf Wennunfrgründen ber
rube. Auch mußte er schon barum eine schärfrer Kritif der Beweise für die Eristenz Gottes vornehneu,
voeil er sont ummehisch den Jaupflag, daß Gottes
Wesen für und böllig unbegresstilt ist, ind Liche bätte
speken für nun. Indessen beitb isse immer noch einige
Inconsequenz sichtbar, die sich nicht sogteich erklären
tast.

Rach ber Theorie, welche hume vom menschlischen Berftande aufgestellt bat, tann es für bas Dafen

145) Dialogues p. 43. 44. Cennem. Befch. b. Phil, XI. Ch.

## 450 Siebentes Sauptft. Erfte Mbth. Fünfter Mbidn.

fenn Gottes, ale ein Sactum, feine Bernunftbeweife a priori geben , baber wird auch vom Cleanth ber Clarteiche Beweis burch einige treffenbe Bemertungen ale vollig miflungen abgewiesen 146). Borber hatte Philo ben Beweisgrund a posteriori, ber fich auf Die urfachliche Berbindung und Anglogie frutt. mit noch großerer Scharfe, als in ben Untersuchungen über ben menfchlichen Berftand gefchehen mar, beurtheilt. Miles tommt bei bemfelben auf ben Grundiat an, baf abntiche Birfungen abutiche Urfachen vorausichen. Die Belt wird wegen ihrer Drbnung und grechmaffis gen Ginrichtung mit einem menichlichen Runftwert peralicen, und gefchloffen, baß fie, wie biefes, nur burch einen perffanbigen Urbeber entftanben fenn fann. Wenn biefe Schluffe Uebergeugung bei fich fubren follen. fo muffen Urfache und Birtung fcbon in ber Erfahrung beftanbig verbunden gemefen fenn, Bo man über biefe Berbindung binaus geht , und bie Unalogie ju Bulfe nimmt , verlieren biefe Schluffe ihre überzeugenbe Rraft.

146) Dialogues p. 171 seq. 176. Il n'est pas possible de rien demontrer, à moins de prouver que le contraire implique contradiction. Rien de ce que l'on conçoit clairement n'implique Tout ce que nous concevons contradiction. existant, nous pouvons aussi le concevoir comme non-existant. Il n'est donc auctin être dont la non-existence implique contradiction. Il n' est donc aucun être dont l'existence puisse être demontrée. - Pourquoi l'Univers materiel ne serait-il pas l'être necessairement existant. d' après cette pretendue explication de la necessite? p. 180. Mais le grand Tout, dites - vous, exige une cause. Je repons que la reunion de ces parties en un Tout - n'est que l'effet d'un acte arbitraire de l'esprit, et n'a pas la moindre influence sur la nature des choses.

Rraft. Wenn wir ein Saus feben, fo fchließen wir mit volltommener Gewißheit, bag es einen Baumeis fter bat ; benn mir haben gerabe biefe Wirfung von Diefer Art von Urfache bertommen gefeben. 36r tonnt aber nicht behaupten, daß die Belt fo viel Mehnliche feit mit einem Gebaube habe, bag man ben Bau berfelben einer abnlichen Urfache gufchreiben tonnte . ober baß eine volltommene Mehnlichfeit gwifchen beis ben Statt finde. Der Unterfchied ift fo auffallend, baß alle baraus gezogene Rolgerungen fich auf Bermus thungen einer abnlichen Urfache befcbranten 147). Man tann bie Belt mit noch mehrerem Rechte mit ben Thier . und Pflangenfubstangen vergleichen , als mit ben, burch bie menschliche Runft hervorgebrachten. Dafdinen. " Es ift baber auch mahricheinlicher , baff bie Urfache, welche bie Belt hervorgebracht bat, abns licher fen ber Urfache jener organischen Dinge, b. f. ber Zeugung ober Begetation. Man tonnte fich baber Die Welt mit einer innern organifchen Rraft porftellen. welche Reime von andern Belten ausftreuet 148). Wenn man folden unfichern Unalogieen fich überlaft. und barnach bie gottlichen Gigenschaften bestimmen will; fo gerath man auf lauter Untbropomorphismen. und legt Gott lauter beschrantte Gigenschaften bei \*49).

Man mag sich überhaupt brehen und wenden wie man will, nm ein System über die Entstehung der Wett auszuführen, so wird doch keines gefunden wers dem, das nicht die Spuren der Schwäcke des menscha-

- 147) Dialogues p. 50. 51.
- 148) Dialogues p. 140 seq.
- 149) Dialogues p. 120. 129.

sichen Berstandes an sich trüge, und nicht Einschräntungen und Audenahmen unserer unvollständigen Ersährung ausgeschit wäre. Es sist eine ausgemachte Sasche, daß alle Spsteme der Ricigion großen und uns überselbsigen Schwieristeiten unterworfen sind. Isder Disputirende hat dem Sieg auf seiner Seite, wenn er angreisend zu Werte gatz, und die Ungereinntseiten, die roben Borstellungen und säddlichen Lehren seines Gegnere entwickete, Aber am Ende bereiten sie alle dem Ekpsteldungs den Ernungb \*\*\*9.

Die befte und einzige Methobe, ben Menichen bie gebubrende Achtung gegen bie Religion einzufloßen, ift ein treues Gemalbe von bem Elend und ber Bertebrts beit ber Menfchen, Es gibt mehr Bofes, ale Gutes, und bas menfchliche Leben trifft die boppelte Rlage, baff es fury, und bag es eitle Dube ift. Diefes ift ein von Allen eingestandenes Ractum; nur Ginen Dbis Tofophen hat es gegeben, ber, feinem Spftem gu Liebe, bas Gegentheil behauptete, namlich Leibnis. Benn ber Menich auch feine naturlichen Reinde burch feine Induftrie und Rlugheit fich vom Salfe ichafft, fo macht er fich bagegen felbft eingebilbete Reinbe. Die entge gengefette Behauptung pon bem bas Unangenehme überwiegenben Ungenehmen, beruht auf einer unfichern Berechnung. Daber fann auch bas Gebaube, melches barauf aufgeführt wird, nicht andere, als gerbrechlich und fcmantent fenn 151). Wenn man aber auch. mas nie bemiefen werben tann, jugibt, bag bei ben Thieren, wenigstens bei ben Menichen, bas Bergnugen ben Schmerg überwiegt, fo ift man barum teinen Schritt weiter gefommen; benn bas ift es nicht, mas

<sup>150)</sup> Dialogues p. 170. 171.

<sup>151)</sup> Dialogues p. 184 3eq. 188. 211.

man von einer unenblichen Gite, Weisheit und Macht zu boffen und zu ermarten bat. Warum erifitir noch etwas Böfes in der Weit? Es fommt genig nicht vom Jufall, sondern von einer Ursache. Solfte es der Jusech der Gottfeit fenn? dann festie es ibr em Gitte, Jit es gegen ihren Jweck? so wier sie nicht allmächtig. Nichte tann biese fürzen, flaren und enscheidenden Schluß erschütztern; nichte läßt fich darauf erwiedern, als die Bersicherung, das dies Gegenstände über alle menschliche Fassingskraft geben, und daß auf sie der gewöhnlichen Ernabläge der Wahrheit keine Ummendung sinden \*\*150.

Menn wir auch nachgeben, baf bie Uebel und Strafen ber Menfchen fich mit ben gottlichen Gigen= ichaften ber Dacht und Gute vereinigen laffen; fo ges minnen die Theologen burch biefe Nachgiebigfeit nicht bas geringfte. Es ift nicht genug, ju zeigen, wie fich biefe Dinge vereinigen laffen, fonbern es muß bemies fen werden, baß biefe Eigenfcaften rein, obs ne allen Bufas und Mangel find, und hmar nach ben mirtlichen, fo gemifchten und verworrenen Ericheinungen, und nur allein aus biefen. Bas lagt fich von biefer Aufgabe hof= fen ? Baren biefe Ericheinungen auch rein und ohne Mifchung, fo maren fie boch nicht gu biefer Muflofung gureichend, wegen ihrer Befdranttheit; und fie merben es noch meniger fenn, wenn fie unter einander mis berftreitenb finb 153).

Wenn

#### 15a) Dialogues p. 212.

<sup>253)</sup> Dialogues p. 213. Il ne suffit pas que ces choses puissent se concilier. Il faut que vous prouvés que ces attributs sont purs, sans melange et sans defaut, d'après les phenomenes

## 454 Siebentes Sauptft. Erfte Mbth. Fünfter Ubidn.

Benn alle lebenbe Gefchopfe bem Schmerze unauganglich maren; wenn bie Belt nach befonbern Beflimmungen und Regeln regiert murbe: fo hatte fich bas Bofe nie in die Belt eingefunden. Baren bie les benben Befen uber bas Dag bes reinen Beburfniffes mit Gutern und Bermogen berfeben; maren bie Triebmerte und Rrafte ber Belt fo genau einander anges pafit, baf fie fich immer in bem rechten Mittelpuncte. und in einem gleichformigen Berbaltniffe erhielten: fo marbe es weit weniger Bofes geben, als wir wirflich Bie foll man fich uber biefen Dunct ertlas ren? Bu fagen, biefe Umftanbe waren nicht nothwenbig, und tonnten in ber Bufammenfugung bes Univerfums leicht abgeanbert werben - mare fur fo blinbe und unmiffende Befen, ale wir Menfchen fint, anmas Benb. Bare bie Gute ber Gottheit ans anbern Grunben a priori ermiefen; fo murben biefe , wenn auch noch fo unregelmäßigen, Erfdeinungen nicht binreichen. biefes Princip umzuftoffen, und man tonnte beibes auf irgend eine unbefannte Beife mit einander vereinigen. Ift aber biefes nicht ber gall, wird bie Gute erft aus Den Erfcheinungen abgeleitet, fo ift gu biefer Rolgernna fein Grund ba, meil es fo viel Bofes in ber Belt gibt , und , inwiefern es bem menfchlichen Berffanbe moalich ift, fich barüber zu erflaren, biefen Uebeln abaubelfen fo leicht gewesen mare 154).

actuels, mélés et confondius, et d'après ces phonomenes seuls. Que d'esperances nous donne cette táche! Ces phenomenes seroient même purs et sans melange; mais étain bornés, ils ne suffiraien) pas niéme pour cet objet. Encore moins, s'ils etoient encore si opposés et si difficiles à concilier ensemble,

154) Dialogues p. 239. 240.

Go greift Sume ben Theiften in allen feinen Bers ichangungen mit unwiderfteblicher Rraft an; nicht die Religion felbit, fur melde er feine Michtung unverho= leu ertlart, fondern nur ben Theismus, weil er ubergeugt ift , bag berfelbe feinen haltbaren Grund habe, und wenn man alle Folgerungen beffelben mit ftrenger Confequeng fortfuhre, auf Ungereintheiten und felbft auf Gottesleugnung gerathe. Uebrigens ertfart er ben Streit bes Dogmatifere und Steptifere fur einen Bortfreit, weil beibe eine gewiffe Rothwenbig= teit bes Dentens, und gewiffe Schwierigteiten in ben Wegenftanden anertennen mufe fen. ber Gine aber mehr auf jene Rothwendigfeit bes Denfens, ber Unbere mehr auf die Schwierigfeiten achs tet, und fich biefes Dehr und Beniger nicht bestimmt in Begriffe faffen tagt 155). Um Eude fommen noch treffende Bemertungen uber ben Aberglauben bor, ber fich fo haufig mit den religiofen Borftellungen verbins bet. und beffen Birfingen auf ben Berftand und Charafter er mit farten, ergreifenben Bugen fchilbert 156). Dan erfeunt in benfelben Stellen bie Grunde von bem Abichen , welchen Sume gegen ben Aberglauben batte.

Die Unsterblichteit ber Seele ift von Sume ebenfalls an mehreren Orten iftepilich belenchter wors ben, vonenhinft aber in felam Berinde uber die Unsterblichteit ber Seele, wenn er anders bem June wirflich angehort \*\*7). Den metaphysischen, physichen

- 155) Dialogues p. 265.
- 156) Dialogues p. 267 seq. 287. 288.
- by the late D. Hume; with remarks by the

#### 456 Giebentes Sauptif. Erfre Abth. Runfter Abiden

ichen und moralischen Beneisgrinden werden Einwurfe entgegengestellt. Die physischen Argumente, sagt er, sind bei dieser Frage, so wie bei jeber, welche eine Abatache betrifft, die einigen, welche gugtassen weben tonnen. Diese Gründe sprechen fart für die Texeblichteit; benn mo zwei Objecte so enge verbunden sind, daß alle Beranberungen, welche in bem einen wahrgenommen werden, regelmäßige Beränberungen in dem andern nach sich gieben, da muß man nach allen Negeth der Malogie schieben, da, wenn das eine aufgelöst wird, diese auch eine gänzliche Zersterung bed andern nach sich giebt.

"Rach bem Standpuncte, welchen Jume genommen hatte, schioß er alle Gegenstände, woelche außerne ber Erschrung liegen, aus bem Gebiete bes Wissens aus. Die Erkentnis ift nur auf das Gebiet ber Erschrung beschwart, und auch innerhalb besselben höchst unvolltommen. Es gibt keine unträglichen Grundsäge, welche ibre Eviden; in sich selbs haben, und wenn es bergetichen gabe, so komte man boch keinen Schritt über dieselben hinaus thun, ohne von denjenigen Secelenvermögen Gebrauch zu machen, auf welche wie schou

editor — A new edition with considerable improvements, London 1769, 8. Octor Berfude, find anneym erfchiene und in teiner Ausgade von Imma erfchiene und in teiner Ausgade von Imma er eigenemmen. Jedermann fegte facter ihm als Uthjeder bei, und er hat nie fermilich widersprochen, obsiefch er sie auch gemisfermaßen durch Eusgestein und der Ausgade eine der eine State einstellen auch wirflich mitunter feichte Bennerfungen in einem gu einbenschaftlichen Zont. Wan vergleiche Beisgans auch die Kaquiry cone. luman understand, Essays Vol. IV. p. 198.

fcon porque, burch die Marime bes Cartefifchen 3meis fele, miftrauifch geworben find. Der Stepticismus ift entweber übertrieben, ober gemäßigt. Jenes, wenn er alle Gewiffheit und Uebergeugung gernichtet , biefes, wenn er in gemiffen Grengen gehalten wirb. Rur ben allgemeinen und uneingeschrantten Stepticiemus fores den folgende Grunde: 1) Alle Menichen baben einen naturlichen Inftinct, ihren Ginnen gu trauen, und fie nehmen, gufolge beffelben, bor aller Untersuchung eine Belt außer fich an. Die gemeinfte Philosophie ftoft aber biefen Glauben um ; benn ohne noch bon bem Betruge ber Ginne gu reben , fo find unferer Geele nur Bilber ober Borftellungen von Gegenftanben, nicht Diefe felbft, gegenwartig. Bir wiffen nicht, ob bie lets tern außer uns eriftiren, noch haben wir ein Mittel, ben Bufammenbeng ber Borftellungen mit Gegenftans ben gur Gewifheit ju bringen; benn wie follte biefe Frage entichieben werben? Unftreitig burch bie Erfah. rung, wie jede factifche grage. Aber bier fcweigt bie Erfahrung, und fie muß fcweigen. Dur Borftelluns gen, und nichts weiter, find bem Gemuthe gegenmars tig ; unmöglich tann baher bas Gemuth eine Ers fahrung bon bem Bufammenbange ber Borftelluns gen mit ben- Gegenftanben haben, Es ift eine Snoothefe ohne vernunftigen Grund. Es fonnten Die Borftellungen auch burch innere Rraft bes Beiftes. wie wir in ben Traumen feben , ober burch bie Gingebung eines Geiftes entfteben 198). Muf bie Babre baftigfeit bes hochften Befens fich berufen , um bie Babrheit ber Ginne gu beweifen, ift ein unerwarteter Sprung, ber nicht gum Biele führt. Dier gerathen

<sup>158)</sup> Unterfudung ab. ben menfol. Berft.

alfo Bernunft und Raturinftinct in einen unauflostis chen Streit 159). 2) Alle Denter ftimmen jest barin überein, baß alle finnlichen, abgeleiteten Eigenschaften nicht in ben Gegenftanben borhanden , fonbern nur Borftellungen ,bes Gemuthe find. Raumt man biefes pon ben abgeleiteten Gigenichaften ein, fo muß es, wie Bertelen gezeigt bat, auch bon ben urfprunglichen Gis genfchaften, melde ebenfalls von finnlichen Borftellungen abhangen , eingeraumt werben 160). 3) Die Saupteimwurfe ber Cteptiter gegen bas abftracte Denten grinden fich auf die Begriffe von Raum und Beit. Dieje Begriffe, welche dem gemeinsamen Berftanbe fo flar und verftandlich find, werben in ben bobern 2Bifs fenichaften, beren Gegenstand fie ausmachen, burch eis ne Rette von Schluffen, Die evident find, ju Rolacrungen fortgeführt , welche ben Berftand weit mehr eme poren, ale alle, von Prieftern erfonnenen, Dogmen. Dieje Rolgefane find bie unenbliche Theilbarteit bes Raums und ber Beit. Gine regle Grofe, welche une endlich fleiner ift, als jebe endliche Grofe, welche uns enblich flemere Großen enthalt, als fie felbft ift, bas ift ein fo fuhnes und abentenerliches Gebaude, ale bag es burch eine noch fo ftarte Demonstration getras gen merben follte. Gine unenbliche Ungahl bon realen Theilen ber Beit, mo einer auf ben anbern folgt und ibn gleichfam verschlingt, icheint fo offenbare 2Bibers fpruche ju enthalten , baf es ben Berftanb emport; und bod tann es nicht widerlegt werben. Diefe Bis berfpruche, wodurch bie Bernunft mit fich felbft ents ameit wird , icheinen nur baburch gehoben werben gu tonnen, bag man alle abftracten ober allgemeinen Be: ariffe

<sup>150)</sup> Unterfudung - 6. 351.

<sup>160)</sup> Unterfuchung - G. 357.

griffe aufgibt 161). 4) Die fleptifchen Ginmurfe ges gen ben Gebrauch ber Bermunft in Thatfachen , find theile popular, theile philosophifch. Bene von ber Schwache bes Berffandes, von ber Berfchiebenheit ber Meinungen, und ber Beranderlichfeit ber Urtheile bers genommene, find nur febmache Ginwurfe, weil fie in bem mirtlichen Leben burch bie Rothwendigfeit, über Thatfachen ju benten, alle Angenblide umgeftofen mers Beffer thut ber Steptiter, wenn er fich an Die philofophifchen Ginmurfe halt, welche barin befieben: Alle Gewißheit von Thatfachen, welche nicht unmits telbar burch bas Beugnif ber Ginne und bes Gebachte niffes beftatigt werben, entfpringt einzig aus bem Bers haltniffe ber Urfache und Wirfung. Bon biefem Berbaltniffe haben wir feinen andern Begriff , ale ben von einer oftern Berfunpfung zweier Gegenftande. Wir haben aber feinen Grund , und gn übergeugen. bag Gegenstande, welche in unferer Erfahrung oft verbunden waren, auch noch in andern Fallen auf Diefels be Beife vertnupft fenn werben. Auf Dieje Munah: me leitet uns nur die Gewohnheit, pber ein gemiffer Maturinftinct, ber, wenn auch die Biberfeglichfeit ges gen benfelben noch fo fcmer ift, boch taufchend und betruglich fenn fann. Wenn ber Steptifer bei biefen Grunden fteben bleibt , fo offenbart er feine Starte. ober vielmehr feine und unfere Schmache, und fcbeint alle Gewißheit und Ueberzeugung gu gernichten 162),

Co weit fonnte ber Cfepticismus mohl getricben werben; aber er wurde in feiner größten Starte fein bauerhaftes Gut fur die Gesellichaft bewirten. Fragt

<sup>161)</sup> Unterfuchung - G. 361 ff.

<sup>162)</sup> Unterfudung - 6. 367 ff.

#### 460 Siebentes Sauptft. Erfte Mbth. Fünfter 2bichn.

man einen solchen Steptiter, welde Abstot er erreiden will, so ift er augnblieflich in Bertegenbeit. Anflatt eines wooltbatigen Guifallies, muß er vielmehr eingesteben, doß, wem seine Grundsage Eingang finben sollten, bas gange menschiebt Leben ermichter, alle Mittheilung burch die Sprache, und jede handling ein Cabe baben wirde. Eine so traurige Begedenheit ist uide teicht zu bestiechten; benn die Natur ist machtiger, als alle Grundsobe. Benn auch steptische Raisponnements ein angerbliefliches Staume bervorgte bracht hötten, so motore boch die allreglichsie Begebenseit alle Zweiset und Bebenflichseiten vers scheuchen.

Es gibt einen gemiffen Raturinftinct, in Unfebung bes Ertennens, burch welchen mir unfere Ertenneniffrafte gefehmaßig gebrauchen, ohne bie Befege beffelben ju tennen. Er außert fich bors sualid bei benjenigen Erfenntniffen , welche bon ber wichtigften Bebeutung finb. Die Berffandesthatiafeit, nach welcher wir von abnlichen Birfungen auf abntis che Urfachen, und umgefehrt, fcbließen, ift fur Die Ers haltung ber menfchlichen Befen fo mefentlich , baß fie mobl nicht ben truglichen Schluffen ber Bernunft aus pertrauet werben burfte, welche fo langfam in ibren Berrichtungen ift, in ben erften Jahren ber Rindbeit Schlummert, und in bem beften Alter bem Grrthume und ben Diffgriffen fo gewaltig unterliegt. Es ift ber Beisheit ber Ratur weit angemeffener, eine fo nothe menbige Thatigfeit bes Berftanbes burch einen Ins finet bber medanifde Richtung ficher au fiels ten. Der Juffinct tann in feinen Wirtungen unfehls bar fenn , fich in ben erften Ericheinungen bes Lebens und Dentens außern , und feine Unabhangigfeit von allen erfunftelten Debuctionen bes Berftanbes behaupe ten.

ten. So wie die Natur uns dem Gebrauch der Glieber gelehrt hat, aber ohne Kenntniß der Muskeln und Nerven, wodurch jene in Bemegang gliegt werden; so hat sie uns einen Inflinct eingepflänzt, welcher unser Denken in einem solchen Gange fortsührt, welcher dem von der Natur unter den außern Segenständen seige seigten Laufe entspricht, wiemohl wir die Kräste nicht kennen, den welchen dieser Lauf und diese Schole Stepnländer gänzlich abhängig ist \*\*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*\*

1. \*

1. \*\*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1. \*

1.

€ŝ,

163) Unterfuchung - G. 122. Essays Vol. III. p. 82. As this operation of the mind, by which we infer like effets from like causes and vice versa, is so essential to the subsistence of all human creatures, it is not probable, that it could be trusted to the fallacions deductions of our reason which is slow in its operations; appears not, in any degree, during the first years of infancy; and at best is, in every age and period of human life, extremely liable to error and mistake. It is more conformable to the ordinary wisdom of nature to secure so necessary an act of the mind by some instinct or mechanical tendency, which may be infallible in its operations, may discover itself at the first appearance of life and thought, and may be independent of all the laboured deductions of the understanding. As nature has taught us the use of our limbs, without giving us the knowledge of the muscles and nerves by which they are actuated; so has she implanted in us an instinct, which carries forward the thought in a correspondent course to that which she has established among external objects; though we are ignorant of those powers and forces, on which this regular course and succession of objects totally depends. - Diefen Inftinct nennt Sume an andern Orten, 1. 3. Dialogues p. 266 une abso-

## 462 Giebentes Sauptit. Erfte Abth. Fünfter abichn.

Es kann doher nur einen gemößigten Stepticisnungen, jum Mifchieben bes Urtheils, jur Mößigung bes Spanged jum Dogmatismus um so mehr antreibt, je mehr man von ber Staffe ber steptischen Berinde überzeugt ift, und von ber Untersuchung socher Gegenschiebe abhölt, weiche mit bem beschräuften Berindgen bes menschlichen Berstandes in teinem Berschit nisse fieben, bon ben wohlthätigiten Folgen sen

Rach ben Grundfagen biefes gemäßigten Cfepti: ciemus beffinunt nun Sume bie Grengen bee Berftan: bes . ober ben Umfang bes wiffenfchaftlichen Berftanbefgebrauche, auf folgende Beije : Die einzigen Gegenftande ber abftracten Biffenfchaft und Demonfration find bie Begriffe von Große, 3abl und beren Berhaltniffe, und die bermidelten Bers baltniffe ber Art tonnen nur burch eine Reihe bon Schluffen erfannt werben. Bergeblich find bie Berin: de, über biefe Gegenftanbe binaus bas Gebiet ber Des monftration ausbehnen ju wollen; benn alle übrigen Untersuchungen betreffen Thatfachen, bei welchen eine Demonfiration nicht anwendbar ift, weil mas ift. auch nicht fenn tanu. Die Erifteng eines Dinges tann nur aus Grunden von feiner Urfache ober Birs tung bewiesen, und biefe nicht a priori, fonbern aus ber Erfahrung gefolgert merben. Die Erfahrung ift bas Rundament aller moralifchen, b. i. Bahricheinlichteites, Colluffe

Ine necessité de penser; und geficht, bof ber Stepe titer fo gut, ale ber Dogmariter, biefelbe, nur in ungleichem Berhaltniffe, anerkennen.

164) Unterfudung - G. 372 ff.

Schluffe und Untersuchungen, welche ben größten Theil ber menfchlichen Erkenntnig ausmachen.

Die moralischen Untersuchungen betreffen entweder besondere, ober allgemeine Jacta. Zu jenen gehören: die Uebertegungen über Worfalle and bem menschichen Leben, alle bistorische, geographische, chronotogische und aftronomische Untersuchungen. Die Wissenichaften von algemeinen Jacta sind bei Positist, die Raturphitosophie, Physik, Ehemie, in welchen die Eigenschaften, Ursachen den Dirtungen einer gangen Gattung von Gegenschaften untersucht werben.

Die Theologie, insofern fie bas Dajen Gottes und bie Unierbichfeit ber Geele beweift, besteh was Berrachungen iber besonder und algemeine Zacta. Sie ift auf Wern un fr gegründer, insoweit biefe burch die Erfahrung unterstügt wird. Ihre beste und bate barfte Erüge ist aber Glaube und Offen barung.

Die Moral und Kritit find nicht fowohl Gezgenftande bes Berftandes, ale bes Gefühls und Gefchmade.

Rach dieser Encystopadie der Wissenschaften wird ieben daus der Theologie und Wetcaphysis, insie eine nicht mathematisch Luttersuchungen aber Größe und Jahl, noch Untersuchungen der emprischen Vernunft über Facta nub erstlittende Olinge authält, zum Fauer verurtheilt, weil es nichts als Sophisterelen und Täuschungen enthalten könne \*\*5").

Unftreitig ift hume unter ben Philosophen von ber empirifchen Schule ber confequentefte, grundlichsite.

<sup>165)</sup> Unterfudung - 6. 376 ff.

#### 464 Ciebentes Sauptit. Erfte Ubth. Gunfter Ubidn.

fte, icharffinnigfte. Indem er auf ben Buftand und ben Bechiel ber Sufteme, auf Die emigeu Streitigfeis ten und ben Mangel an Ginftimmigfeit in ber Philos fopbie feine Mufmertfamteit richtete, fand er ben Grund bes lebele, fo wie die Beilmittel, in einer grundlichen Untersuchung bes menschlichen Berftanbes, und einer genquen Bestimmung ber Grengen, innerhalb melder Erfenntnif, moglich ift. Dieß mar alfo im Gangen berfelbe Dlan, ben fich auch Lode porgefest batte. Aber in ber Mudführung beffelben zeigt fich bei beiben eine grofe Berichiebenbeit. Lode beichaftigt fich mehr mit bem Uriprunge und ben Materialien ber Erfenntniff: mas er uber bie Berbindung ber Borffellung gur Ers tenntniß fagt, ift nicht tief gefcopft und ermangelt ber Confequeng. Sume nimmt bie Lodifche Theorie von bem Urfprunge ber Borftellungen an, ohne fich meitlaufig bamit abjugeben; aber er geht tiefer in bas Rormale ber Erfenntnig ein, und entwidelt mit großter Scharfe und Confequeng Die Folgerungen , welche fich aus bem empirifchen Urfprunge ber Borftellungen Borguglich intereffirte ibn ber Begriff von ergeben. Bertnupfung und Rothwendigfeit , nicht fomobl ber Beariffe , ale ber Begenftanbe, welche einen fo wichtis aen Beffandtheil unferer Erfenntnif ausmachen. Die Refultate biefer Untersuchung find oben angegeben morden. Die Folgerichtigfeit berfelben, fomobl in Unfebung ber Begriffe von Urfache, Rraft, Dothmenbigs feit , als auch bes fubjectiben Grundes ber Bers Inupfung und ber Unmöglichteit einer Erfenntnig auferhalb bem Gebiete ber Erfahrung , in melder nur eine bestandige Rolge bon Borftellungen mabrgenommen mirb, welche bem Berftande gur Regel ber Bertnupfung bient, fo wie ber Mangel einer gemiffen Erfenntniß und Ginfict in ben objectiben Busammenbang, und ber allgemeine Ctepticiemus, indem mir nie úber

über unfere Borftellungen und beren fubjectiven Bus fammenhang binaus tonnen, ift einleuchtent. Diefe Rolaerungen machen bie Glieber einer Rette aus, bes ren oberfter Ring in bem angenommenen Grundfate befeftiget iff. Gibt man biefen gu, fo muß man alle Folgefage, ale nothwendige Folgerungen, ebenfalls jugeben, und man tann biefe nicht mit Erfolg angreis fen , wenn man ben erftern fteben laßt. fcheint Sume Tabel ju verbienen, bag er bie Bors ftellungen ber Ginbilbungefraft und bie Bes griffe nicht bon einander unterschieden, fondern beis be, weil fie nicht Ginbrude, fonbern abgeleitete Borftels lungen find, ohne auf die großen, fo leicht in die Mus gen fallenden Unterscheidungemertmale zu achten . als einerlei behandelt. Diefe Bernachlaffigung ift um fo auffallenber, ba er fonft bie Birtungen ber Ginbils bungefraft und bes Berftanbes mohl unterscheibet.

. Aber verwundern muß man fich, daß diefer Dens ter pon ausgezeichnetem Scharffinne burch bas Refultat feiner Philosophie nicht auf eine Untersuchung gans anderer Urt geleitet morben ift. Das Refultat ift. wie am Tage liegt, und er felbft offen gefieht, ein allaemeiner Ctepticionus, in meldem jebe Hebergeus aung untergebt. Dun mußte er aber felbit einraumen. baff ein folder Stepticiomus nie wirflich gefunden. baß er mit bem menfchlichen Genn und Leben in Bis berfpruch ftebe und zwedlos fen, weil er in bem mirtlichen Leben burch bie Erfahrung alle Mugenblide gers nichtet merbe, indem ein ftarteres Gefühl bes Glaubens, ein Raturinftinft, ober eine ges miffe Rothwendigfeit im Denten alle ffeutifchen Grunde überwiege. Sume hatte immerbin auch noch hinzusegen mogen, bag er auch nicht moglich fen, indem er, wenn er miffenschaftlich feyn foll, boch in Lennem. Gefd. b. Bhilof. XI. Eb. ₿ g

#### 466 Ciebentes Sauptit. Erfte Abth. Fünfter Abichn.

Rolgerungen aus Grundfagen befteben muß, und wenn jene nicht mahr find, aus benfelben auch nichts Wahe res folgen tann. Die tam es nun, bag Sume bier nicht bie fo vernunftige Marime feines beschrantten Stepticiomus anwendete, bag er burch ben Widerftreit bes Endresultats feiner fleptischen Untersuchungen mit jenem Raturinftiutt umb jener Rothwendiateit . mife trauifch auf bas Princip und ben Gang ber Unterfus dung gemacht murbe, und feinen Grunbfas, Die erfte Boransfebung fomobl, ale bie Folgerungen baraus, eis ner wiederholten Prufung unterwarf; baf er nicht noch etwas tiefer in bie innere Detonomie bes meniche lichen Beiftes einbrang, nicht genquer bie verschiebes nen Berrichtungen beffelben , und bie Gefene berfelben au erforfchen ftrebte; bag er befonders ber richtigen Bemertung einer Rothwendigfeit bes Dentens nicht meiter nachforichte, fonbern burch bie qualitas occulta eines Naturinftinite alles weitere Unterfuchen abbrach?

Bir wiffen bierauf teine anbere Untwort, als bag Die Gigenthumlichfeit Dicfes Dentere mehr in bein Scharffinne, ale in bem Zieffinne beftand, und fein Beift, im Gefühle feiner Rraft, mehr fortichreitend bie Rolgerungen von gemiffen datis zu entwickeln und ju vergleichen ftrebte, ale zu ben entferntern Grunden gurudjugeben vermochte. Much fand er mehr Bergnis gen baran, Schwierigfeiten bervorzugleben, als fie aufgulofen. Diefes lettere feste Talente und eine Richs tung ber Rrafte voraus, Die er nicht cultivirt batte. Darum blieb er auf bem Grenzpuncte bee Stepticies mus fteben, und fand fich wohl babei, benfelben als eine von ihm erbauete fichere Reftung gu behaupten. Geine Gemutheruhe und angewohnte Gleichquitigfeit, nach teinem bobern Standpuncte ju ftreben, murbe burch die Uebergengung unterhalten und genabrt, bag

außer bem Begirt biefes feften Poftens teine grundliche und bauerhafte Uebergeugung ju gewinnen fev.

Ungeachtet aber Sume barin andern Forfchern nachfteht, fo bat er boch ale Denter bon biefer, Inbis vibualitat fich ein großes Berdieuft um bie Philofos phie ale Biffenichaft icon badurch erworben, baf er in ber Theorie ber Erfenntnig unt fo meit vorgebrungen ift, burch bie Urt und Beife aber, wie er feine Mufichten gewann und barfiellte, ben Beg gum meis, tern Gindringen babute, und gleichfam norbigte, noch einige Schritte weiter gurud ju geben. Die grundliche Beife, mit welcher er ben Grunbfat bes Empirismus entwickelte, Die ftrenge Befolgung ber logifchen Gefete bes Dentens, Die Aufrichtigfeit, Die Folgen, melde fich burch confequentes Berfahren ergaben, aufrichtig an gefteben, ohne fie gu umgeben, ober gn verbergen, biefes mußte eben fo redliche Denter, ale er, wenn fie bon ber Ratur bas Tafent ber Sagacitat erhalten hatten, gn ber Uebergeugung fuhren, bag ber Ems virismus nicht bas mahre Spftem ber Philosophie fenn tonne, baf es noch andere Beftandtheile und. Grunde ber Erfenntniß geben muffe, bag bie Refule tate fowohl fur bas Biffen , ale Blauben , und bie Grunde ber Gewifiheit andere ausfallen muffen. Schwierlateiten, welche aus biefer Philosophie entfpring gen, und welche fich noch fehr vergroßern, wenn man bie Evibeng ber Mathematif, bie nothwendige Berfinnpfning in ihren Gaben, und ihre objective Gultige teit, mit ber ungenugenden Erflarungeart bes Sume, bie ftrenge Rothwendigfeit ber fittlichen Borichriften gugleich mit gum Object ber Reflerion macht, und bie Mangelhaftigfeit ber humifchen Erorterung ber Caus falitat, indem fie bie Realfolge und bie fubjective ber Affociation nicht fcharf genug unterscheibet, auch nach Gg 2

# 468, Giebentes Sauptft. Erfte Ubth. Fünfter Abichn.

dem angegebenen Grunde nur auf vorhandene Affocias tion ber Borftellungen von Objecten erfiredt , ba tas Erfahrungsurtheil viel weiter geht - alles biefes mußte gulett auf ben hauptpunct fuhren, wo ber Sauptfehler ber ffeptifchen Philosophie bes Sume, und fogleich bas Princip einer tiefern Erforichung bes Ers tenntuigvermogens und einer, Die Bernunft nicht blos einseitig befriedigenden Philosophie fich ergab.

Doch diefe Wirfungen hat Sume burch feinen Stepticionne nicht fogleich, und auch nicht in feinem Baterlande hervorgebracht. Seine Philosophie machte großes Auffeben; man hielt fie fur das Product eines frevelnden Geiftes, ber aus eitler Ruhmfucht an ber menfchlichen Erfenntuiß jum Ritter werden, und haupt. fachlich die Religion uber ben Saufen habe werfen wollen. Mehrere Denter traten gegen ihn auf , und fuchten feine Philosophie gu widerlegen, und nicht alle lieffen feinem Beifte Gerechtigfeit miberfahren , und nicht alle fetten feinem Scharffinne, feiner Bunbigfeit und Grundlichkeit gleiche Talente entgegen. Alle erhe= ben ihre Stimme gegen ben allgemeinen Stepticismus, ber , nicht gufrieden init ber Bernichtung ber Mugenwelt, wie in bem Jbealisinns bes Bertelen, auch nicht einmal bie Realitat eines vorftellenden Gubjecte ubrig laffe, und feten bemfefben die Ueberzeugungen bes ges meinen Berftaudes entgegen. Aber bie auf ben Grund, woraus diefer Stepticismus entsprungen mar, gingen fie nicht jurud', und tonnten ibn baber auch nicht miderlegen , noch ber Philosophie eine aubere Richtung geben.

Die berühmteften Gegner bes Sume finb: Thos mas Reid, James Beattie, Thomas Des mald und Jofeph Prieftlen. Die brei erften ftelg len bein Stepticiomus ben gemeinen Menfchenberftanb, b. i.

d. i. gewiffe unbemiefene und unerweisliche Grunde mabrheiten , entgegen , burch welche ber Berftand ohne Grunde, burch bloge Dachtipruche, enticheibet. lettere tabelte biefe nicht philosophifche Mrt gu fireis ten mit Recht , ohne burch feine bogmatifchen Gabe ben Zweifler jum Schweigen bringen gu tonnen. Jene Methode ju miderlegen, mar um fo verwerflicher, weil Sume felbit geftanden hatte, bag ber Stepticismus mit einem Raturinftinft, ober bem bon feinen Gegnern genannten gemeinen Denfchemberftaube, ffreite, unb eben beswegen eine Beidrantung beffelben fur noth-Er batte alfo ben Stepticiswendig geachtet hatte. mus und ben gemeinen Menichenverftand als zwei Parteien dargefiellt, pon melden jebe behauptet, Recht su baben. Dun machten bie Gegner bie eine Partei jum Richter, ohne bie andere aus Beunden mit ihren Aufprüchen abgewiesen, b. i. ben Stepticismus wiberlegt ju haben. Gine Musnahme macht hierin gemiffermaßen Reib, ber jeboch ben Cfepticismus bes Sume aus einem falichen Grunde ableitet, und ibn baber nicht miberlegt bat. --

Reid, Professe der Ethif zu Gladgom (flath 1796), durch seine Schriften als ein talentvoller Denter, bem es um Wahrheit zu thun war, berühmt, und sonst in derbietter Uchtung, fonnte ben Jocalismus und Stepticismus nicht mit gelichgütigen Hugen aufehn. Er trat als ein, des hume nicht unwürdiger, Gegner durch seine Unterjudung des menschilden Berstanbes aus bem Geschelburcte bei Gemeinisins, auf 1862. Der Efepticismus schien ihm eine Golge eine

<sup>166)</sup> Inquiry into the human mind on the princitic ple of common sense, by Th. Reid. Ed. III. London 1769. 8. Deutid Leipzig 1782. 8. Ceir

einer au weit getriebenen Speculation gu febn. Die Philosophie ale bie Biffenschaft bes menfchlichen Geis ftes, taun, nach allgenfeiner Ginftimmung, nur auf bem Bege ber Erfahrung, burch Beobachtung und Beralieberung bes Beobachteten gur Bolltommenbeit forts fcbreiten. Da fie mit großeren Schwierigfeiten au tame pfen bat, fo ift fie weit hinter ber Dbofit gurudaeblies ben , und fie ift noch nicht babin gelangt , baß fie fichere und juvertaffige Principien aufgestellt batte, mie bie Dechanit, Die Aftronomie und Die Optit fich bers felben rubmen tonnen. Die neuere Philosophie bat von Cartefius an fich mit rubinlichem Gifer beftrebt. Diefen unvolltommenen Buftand gu verbeffern, boch mebr burch Gulfe ber Schluffe; fie hat aber nicht Licht vers breitet, fonbern bie Sinfterniß bergroßert, und alles ungewiß gemacht, burch bie Entzweiung mit bem gefunden Menfchenverstande, welchem gulett hume einen formlichen Rrieg angefundigt bat. Die Philosophen haben namlich aus einem Borurtheil und aus bem Intereffe fur bie Philosophie', Die Grengen berfelben fo weit auszudehnen gefucht, bag fie auch die Musfpruche bes gemeinen Menfchenverftanbes por ihren Richters ftuhl gieben. Dieje lettern aber lebnen biefe Gerichtes barteit von fich ab, fie perachten bas Berbor ber Bers nunftichluffe , und unterwerfen fich ihrem Unfeben nicht; fie beifchen meder ben Beiftanb berfelben, noch furchten fie ihren Ungriff 167).

Das

ne andern Christen sind: Essays on the intellectual powers of man, Edinburgh 1785, 4. Essays on the active powers of man, Edinburgh 1783, 4. Essays on the powers of the human mind. London 1803. 8. 3 Voll.

167) Reib Untersuchung ub. ben menschlichen Beift,

Das Berhaltnis ber Philosophie jum Meuschensteilen Beit fich Rieb auf folgende Mrt. Der Meuschenerstand hat ber Philosophie nicht zu verkaufen, und bedarf ihres Beistandes utcht. Die Philosophie hat dagegen keine andern Warzeln, als die Principelne bes gemeinen Menschenerstandes; sie entspringt aus benselben und zieht alle Nadrung aus benselben wie ann also nur in dem Einverstadmissis mit bemselben gedeisen, und in dem Streite mit demsselben gedeisen, und in dem Streite mit demsselben als Schande und Berlust davon tragen 1889, Scham Ried auf dassisch Schungerich eschappen der Schungerich auf des Schungerich gegen den Setze ticismus, welches schung frührer der Baron Artbert gedenuch barte 1892).

Ungeachtet Reib in biefer Unficht von bem Bers haltniffe ber Bhilosophie zum gemeinen Menichenpers ftanbe nicht gang Unrecht bat, fo enthalt fie boch auch unbestimmte und irrige Borftellungen, Die Philofos phie fann feine andern Principien haben, ale in bem menschlichen Berftande enthalten find; fie ift nichts ans bers, als bie beutliche und wiffenfchaftliche Gutwides fung berfelben. Wenn man jeboch unter bem gemeis nen Menschenverstande bie unentwickelten, nicht bebus cirten und burch beutliche Begriffe bestimmten Princis pe verfteht , und diefe in biefer Gigenfchaft ale Rich= ter uber die Philosophie feten will, wie Reid thut, fo ift biefes nichts anbers, als einen Menfchen mit perbundenen Mugen jum Suhrer bes Gehenden , ober bas Mugenmaß uber bas mathematifche Urtheil von ber Entfernung fegen, Die Principien von ber Era fenntnig werden freilich nicht burch Bernunftichluffe gemacht, auch nicht burch fie vernichtet; aber abgelete

168) Reib Chenb.

<sup>169)</sup> Man febe 10 0. 8. 113 ff.

#### 472 Giebentes Sauptft. Erfte 2bth. Fünfter 2bichn.

tet aus ber urfpringlichen Ratur bes Geiftes muffen fie werben, und eine wiffenschaftliche Erfenntnif ihres Grundes, ihres Ranges, ihrer Bedeutung und Unmenbung ift unerlaglich, um bon ihnen einen miffenschafts lichen Gebrauch machen gu tonnen, bamit feine unber rufenen , willfurlich bagu erhobenen Grunbfate unter jeuen Ramen und Titel mit einschleichen , und eine blos angemaßte Gewalt gebrauchen. Reib fteilt bages gen folche Grundfate ale unmittelbare, bei benen man auch nicht einmal nach bem Rechtstitel ihrer unbebings ten Gultigfeit fragen foll, unter bem Ramen bes gemeinen Ginnes ober Berftanbes, als oberfies Princip und hochften Gerichtehof ber Philosophie auf, Das Wort, beffen fich Reib, und fo viele anbere Denter, bie ihm nachfolgten, ober baffelbe Berfahren ges gen ben Stepticiemus einschlugen, bedienten, mar gefcbidt, biefes Diffverhaltniß ju unterhalten. Common sense mar ihnen ein Bermegen, Bahreb, ja bie Bahrheit unmittelbar ju empfinden, ein Ginn fur bie Bahrheit. Und fo wie man licht und Karben, Sartes und Weiches burch bie Empfindung unmittels bar mahrnimmt , ohne bagu bes Raifonnemente und eines Berftanbesgebranche ju bedurfen; fo, glaubte man, muffe burch biefen Ginn bie Bahrheit gemiffer Grundfage burch bie Empfindung unmittelbar gegeben und empfunden werben. Sierburch mar bas Gebiet bes Empfindens und bes Dentens, ber Gubjectivitat und Objectivitat , verwechselt und verwirrt , ein Bolls wert ber faulen Bernunft errichtet, bas thatige Stres ben bes forfchenben Beiftes gelahmt. Denn fobald man eine individnelle ober gemeine Borfiellung ale gultig nicht beweisen, eine Behauptung nicht wiberlegen fonn: te, fo oft man auf eine bunfle Geite bes menfchlichen Beiftes, auf ein Phanomen, beffen Grunde noch nicht unterfucht maren, auf eine Unterfuthung flief, bie burch Schwierigfelten abichredte, fo fcblug man gleich alles weitere Roricben burch eine Berufung auf ben Gemeinfinn nieber 170), Deben Diefer unrichtigen Uns ficht lag inbeffen in bem Principe bes gemeinen Berftanbes boch auch etwas Mahres. Reib batte fich burch fein Rachbenten bavon überzeugt, bag, menn man einmal einraumt, bag alle Ertenntnif aus bem außern und innern Ginne entspringt, und jedem Bes griffe, wie fich Sume ausbrudt, eine Impreffion gune Grunde liegt, movon er nur eine fcmachere Copie iff. bieraus nothwendig ein totaler Stepticismus entfteben. alle Heberzeugung von realen Objecten verichwinden muf. Beil'er aber biefes Guftem, welches alle Ertenutnig umftogt , nicht fur mabr halten fonute . fo mufite er einen Grundfehler annehmen, moburch es ent= ftanden fen. Diefen fuchte er barin, baß feine anbern Grundfabe barin anertannt werben, ale bie burch rich= tige Schluffe aus ben Wahrnehmungen gefolgert mers ben. Daburch fam er auf gewiffe, von ber Erfahrung unabhangige, Principe, burch welche bie Erfahrung felbit

120) Ein auffallendes Beifpiel von bem Diffbrauche biefes Gemeinfinnes findet man in Some's Befchichte ber Menfcheit 2 8. G. 2, wo er die Ginne auf eis ne übertriebene und faft laderliche Beife perpielfale tigt. Bir wiffen, fagt er, durch einen befondern Sinn, baß es rinen Gott gibt; baß bie außerlichen Beichen ber Leibenichaften bei allen Denichen Dietelben find : daß die Thiere von einerlei außerm Unfeben von einerlei Gattung find; daß die Thiere von einer: lei Gattung einerlet Eigenschaften haben; baß bie Sonne morgen wieber aufgeben wird; baf bie Erbe ihren gewohnlichen Lauf um die Conne halten werbe : bag Binter und Commer auf einander folgen wers Den; daß ein Stein, wenn er aus ber Sand fallt. auf ben Boden fallen wird; wir feben burch einen bes fonbern Ginn in Die Rufunft.

erst möglich wird. Aber weit er sich von ben Aussiche ten bes. Empirismus noch nicht obereifen fonnte, so liege er dieschen eben so unmitrebar, ober alle Justige ber Resteron, wahrgenommen werden, wie die Gegenstände ber Wahrnehmung selbst, und verwandelte sie in gewisse bindings wiekeabe Peineipien der Gewohne beit voer des Instintes bei dem Mahrnehmen unmittele darer und entseruterer Folgerungen aus den Wahrnehmungen. Das Wahre, was in die Worfeldungsart liegt, fommt darauf binaus, bah alle nuiere Schüffe fich auf Erundisse fliege, id fie aller Prüfung der Bernauft entzogen werden, und das durch eine zweidentig und ungewisse bei Archiver, der fieden eine zweidentige und ungewisse Stellung erhale

Reib hat in bem erften oben angeführten Berte nur auf Diefes Suftem bes gemeinen Berftanbes im Allgemeinen fich bezogen; bagegen aber bie Lehre von ben Soeen, welche, nach feiner Unficht, ben Sbealies mus und Cfepticismus ber neuern Philosophie erzeugt bat, umftanblich gepruft und fie gu beftreiten gesucht. Er perfteht unter Ibeen, Abbrude und Abbils bungen ber vorgestellten Begenftanbe. Er hat infofern Recht, wenn er behauptet , baf bis auf feine Beit alle Philofophen (einige Muenahmen gibt es boch) allgemein angenommen haben , bag wir teine Borftellung von irgend einem Dinge haben tonnen, wofern fich nicht in unferer Seele irgent ein Ginbrud, eine Genfation, ober eine 3bee befindet, Die biefem Dinge abnlich ift. Berteleys 3bealismus und hume's Stepticiomus fepen richtige Folgerungen aus biefer Meinung, welche aber ale eine unerwiesene Sopothefe au verwerfen fen, weil jene golgerungen mit bem ges meis

<sup>171)</sup> Reib Unterf. 6, 310.

meinen Berftande, mit bem Glauben an eine materielle Bett und ein porftellenbes Befen ftreiten 172). Wenn auch Reib in Diefem Puncte fich etwas geirrt bat, benn Sume wenigstens ift nicht Diefer Unficht juges than, und es gibt noch einen anbern wichtigern Grund bon ber Art und Beichaffenheit ihrer Philosophie, nams lich ben Empirismus; fo bat boch Reib bas Berbienft, baß er unter biefer Borausfebung, und um fie gu beftreiten, Die funtiden Borftellungen, Babrnehmungen und Erfeuntniffe genauer ju ermagen , und burch bie Reflexion manches zu unterscheiben versuchte, mas in ben gufammengefetten Erfcheinungen, jum Rachtheil einer richtigen Theorie, felbft von ben fcbarffinnigften Deutern, wie Bertelen und Sume, bermengt und bers wechfelt worden , und die beffere Unficht von ber Ents ftehung ber finnlichen Borftellungen in ben Gang gebracht bat. Er unterscheibet in feiner Theorie ber Wahrnehmung Genfation und Perception, melche gu feiner Beit beibe mit bemfelben Ramen Gen= fation bezeichnet murben. Genfation ift, mie Schnierg, etwas, bas feine Erifteng, als in einem em= pfindenden Wejen, baben fann, und bon bem Mctus ber Geele, bermoge beffen es gefühlt wirb, nicht bers fcbieben ift. Bei ber Genfation ift Die Geele nicht blod leibenb, fonbern auch burch bie Mufmertfamteit thatig. Die Perception aber bat immer einen von bent Actus ber Seele, woburch bie Sache mahrgenom= mien wird , verschiebenen Gegenftanb , ber exiffiren fanu', er mag mahrgenommen werben ober nicht. Benn wir einen Gegenftand mahrnehmen, fo muß eine Wirfung , ein Ginbrud auf bas Organ eines Ginnes entweber burch unmittelbare Berührung bes Dbjects.

<sup>172)</sup> Reid Unterf. C. 25. 34. 45 ff. 125 ff.

ober burch ein Debimm gemacht werben. Dann mufe fen bie Rerven, welche von bem Bebirne ju bem Dre gane geben , einen Ginbrud vermoge bes erftern ers halten , und mabricbeinlicher Beife eben fo bas Gebirn. Drittene folat nach biefem Ginbrude auf bas Dragn (bie Merpen, bas Gebirn) eine Senfation , und auf biefe bie Wahrnehmung bes Gegenftanbes. wiffen von biefen Operationen, und wie fie vertnupft find, um eine Babrnehmung ju bewirten, nichts; aber vermoge ber Gefete unferer Ginrichtung nehmen wir Die Gegenftaube auf biefe und feine andere Beife mahr. Die Genfation und Perception haben feine Mehnlichkeit mit einander; aber fie find mit einander vertnupft, und wir geben von ber Perception immer gu etwas fort, beffen Erifteng wir vermittelft ber Genfation glauben. Die Genfarion ift wie ein Beiden mit bem Bezeichneten verfnupft. Das Princip biefer Berfnupfung ift nicht bie Bernunft, fonbern bie Das tur, ein Inftinft. 3mar nehmen wir burch bie Gemobnheit ber Erfahrung eine folche Berbindung mahr; ba aber bie Erfahrung nur auf bas Bergangene, nicht auf bas Butunftige geht, mir aber glauben, bag mas bisher perbunden gemefen, auch immer verbunden fenn merbe: fo ift bier noch ein anberes Principium , mels ches inftinttartig wirft, im Spiele 173).

An diese Theorie Insipft Reid einige feine Einwürfe gegen hume's Lebre von der urstachlichen Berfnüpfung und dem Blauben, woraus schon die Längischfeit der Abseitang jeiner von elner gewehnten Efficiation, und diese von dem Grade der Lebbaftigteit der Worfellungen zweifelbaft wird; aber widertegi ift dadurch hume nicht, der freilich einen gewissen Na-

<sup>173)</sup> Reib Unterf. 6. 301. 302. 313 ff.

turinfiintt, welcher ben Folgerungen bes Stepticismas wöberfireitet, gugab, aber eben biefen Miberfireit fich micht aufzuschen vermoche, noch weniger durch eine seiche qualitas occulta, als ein instinitartiges Princip, die bentlichen Folgerungen nach bem Princip bes logischen Dentens für gernichtet und aufgehoben hatten femnte.

Die Grundsäge, weiche Rich zu dem gemeinen Menichemberstande rechnet, hat er nicht spstematisch ausgeschille. Er befaupter, daß ihre Aufgähung, Bet stimmung und Anweidung, nur nicht ihr Borhanderien, ein Gegenstand bes Erreits spen stönne. Er bez guagt sich , die Wertmale der Grundwahrheiten und zwei Elassen berieben anzugeben. Eine Grundwahrheit, sagt er, tann man von andern dadurch unterscheiden, daß die Berieben fann, nah daß alle derfelben wiersprechente Caige nicht nur unmittelbar als salfch ertannt werde, sondern auch als alber und abgeschmadt er scheinen. Durch bieses seiner leinen is falsch werde, das der und abgeschmadt er scheinen. Durch bieses seinige Beneie einen ihrecte bewiesen werden. Der einige Beneies, den sie zu einsien werden, den der und abgeschwaft er scheinen. Durch bieses seinige Beneie, den sie zu einsie.

Die Grundigs beziehen fic theils auf gufalle, theils auf nuthwendige Wahrheiten. Bon der erstenn Classe auf : Alles sich ver erstenn Staffe zicht er soigende auf : Alles sich wirtlich, was innertsch im Bewuhrtren wahrgenoumen wird. Alle Empfendungen um Gedanften gehören einem Subjere an, welches Ich oder Seete heißt. Alles sie wirtlich gravefen bessen wird wirtlich einem Endjere der beite das Berungtsen reicht, die innere dassete Bedeutsche der die bei die die bei d

## 478 Ciebentes Sauptit. Erfte Mbth. Fünfter 21bfdn.

ichaften , melibe wir an ihnen mahrnehmen. Bir bas ben gewiffe Borftellungen, melde mit bem Glauben an bie Erifteng ihrer Dbjecte ungertreunlich verbunben find. Der Menich hat eine gemiffe Gelbfithatigfeit, eine Gewalt über feine Sandlungen und Willenebes ftimmungen; benn ohne biefe mare teine Moralitat moglich, beren Dafenn boch nicht abgeleugnet werbett tann. Der Begriff einer Rraft laft fich aber meber aus ben Bahrnehmungen ber angern Ginne, noch aus bem innern Ginne ertlaren; aber barum barf er mit hume nicht abgeleugnet werben. Beritand vollftanbig und beutlich ertennt und ale mabr ober falich unterscheibet, bas ift es auch wirklich. Wir find burch unfere Datur gezwungen , an ein empfin= benbes und bentenbes Wefen in mis und in Audern gut glauben, bei benen mir diefetben Meußerungen, wie bei und; antreffen. Die Gefichteguge, ber Musbrud in ben Borten und andere Meußerungen bes Rorpers find Beichen von Gebanten und Reigungen. Dan muß bem menichlichen Beugniffe in Gegenftanben ber Erfahrung. und mp es auf Beurtheilung antommt , and bem Urs theile Anderer trauen. Danche willfurliche Sanblum gen ber Menichen laffen fich mit bober Babricbeins lichfeit vorberfeben und erwarten.

genfcaften wirtlich gutommen, welche wir an ibnen mabrnehmen. Die Gubftangen finb theile forperliche, theile geiftige. Die außern und ins nern Babrnehmungen enthalten freifich eine folche Subffang nicht; barque folgt aber nicht, baf es feine folthe Subftang gibt , fonbern baf bie menfcbliche Ertenntnif mehr Grunde bat, als fich in ber außern und innern Babrnebmung ju erfennen geben. - 2Bas wirflich mirb. bas muß eine Urfache baben. bie es bervorbrachte. Diefe nothweubige Grunds mabrbeit tann burch die Erfahrung nicht bemiefen merben , fo wie fie angenommen mirb und angenommen werden mitf: benn fie faat nicht blos ans, baf nichts phne Urfache a ef chebe, fonbern auch, baf nichte phe ne Urlade geicheben tonne. Go ift eine nothmens bige und allgemeine Bahrheit. Die Erfahrung taun allgemeine Grundiabe nur mabricbeinlich machen. Bir miffen bon ben meiften beobachteten Raturereige niffen bie Urfachen nicht. Die Caufalitat ift aberhampt fein Begenftand ber Empfindung. bon Rraft und Thatiafeit empfinden, ift unfere eigene innere. welche und nicht an einer folden allaemeinen Schluffolge berechtigt. Die Erfahrung fann alfo bies fen Grundias nicht in uns erzeugen. Er mirb aber bennoch als eine nothwendige Grundwahrheit gelten muffen, meil er allgemein anerfanne und befolgt wird, und weil er aus feinem andern Grunde abgeleitet merben fann. follte man nach einem Grunde bes Cabes vom Grunbe fragen, ba es ein Grundfat bes menfchlichen Bere ftanbes ift , baf nichts ohne Grund geschieht. Mus bem Grundfate ber Caufalitat folgt eine andere Grund: mabrbeit . baff basienige , mas bie Mertmale eines Wertes einer perffanbigen Urfache an fich tragt, auch eine verftanbige Urfache haben muß.

## 480 Giebentes Sauptfi. Erfte Mbth. Fünfter Ubichn.

Der zweite Beftreiter bes Sume, James Beats tie, ging auf biefem Bege, ben Reib eroffnet batte. meiter; aber er tam biefem Denter meber an Scharfs finn , noch an Unbefangenheit bes Geiftes gleich. Er mar pon Geburt ebenfalls ein Schottlanber (geboren b. 5. Dov. 1735). Beattie und Sume waren beibe Bewerber um die Lehrftelle ber Moral in Coinburg gemefen, und ber erftere bem zweiten vorgezogen more Diefes, in Berbinbung einer Berichiebenheit in ber Dentart, begrundete eine gewiffe Unimofitat unb Leibenfchaftlichfeit in bem erftern , bie er burch bas Intereffe fur Bahrheit und fittliche Grundfate ju rechtfertigen fuchte. Er murbe nachher 1760 Profefs for ber Philojophie ju Aberbeen, und ftarb 1803 b. 18 Muguft 174). In feinem Berfuche uber bie Babrs beit

<sup>17/1)</sup> Account of the life of J. Beattie by Alex. Bower, London 1804.

beit 175) fucht er baburch ben Biberfpruch ber fleptie fchen Grunde mit beitt gemeinen Berftanbe au beben. baß er bem lettern bas lette enticheibenbe Urtheil aber Bahrbeit und bas Gegenthelf guerfennt. Er ift beftiger und leidenfchafelicher als Reib, aber nicht fiege reicher gegen hume. Das Princip bes gemeinen Bers ftanbes nahm er bon biefem an, fuchte bemfelben mehr Deutlichfeit ju geben, und beftimmte bas Berbaltnif bes Berftanbes gu bemfelben genauer; aber bas Duntle und Unbestimmte, bas Berborgene und Geheimnigvolle, was in diefer Supothefe lag , ift burch ibn auf teine Beife aufgetfart morden. Babrbeit ift bas. mas mich die Beichaffenheit meiner Ratur zu glanben : Unmabrheit, mas biefelbe mich ju verfperfen bes ftimmt. Der Glaube beift bei ben gemiffen Wahrheis ten Uebergeugung, bei ben mabricheinlichen Beis fall. Die gewiffen Babrheiten find nicht von einers lei Urt, inden verichiebene Rrafte bes Berffanbes bei ihnen erfoderlich find, um fie gu begreifen, und bie Art ber Evideng nicht von einerlei Art ift. Die Ge wißheit einiger Bahrheiten wird anichauenb. Die Gewiffeit anderer Wahrheiten aber nicht anfchauenb. fonbern gufolge eines Bemeifes erfannt. Die meiften Gase bes Euclibes find von ber zweiten, bie mathematifchen Uriome bon ber erften Urt. Wenn bie Rraft ber Geele, Bahrheit burd Bemeife gu ertennen. Berftand beift, fo muß das Bermogen ber Seele, eine

<sup>. 175)</sup> Essay on the nature and immutability of truth in opposition to Sophistry and Skepticiam.

Edinburgh 1770. 5 Ed. London 1774. Berfud, there de Batur und Unverdnerinfeter der Webtpeirt. Sepenhogen u. Leftpig 1772. 8. und bath. der 37. Ketpig 1777. Auch in Octatie's Werfen Leip, 1779. 80. 2 Ode. 8.

an fich flare Bahrheit burch fich felbft gu erfennen, burd eine andere Benemung unterschieden werden, Dagu tann bas, von aubern Philosophen gebrauchte, Bort common sense bienen 176). Das burch bies feb Bort bezeichnete Bermogen ift basienige, welches nicht burch eine Reibe vertetteter Schluffe, fondern permittelft augenblidlicher, inftintemaßiger und unwis berfteblicher Ginbrude bie Bahrheit erfeunt und Glauben erzeugt, bas meber in ber Ergiehung, noch in ber Gewohnheit , fonbern in ber Ratur feinen Gaund bat. bas, fobalb ein, unter fein Gebiet geboriges, Chiect fich zeigt, ohne von unferm Billen abzuhäugen, lebigs lich nach einem gemiffen Gefete urtheilt . und baber gang eigentlich Ginu (Sense) beift, und bae. mo nicht auf alle Menfchen, boch wenigfiens auf eine überwiegeude Menge berfelben auf eine abnliche Beife mirtt, und baber gang eigentlich Milgemeinfinn (common sense) genannt wird 177). Go unbeftimmt biefe Grtfarung ift, welche, bas inftinttartige Surmabrbals ten abgerechnet, auf jedes Dent = und Ertenutnifvermogen paßt, und, mas bie Sauptfache ift , bas Gefes bes Urtheilens in feiner Duntelbeit laft; fo find auch bie mefentlichen Unterfchiebe, welche gwijchen Berftand und bem Gemeinfinne angegeben werden, nicht ericopfend und genugend, ja fie beben jum Theil Die Erflarung wieber auf. Der wefentliche Unterschieb mirb barin gefett , baß 1) bas Erfennen einer ans fchauenben Bahrheit, vermoge eines innern Gefühle, eine andere Anftrengung ber Geelenfrafte gum Bewußt: fenn bringe, als bas Erfennen einer mittelbaren Babrs beit: benn in jenem Ralle tonnen wir Grunde von bem

<sup>176)</sup> Berfud ab. bie Babrheit G. 26. 27.

<sup>177)</sup> Berfuch ab. b. B. G. 34.

Sarmahrhalten, in biefem aber feine anbere Urfache, ale die Gefete ber Ratur angeben. 2) Berffant unb ber Gemeinfinn fteben in feiner nothwendigen Berbins Gemeiniglich find fie gwar verbunden, aber man tann fich vorftellenbe Befen benten , welche nicht mit beiden begabt find, und die Erfahrung geigt, baff Diefes wirtlich oft ber Sall ift. Denn in bem Traume muchen wir zuweilen Schluffe ohne ben Gemeinfinn, und im Bachen nehmen wir angereimte Gabe als mabr an, und bauen Folgerungen baranf, welche uns tabelhaft richtig fenn murben, wenn jene Borberfabe mahr maren. Man findet Leute, die man mit Unrecht bes Babnfinns befculbigen murbe, und bie, ob es ihnen gleich an gefunder Bernunft fehlt, bennoch burch vieles Lefen in polemifchen Schriftstellern eine folche Geschicklichkeit im Bernunfteln erlangt haben, bag fie baburch anbere, ihnen in ben übrigen Gemuthegaben weit überlegene , Denfchen irre gu machen und gum Stillfcmeigen gu bringen wiffen. (Babricheinlich follte biefes auf hume geben.) 3) Der Berftand fieht, gleich ben ubrigen Geelenfraften, mehr in unferer Gemalt, und lagt fic burch Cuftur perpollfommnen; Die gefuns be Bernunft tommt, wie alle Inflintte, faft obne Pflege jur Reife 178).

If ber Gemeinstnu ein Matutinstinkt, so kann er wohl keinem Menschen und gehört jur Natur besselben in gut als ber Verstand. Dann muß er sich auch in allen Menschen aus Bern, und zwar gleich in vollkommener Keise; dann sich der Verstand nicht von berasselben trennen, und gleichsam für sich, ohne gesunde Vertunsft, rasson, mieren jaann kann es überhaupt gar keinen ierigen und hann kann es überhaupt gar keinen ierigen und

<sup>178)</sup> Berfuch 46. b. 28. G. 85. 36. ...

## 484 Ciebentes Sauptit. Erfte 2bth. Funfter 26bidn.

vertehrten Berftanbesgebrauch geben , indem ber Gie, meinfinn fich fogleich bagegen ftrebe, und bas greige verwerfen muß. Brrthum ift nach biefem Onfteme aar nicht moglich. Dan mußte bem annehmen, biefer Raturinftintt fen nicht allen Menfchen verlieben wors ben. Dann find biefe ungfnitlichen Salbmenichen zu bebauern ; aber fie tonnen nicht beftritten und wiberlegt werben, weil ihnen bas Draan ber Babrheit und Belebrung fehlt. Bahrheit und Grrthum ift, wie Sugend und Lafter, nur eine Gache bes gunftigen ober ungunftigen Loofes. Ueberhaupt burfte anch, nach bem Beifte biefes Spftems, alles Forfchen und Stubiren, jebe mubfaine Unterweifung und Prufung eine blofe Pfufcherei in die Ratur fenn. Diefe Folgerungen wird amar Beattie nicht gugeben, weil er eine ausgemachte Mahrheit bor Mugen hat, biefe aber nicht bentlich and Licht bringen tann. Daf es gewiffe lette Grunds fate fur ben menfclichen Beift gebe, bie nicht bemiefen merben tonnen, noch es beburfen, bas ift ein Bunct, worin leicht die Dogmatifer, und felbft bie verftanbis gen Steptifer einstimmen, . Aber bie große Frage ift, biefes Unmittelbare nach feinem mabren Gehalte. Umfange und Gebrauche bestimmt ate folches barauftel-Ien, und biefes ift mehr, ale eine bloße Berufung auf bie gefunde Bernunft und ben Gemeinfinn. Unacachtet Beattie mehrere einzelne gute Bemerkungen macht 179), und fein Gifer fur Dabrbeit und Tus gend rubmlich ift; fo war er boch nicht ber philofos philiche Ropf, ber in Diefer Materie ein Licht anguns ben, bie Unbestimmtheit aufheben, und bie Wiffen-

ing) Unter andern die Bemertung, baf Berurfadung mehr fage, als daß ein Object immer vor einem ans dern hergebe. 5,244.

fchaft bes menfchlichen Geiftes um einen Schritt meister bringen tonnte.

Thomas Dewald, ein Schottifcher Geiftlicher, trat gegen Sume hanptfachlich als Bertheibiger ber Religion auf 120). Er benutte baju ebenfalls ben Gemeinfinn, indem er ju zeigen fuchte, bag bie Babrbeiten ber Religion . obne Grunde ber Bernunft . uns mittelbar einleuchtend und gewiß find, und von feis nem geleugpet werben tounen, wenn er nicht ben Gemeinfinn lengnen, ober ale ein Thor ericeinen will. Die Gemifbeit aller jur Religion geborigen Bahrbeis ten ift burch ben Gemeinfinn gegeben, fo bag biefelbe fich auf feine weitern Grunde ftust. Das Dafenu. Gottes ift burch benielben an fich epibent. Es ift nicht nur nicht moglich , einen Beweis fur baffelbe ju geben . wenn es nicht fcon in bem inneren Bewuftfenn ale unmittelbar gewiß enthalten mare, fonbern es ift auch überhaupt ein folches vergebliches Unternehmen von nachtheiligen Folgen. Es entfteben erft baburch Gragen, 3meifel, Spottereien. Es ift überhaupt ein Sanptfehler ber Philosophen, ben fie bon jeber begans aen haben , daß fie ben naturlichen Menschenverftanb vernachlaffigt und verachtet, und bie Bahrheiten, Die ihnen gang nahe lagen, perfannt, und bagegen Gpes culationen über fubrile Gegenftanbe, melde mit bem Intereffe ber Meufcheit in entfernter Begiehung ftes ben , fich gang bingegeben baben. - Domaid ift ubris gens, wie Beattie, nur ein popularer Philosoph. Go fehr feine Barme in ber Bertheibigung ber Religion

<sup>180)</sup> An appeal to common sense in behalf of Religion by Thomas Osmaid. Vol. I et II, Edinburgh 1766. 1772. Deutsch Eripig 1774. 2 Dec. 8.

und den sietlichen Darstellungen Lob verdent, so hat er doch um die Begrindung und Begrenung der Phislosphie feln Berdienst sich erwerben, wenn man, nich bie Erinnerung an gewisse frest verinche der Erkennts und an die Greune der Speculation dehir anse wei Greune der Speculation dehir ansehen will. Dur ein Gedanke verdient eine Auszeich unung, namitich die gewisse Erwartung eines Künftigen Lebens und Gerichts, ab eine Folge aus dem Bet wusstegen der Merchaft und der Wertellung biefes Maudents and dem Prete fallen Geschaft und der der Bedende und der der Bedende und der der Bedende Geschaftlichen Geschäftlichen Ges

Much Prieftley, biefer Schriftseller, der in mehreren Iweigen der Lieratur, besonders in der Treeslogie, Philisophie und Ihpil, sich berühmt gemacht bat "1"), trat auch in diesem Errite, und zwar zureift als Bemerkeller ber Gegner bes Anme, und in der Folge biefes Ekpniters seihft auf. Die erste Echrift des Brieflere enthalte eine grauddiche Kritit des Berfahrens, werches Reid, Beatrie und Donald gegnunte, und überfanpt in Bestreitung des Stepticksmuch berfolgt haben 11"). Er ist haupt die Glepticksmuch beite bei den ein sien und werdem fie den Princip des Gemein sinns, aus werdem fie den Princip des Gemein sinns, ungufriedeu, und zeigt, das dieses Berfahren mit der Bernungt streiter, und anstalt dem Stepticksmus bestreiten wollen, unzufriedeu, und geigt, das dieses Berfahren mit der Bernungt streiter, und anstalt dem Stepticksmus des Liebtschusse einen festen Damm entgegen gen

<sup>181)</sup> Bon dem Leben und den Schriften des Prieftlen gibt 30h, Carry in seinem Life of J. Priestley with critical observations on his Works and Extracta from his Writings. London 1804. 8. Nachricht.

<sup>18</sup>a) An examination of Dr. Reid's Inquiry into the human mind; Dr. Beatties Essay on the asture and immutability of truth; and Dr. Oswald's Appeal to common sense, by Joseph Priestley. London 1774. 8.

gen ju feben, vielmehr bemfelben auf alle mogliche Beife Borichub thut. Die Supotheje bes Gemeinfiuns bebt alle Berbinbung unter ben verfchiebenen Dhanomenen, Rraften und Birtungen ber Geele auf, und fest an beren Stelle eine Menge unabhangiger und ifolirter Suftintte als Principien. Alle weitere philosophifche Untersuchung wird biermit abgefchuitten, und man flust fich blos auf Dachtworte, beren Guls tigleit ber Cteptiter nicht anerfennt. Und mas follte ibn bestimmen, fich benfelben ju fugen? Die Philos fophie bes Gemeinfinns tragt alfo, anftatt bem Stepticismus entgegen ju arbeiten, ohne baf fie es will, an feiner Beforberung und Berbreitung bei. - Es ift niemals geleugnet worben , daß es au fich gemiffe und evidente Grundfate gibt, Principien ber Bahrheit und ber Salichheit , und alles Raifonnement überhaupt, nach beren Grunde man nicht weiter fragen tann. Datten biefe Philosophen fich barauf eingeschrantt , Diefe Grundfate barguftellen, fo murbe ihnen nichts weiter porgumerfen fenn , ale eine unnothige Reuerung im philosophijden Sprachgebrauche. Darüber hat man aber Urfache fich ju verwundern, daß fie Grunbfage ber Art , die Riemand bezweifeln fann , als folche weitlaufig barguftellen fuchen. Bei genauerer Unficht ibrer Schriften finbet man jeboch, ban fie etwas an: bered thun , ale fie antundigen. Gie wollen nothwenbige Ariome alles Raifonnements feftjeten , und nebmen befondere Cate als Ariome an, beren Epidens nicht unmittelbar einleuchtet. - Rach Lode ftust fic Die Babrbeit ber Gate auf Die Uebereiuftimmung und Richrubereinstimmung ber Ideen. Sierdurch wird bie Bahrheit von ber nothwendigen Ratur ber Dinge abbangig, und wird etwas Abfolutes, Unmandelbares und Emiges. Dieje Philosophen hingegen poftuliren aes mife Axiome, Die auf einer unerffarbaren , inftinftartis

gen Ueberzeugung beruben , und von ber willfurlichen Beichaffenheit unferer Ratur abhangen, wodurch Die Bahrheit etwas blos Gubjectives, Billfurlis des und Beranberliches wirb. - Ginen befons bern Rachtheil hat biefe Philosophie barin, baf fie bie Mutoritat ber Bernunft verwirft, und baburch alle freie und unbefangene Drufung aufgestellter Deinungen aufs hebt ober unnus macht. Denn auf ben gemeinen Dens fcenfinn macht Jeber Unfpruche, und tann fie maden, fofern er ein Menfch ift, wie Brber. Er balt fich alfo auch berechtigt , uber jeben Gegenffand nach feiner gegenwartigen Empfindung, Ginficht und Ueber: gengung ju urtheilen ; und ba biefes Urtheil ibm als eine Birtung feines Inftintte erfdeint, baffelbe fur unwiberfprechlich angunehmen, wiewohl es bei grundlis der Ertenntuif ober genauerer Untersuchung fich als ein offenbarer Grrthum, ober als ein Borurtbeil geigt. Diefer gehler außert fich nicht blos auf bem Gebiete der Metaphyfit, mo er unschadlicher feyn murbe, fonbern auch in ber Beurtheilung ber Ungelegenheiten bes gemeinen Lebens, wo er die fcblimmften und bennrn: bigenoften Folgen bat. Er vertilgt alle Befcheibenheit, Borficht und Gebuld in ber Untersuchung ber Bahrbeit ; macht bie Denichen ftola auf ihren Menichenfinn, und verleitet fie feicht, Mubern, megen ihrer abs weichenden Meinungen, Diefen Menichenfinn abzufpres den. Da biefe Soffichteit gewohnlich ermiebert wird, fo artet die gemeinschaftliche Untersuchung ber Babrs heit in bloge Banterei und Grobbeit aus. - Rein Menfc hat ein Recht, einem andern Glaubenbartitel aufzubringen. Diefes thun aber die Unhanger biefer Philosophie. Daburch geben fie ben Unglaubigen ein Beifpiel , auf die entgegengefette Art mit berfelben Muctoritat gu verfahren. Diefe tonnen nunmehr bie Grundfage ber Religion verwerfen, weil fie nach ihrem! gesunden Meniconstinue ungereint und icoerich ericheinen; und sie baben bierin eben so viel für sich, als ihre Gegner, weiche vie Siertichteit jener Grundige behaupten. — Es ist endlich dem philosophischen Gyradgebenache burchaus guwiper, das Bermögen der Erfenntnis der Macheite einen Sinn zu nennen. Der Sinn bezieht sich auf Gefabte, weiche immer relatio sind wodurch über die Rature der Dinge nichts entschlieden werden tann. Die Wahr beit aber ist erwas Abfolutes "")

Die Widerfegung des Dunne seibst ift ihm weuis geungen, well er denstelben Fehler, wie die Schorstischen Begehre, daß er die Koglesse aus greift und den Grundsatz fiehen taßt \*\*\*). Da es ihm hauptfachtig um die Bertheidigung der Religiones wahrheiten zu thun ift, de trage er zugert beise seibst mit benjenigen Granten, welche ihm die stärtsten schorenen, vor, und entfraftet die Schwierigkeiten, au wela

193) Staublin Befchichte bes Stepticismus 2 Thl. S. 239-245. u. Buhle Brundrig d. Befch. d. Phil. 7 Thl. S. 462.

"1843) Letters to an philosophical unbeliever containing an examination of the principal objections to the doctrines of natural religion and especially those contained in the writings of Mr. Hume P. I. II. Bath 1750. 8. Origic as tiene philosophiques affecter in Degichung auf James's Schpräde, bat Origican Destaur und Bathide Origica ten. Ettp. 1782. 8. Es famm pa bicfus Origica ned Seufelamgan. Additional letters 1781.— Sp.— A continuation of the letters to the philosophical under the philosophical surface of the supposition of the philosophical unbeliever. Northumberland - town 1794. 8.

## 490 Giebentes Sauptfi. Erfte Abth. Fünfter 21bidn.

de bie Bernunft bei benfelben ftoft; bann beleuchtet er bie vornehmften atheiftifchen Spfteme, namlich bas Spftem ber Ratur und ben humefchen Stepticismus. und fcblieft mit allgemeinen Bemertungen über ben lete tern Denter, welche bie Abficht haben, bas Borurtbeil au serftreuen, bag er ein grundlicher philosophifcher Foricher gewesen fen. Das Suftem ber Religiones mabrheiten, welches er aufgestellt bat, ift größtentheils beifallswurdig, wird aber boch in einigen Duncten feis ne Buftimmung erhalten; Die Beweife bafur find nicht polltommen überzeugend. Die Biberlegung ber Dumefchen 3meifel ift nicht grundlich, und bas Urtheil über bas philosophische Berbienft beffelben ungerecht. Wenn aber feine Unfichten noch unvolltommen', feine Urtheile nicht immer grundlich find , und feine Urt gu freiten Rebler bat, fo muß man ibm bod ble Gerech: tialeit wieberfahren laffen , baf ein ebler Charafter, Michtung fur Babrbeit und Tugend fich in biefem Streite offenbart.

Da Priestlere ein Anhänger von Locke's und Sartten's Philosophie war, und baher für dem empirichen triprung aller Erfenntnis sowol, als ift das Glüde ictigsteitsspikem in der Moral sich erklätt hatte; so mußte diese natürlich von Einstuß auf das Soften der Religion seyn. Daher ist ihm der Grund der Gebenn der unter der der der der der der der der bergalter, dieselben Begriffe, oder volltommen gleich betrachtet, dieselben Begriffe, oder volltommen gleich betrachtet, dieselben Begriffe, oder volltommen gleich betrachtet, die der der der der der der der bergalter unter der der der der ben, daß der eine den audern begleitet. Bon der zweiten Art sind die Ersinde für de Washeiten der navirlichen Religion. Darum thut er auf unmmissliche Leweise oder Demonstrationen Bergicht; glaubt aber das, daß sien Beweise von uneingenommener Gespung Bei jedem Menschen von uneingenommener Gespung Beifall finben muffen 185). Daber nimmt er Gluds feligfeit als ben 3med ber Schopfung, und fiebt Bobla wollen ale bie bochite moraliiche Gigenichaft Gottes an. Der Beweis fur Gottes Dafenn wird aus bem Erfahrungsichluffe, baf alle Birtungen ibre aus reidenben Urfaden haben muffen, und nichts ohne Urfache ju feinem Dafemi gelangt, abgeleitet. Die Urfachen find aber von ameierlei Urt: eigentlis. de, welche eine Abficht bei bem , mas fie berporbrins gen, und eine Borftellung bon ber Ratur und Beichafs fenbeit ber berporgebrachten Dinge baben: und uneis gentliche, welche, wie bie Stammoflangen und Stammthiere, ohne Abficht und Borftellung Die Birs tung hervorbringen. Die eigentliche Urfache muß von bemienigen, mas eigentlich fein Wert ift, binreichenbe. Die Beichaffenheit und ben Gebrauch beffelben umfais fenbe Begriffe haben. Durch bie vielfaltigen Erfalis rungen biefer Art entfieht ber Grundfas, bag in ale len Rallen, wo gwifden zwei Dingen ges genfeitige Ungemeffenheit und Begiebung Statt finbet, eine Urfache vorbanden ace wefen fenn muß, welche fabig mar, jene Beziehungen fich vorzuftellen und barauf Rudficht gu nehmen. Go weit, fagt Prieftlen, gebt man auf ficherem Boben fort. 3ft man aber fo weit gegangen , fo tann man auch nicht füglich fich meigern, noch einen Schritt weiter ju thun, und eins guranmen, bag, wenn ein Lifch ober Stuhl einen pers ftanbigen Urbeber gehabt haben muß, ber fabig mar, bie Ratur und ben Gebrauch Diefer Dinge fich porque ftellen , auch bas Sols ober ber Baum , aus melchem ber Lifch gemacht worben, und eben fo ber Denfch. ber ibn verfertigte, und ba fein Menich ben-andern eis

<sup>185)</sup> Prießlen Briefe 6. 35. 38.

eigentlich bervorbringt, noch ein Menfch fich felbft berporbringen fann, bas gange Menfchengefchlecht, und fo auch alle Gattungen ber Thiere, und bie Belt, ber fie angehoren und mit welcher fie ein gemeinschaftliches Spffem ausmachen , ja bas gange fichtbare Beltall, meldes, fo meit wir urtheilen tonnen, alle Renngeis chen eines gemeinschaftlichen, in einander greifenben Gangen an fich tragt, eine vernunftige Urfache, ober einen Urheber haben muß, melder Dacht und Meisheit in einem Rafe befift, Die wir thit Recht uns endlich nennen 186). Man fann biefem Beweife, in: infern er fich auf Bwedinafigfeit grundet, eine naturs lithe Rraft , Uebergeugung hervorzubringen , jugefieben. Sur eine Demonftration gibt ibn ber Urbeber fetbit nicht and. Infofern er aber von bem Begriffe Urfache ausgebt, welcher empirifch eutftanben ift, fann er fich bes Ginwurfe, ben Sume machte, bon einer ungebuhrlichen Ausbehnung uber bie Sphare feines Gebrauche, nicht ermehren. Go wie nach ber Erfahrung ein Menich burch eine uneigentliche Urfache entfteht, und bernach eigentliche Urfache von gewiffen Wirtuns gen wird : fo tonnte biefee Berhaltnif auch auf bie Belt übergetragen, und ihr eine uriprungliche bilbenbe Mraft beigelegt werben, burch welche in ber Folge auch porftellende Befen entftehen, welche nach Abfichten etwas hervorbringen tonnen. Prieftlen gwar fucht bies ien Gas: es muß von Emigfeit her etwas vorhanden gemeien fenn, und biefes urfprungliche, felbitfianbige Beien muß fich felbft ju begreifen im Stanbe, b. t. unendlich fenn , uber alle Ginmenbungen gu erheben. Mein er begieht fich auf einen Gegenftanb, wohin bie Dacht ber empirifchen Begriffe nicht reichen tann. Begen bie Ableitung ber gottlichen Gigenschaften aus ber 3med=

<sup>186)</sup> Prieftley Briefe G. 40. 45. 48.

Bredinafigteit ber Dinge in ber Belt, mit Sulfe bes Begriffe eines unendlithen vernungtigen Urhebere, fieht ber Sumefche 3meifel , ob man nicht Diefem Wefen mehr Gigenschaften und in einem bebern Grabe beis legt, ale ber Schluf von ber Birtung auf eine proportionirte Urfache erfobert, noch immer umviberlegt. Prieftlen fagt felbit; unfere Erfahrung begieht fich allein auf folde Dinge, welche enblich und unfabig find, fich felbft zu begreifen, und alfo nothwendig eine Urfache ihres Dafenns voransfeben, Sieraus foigt, baß biefe Erfahrung nus zwar hintangliche Grunde gu Beurtheilung anberer gleichartiger Dinge barbietet, auf feine Beife aber einen gureichenben Grund an bie Danb gibt, unfer Urtheil in Unfebung eines bon allem, mas unfere Erfahrung erreichen fann, fo ganglich verichies benen Gegenstanbes, ju beftimmen. Durch bas Unge logon bes Raums, ber ebenfalls unenblich und ohne Urfpring ift, was Prieftley berbeigieht, wird nichts gewonnen 197). Die Ableitung ber gottlichen Gigenichaften ift flar, bunbig, ber Bernunft angemeffen. wenn einmal ein unenblicher Urheber ber Welt guges ftanben ift. Aber auch bier bleiben noch eine Denge bon Zweifeln und Bebentlichfeiten, Die nicht fo leicht befeitigt werben tonnen. Befoubere ift Die Art und Beife, wie Gludfeligfeit ale ber Endzwed ber Belt. und unenbliches Bobimollen ale bie bochfte moralifche Eigenschaft Gottes bewiesen wirb, burchans nicht ges nugend, Benn Sume aus bem Unangenehmen, melches bem Angenehmen überall beigemifcht ift, Grund findet , bas Bohl aller empfindenden Gefcopfe nicht jur Abficht bes Belturbebere ju machen, fo fchliegt Prieftlen aus bem Umftanbe, baf bie meiften Pflans gen und Thiere fich in bem gefunden Buftanbe befin-

<sup>187)</sup> Prieftley Dritter Bricf G. 56. 57. ...

ben, und Besundheit ein Instand des Genusses ift, so wie aus dem andern, daß der größte Ebeil der Schmergen und Liebel sich justelt schie alreide und der bei bei der Gemerdas Gegentheil. Welche Einwendungen der Espeite dagegen machen, und die glaftlich er deser bei bei Augument untektene fann, fallt sigelich in die Augum !!?).

Go intereffant es ubrigens auch ift, bie Bemertungen bes Prieftlen über Sume's Gefprache, über Die naturliche Religion, und über bas Suftem ber Ratur au tofen , und bie beiben entgegengefetten Gefichtes puncte ju vergleichen ; fo flad und ungrundlich ift bas, mas er uber ben philosophischen Geift und bas Berbienft bes Sume fagt. Man bermift ungern eine richtige Muffaffung und ein fcharferes Ginbringen in Die eigenthumliche Denfart biefes Denfers, welches mabricheinlich aus bem Borurtheile berrubrt . bas er fur Bartley gefaßt hatte. Er macht es bem Sume au einem Sauptvorwurfe, baß er die Philosophie bieice Dentere nicht ftubirt und gur feinigen gemacht has be, welche ben größten Schwierigfeiten in ber Philos fopbie abhelfe 189). Er ift ungufrieben mit ben brei pon

# 188) Prieftlen gunfter Brief . 88. go.

<sup>389)</sup> Prieft fey Mennter Brief . 148. Die Lögter un ber Bertuhfung ber Bogiffe, wie fie von D. Sartig vorgetragen und erflutert wird, gibt filt die beitrig vorgetragen und erflutert wird, gibt filt die befriedgenhet Auflichung an bie Ind weckes ich, wenn es fid ber Walbe verfohre, umwöhrecedich derthun tonnte), und bem, der mit der Hartforigen. Thore befraut iff, milfern hunge's Berfuche als die größte Kleinigkeit erfofeinen. Mit Dr., hartfor verglichen, kömnt mit hum me in der Metaphyfit nur als ein Rind vor.

bon Sume angegebenen Gefeten ber Meenberbinbung, weil fie fich auf ein allgemeines: Borftellungen, Die augleich in ber Seele gemejen, ermeden fich nachber wieber , gurudführen laffen. In Anjehung ber Joecaverbinbung von Urfache und Birfung, tabelt er, bag Sume ju uberreben fuche , biefe Colinfart fen nicht Die Birtung ber Rabiateit bes Dachbentens, fonbern einer willfurlichen und vielleicht gang ungegrundeten Meenverbindung , ber Gewohnbeit. Er nimint nams lich an , ber Beariff von Urfache few fein einfas der Begriff, fonbern ber Ginbrud, melder in ber Seele burch bie Bemerfung besienigen gurudbleis be, mas fich ihr in ungabligen Sallen Gemeinschaftlis ches bargeboten habe, mo eine immer gleiche Berbins bung von Erfcheinungen ober Ereigniffen Statt gefunben, wir mogen nun bie nachfte Urfache ber Urfache entbeden ober nicht. Wenn wir bei allen folchen beftanbigen Ibeenverbindungen, über welche wir eine uas bere Drufung anzuftellen im Stande gemefen, gefuns ben haben, bag biefe Berbindung nothwendig fen, fo giehen wir baraus ben gegrunbeten Schluß, baß alle folde bleibenbe Bertnupfungen eben fo nothwenbig fenn muffen, ale jene, wenn wir auch nicht im Ctani be find, bavon genane Rechenschaft zu geben. tonnen une nicht enthalten, ju glauben, bag biervon in ber Ratur ein bintanglicher Grund in einem Raturgefete enthalten fenn miffe 190). Diefe Theorie weicht von ber humefchen nur barin ab, bag Priefie len, wie es icheint, bie bestandige Rolge von zwei Ers eigniffen ale eine Rolge von einem Raturgefete ans fieht, Sume aber mehr fubjective bei ber Rolge ber Borftellungen und bem baraus entftehenben Sange, eis ne mit ber anbern wieber ju verbinben, fteben bleibt. Die

190) Prieftlep Biergehnter Brief &. 245 ff.

Die Prieftleufiche Ableitung von ber Rethwendigfeit, als eine Frucht mehrmaliger Prufung, ift aber ju acfunftelt, und ftimmt fo wenig, ale die Sumefche, mit ber in bem Begriffe, unabhangig von Erfahrung, gebachten Berfnupfung gufammen. Diberlegt ift Sume burch alles biefes nicht, und tonnte es auch von einem Denter, wie Prieftley, nicht werben, ber mit jenem bon bemfelben empirifchen Standpuncte ausgeht, wies mobl er einzelne Behauptungen, 3. 3. voin Glauben. als bie Birtung lebhafterer Borftellungen, berichtigt. Es ift gwifden beiben nur ber Unterschied, daf Priefts len, mit ben burch bie Erfahrung gewonneuen Bearif. fen und Schluffen, weit über alle Erfahrung binaus gebt, Sume aber innerhalb ber Erfahrung fieben bleibr, weil er bas nicht thun wollte, ohne bas gultige Recht bagu guvor gefunden gu haben , und biefes nirgends finden tounte. - . . .

Che wir weiter geben, muffen wir einige Bennerkungen über Sartfey einschaften, weichem Priestley ben Borgus vor allen Philosphen gibt. Der Argt David Dartley wer zu Ifingworth geboren, umb farb, nachbem er einige Zeit in Louben practiert Batte, zu Barb en 30 Sept. 1757 in seinem 63 Jahre \*\*\*). Er hat einige medicinische Schriften verfertigt; sein beträchtlichtes Burft ist aber von philosphischem 3mbatte \*\*\*2). Hartley ist bei ben Englandern, was Bousner eine Bouse eine Bouse eine Bouse

<sup>191)</sup> Diefe Radrichten find aus dem Annual Register for the Y. 1775. Characters p. 29. 30.

<sup>192)</sup> Observations on Man, Ibis Frame, bis Duty and his Expectations in two parts, London 1749. 8. 2 Voll. Bertachtungen iber ber Menfehr, feine Natur, seine Pflicht und Erwartungen, a. b. Englis schen übersest und mit Anmerkingen und Justan ber

net fur bie Comeiger ift. Durch bie Behauptung bes Gan : alle geiftige Bergnugungen tonnten aus ber Affociation erflart werben, wurde er auf Dieje Lebre aufmertfam , und entwickelte burch fortgefebtes Rache benten fowohl die Grunde, als bie Rolgen ber Affocias tion. Die Affociation glaubte er burch Schwingung ber Rerven und bes Gebirne, permittelft eines feinen atherifchen Rluidums, erftaren gu tonnen, und barin ben oberiten Ring gefunden gu baben, moran Loce's. Lebre, baf alle Borftellungen burch Ginbrude entftes ben . fich anschließe. Ginen norhwendigen Bujammens bang amifchen ben Schwingungen und ber Affociation ber Borftellungen nahm er jedoch nicht an, fondern betrachtete Die Lebre von ben Schwingungen nur als eis ne Supothese gur Ertfarung ber Affociation. Die Mis fociation felbit aber mar ihm nun ber Grund aller Ere fenutnig, Uebergengung, jebes Gefahle, jeber Willensa bestimmung; und in Diefer Sinficht untersuchte er bes fondere die nothwendigen Solgerungen aus Diefer bebre in Besiehung auf die Bahrheiten ber Moral und Re-Sierans entstanden mehrere Abhandlungen. Ifaion. ohne ftrengen Bufammenhang, bie er aber nach einer gewiffen Ordnung unter einander berband. Das Wert befteht baber aus zwei besondern Theilen: Der Lebre ber Affociation , und bem Spfteme ber fittlichen und religiofen Bahrheiten. Die Lehre von ber Miociation ift, wenn man fie unabhangia bon ber Theorie ber Merven : ind Gebirnfcmingungen, beren Unhaltbarteit pon

gleitet. Roftod u. Leipzig 1772. 8. 2 Bbe. Der erfte Theil ift nur auszugbreife überfest. Die Aumertungen und Zufabe haben ben Probst herm. Amb. Piftorius jum Berfaster.

Rennem. Gefd. b. Phil. XI. 25.

pon Daag bargethan ift 193), betrachtet, richtig mit Scharffinn entwidelt motben. Die Mifociation tann aber nicht ale ber einzige Grund aller fittlichen und religiofen Bahrheiten betrachtet werben , wenn man nicht eine einseitige und unvollftanbige Unficht von ben Thatigfeiten bes menfchlichen Geiftes bat. eine Rolgerung von der Rothwen bigfeit ber menfche lichen Sandlungen ergibt fich aus ber Affociation ber Borftellungen, wenn fie ale Grund alles Borftellens und alles Begehrens vorausgefett wirb. Diefe Folges rung bat auch Sartlen ftrenge burchgeführt, ohne bie pinchologifche Freiheit aufzuheben, Dem Materialise mus ift er nicht gewogen. Alle übrige Babrheiten ber naturlichen und offenbarten Religion, welche Sartlen aufführlich entwidelt, merben nur an bie Affociation angefcbloffen, obne mit berfelben in einem ftrengen Bufammenhange ju fteben. Das weitlaufige Wert biefes bentenben Urgtes ift baber ale ein Aggregat von mebreren Abhandlungen gu betrachten, bie, ohne fuftemas tifche Ginbeit , ju einem Gangen gufammengeoronet morben. Much hat er nicht blos feine eighen Geban= ten, fonbern auch mehrere von Unbern entlehnte, in bemfelben verwebt und entwidelt. Go find bie Bes weisgrunde , wodurch Gottes Dafenn bewiesen wird, bon Clarte entlehnt. Etwas muß von aller Ewige feit exiftirt baben. Es tann feine bloge golge enblis cher abbangiger Wefen von Emigfeit ber exiftirt bas ben ; fonbern es muß jum menigften ei umunenbliches und unabhangiges Wefen exiftiren. Durch Schluffe aus Begriffen wird alfo bas Dafenn Gottes und bann auch noch jebe Gigenschaft Gottes bewiesen. Es ift Dies

<sup>193)</sup> Berluch aber die Einbildungefraft §. 16 u. 110.

biefes ein Gebaube, welches viel ju groß und fcmer ift, ale bag ber fcmache Grund ber Affociation es tragen tonnte. Mber ungeachtet ber Unhaltbarteit und Inconfequeng bes Gangen offenbart fich boch in allen Daterien Scharffinn, Ernft, Burbe, und ein Ringen nach grundlicher Ueberzeugung in ben einzelnen Gegens ftanden. Go wird unter ben übrigen Gigenichaften Gottes auch feine Immaterialitat baraus bemies fen 194), bag Gott bie Urfache aller Bewegungen in ber materiellen Belt ift. Bare er nun nicht immates riell, fo mußte man ber Materie bie Doglichfeit, Urfache aller Bewegungen in ber materiellen Belt gu fenn , beilegen tonnen , welches nicht angeht , meil bie Materie ein blos leibenbes Befen ift vermoge ibrer Traabeit. Budem tann man ben Berffan nicht pon Materie ableiten. Es ift freilich mahr, baß unfere Sinne uns nichts anderes überliefern, als Ginbrude bon ber Materie, und bag wir baber feine ausbrudtis de urfprungliche Ibeen von Dingen haben tonnen, auss genommen von bem Materiellen, moburch wir tu bem Schluffe gebracht werben, bag nichte, ale Dates rie, in ber Belt ift. Allein bies ift offenbar ein Borurtheil, welches aus unferer lage herrubrt, und ein Schluß, ber blos aus unferer Unmiffenheit und ber Gina geschranttheit unferer Sabigfeiten bergenommen ift. Da alfo bon ber andern Geite blofe Materie vollig unges fdidt fceint, ben Grund bon ben einfachften und gewohnlichften Ericheinungen ju enthalten, fo muffen wir entweder eine immaterielle Gubftang annehmen, ober wir muffen auch vorausfeben, baß bie Materie emige Rrafte und Sahigfeiten habe, von verschiebener und bos 3i 2 bes.

<sup>194)</sup> Bartley Betrachtungen 1 Thl. G. 141 ff.

berei Art, als die find, welche wir mahrnehmen. Aber biefe letzere Woramsseyung is in ber That mit der erstern einerste, une nicht jo vollsommen ausgebrückt. Die Annahme einer immareriellen Substanz beruhr als so auf der Befgungs ber Berfandes, zu Erscheinungen, bei nicht aus der Materie und ihren Kraften ertlart werben können, Substanzen und Krafte zu erdichten, eine Bestgunft, welche, vogen der zugestandbenen ilm missenste des menschichen Berfandes und der ilichteit der angenommenen Princips, zur Erstärung der Erscheinungen als grandlos erscheint, wenn der untprängliche Jond unstere Erscheinungen ab Burhards und die Wahrnehmung bestärdult ist.

In ber Lehre bon ber Freiheit, worin Sartley viele Rachfolger gefunden bat, herricht biefelbe Unbeftimmtheit, Die mir oben bei bem Streite von Collins und Clarte bemerft haben. Er unterfcheibet Die ges meine ober pinchologifche Freiheit, welche in bem Berniogen befteht, ju mahlen und nach Beweggrunden ju handeln, und die philosophifche, bas Bermogen, unter benfelben Umftanden fo ober anbere au banbeln , und auch nicht ju hanbeln. Die lettere beffreitet er mit Recht ale ungereimt, infofern baburch ber Bufall ale ein mirtendes Princip eingeführt werbe, mas mit ber Bernunft ffreitet. Er miberlegt biefe theile aus Grunden, welche aus feiner Theorie ber Mf= fociationen bergenommen find , theile aus religiofen Grunden , weil die Religion die philosophische Freiheit nicht porausfebe , und Die naturlichen Gigenichaften Gottes, ober feine unenbliche Dacht und Beisbeit, Die Doglichteit berfelben nicht verftatten. Denn wenn man Diefes Bermogen fest, fo wird etwas burch biefelbe in ber Bett bewirft , was nicht von Gottes Dacht abbangt;

banat : folglich tounte fie fich nicht über alles in ber Belt erftreden, und fie mare nicht unenblich. Und ba eine folche Greibeit tein Borbermiffen gulaft. fo mirb burch biefelbe auch bie unendliche Erfenntnif ober Beide beit Gottes eingeschrantt 195). Sartlen begegnet bem Saupteinmurfe , welcher ber Lehre von ber Rothmens bigfeit gemacht wirb, baf namlich mit berfelben bie moratifche Burechnung , Lob und Tabel , Berbienft und Schuld nicht besteben tonnen, auf bie Mrt, bag er behauptet , Tugend und Lafter find nach ber ubilofombis ichen Sprache bei ben Sandlungen basjenige, mas bie abgeleiteten Gigenichaften bei ben Rorpern find, nams lich Mittel, bas Berhaltnif, welches bie Sands lungen jur Gludfeligfeit und gum Glend. ober bem phofifden Guten und Bofen, bas ben , auszubruden. Das moralifche Gute und Bofe begieht fich auf bas phofifche Gute und Boje, und jes nes ift aus biefem gufammengefest 196). Mach bem Religionsipfteme bes Sartlen ift Gott Die einzige alls gemeine Urfache aller Wirfungen ber Matur, aller Sandlungen ber Menfchen. Diefe find nur Berfgenge ju bem Endzwede bes Gangen, Gludfeligfeit. be und Lafter find naturliche Uebel. welche ebenfalls pon Gott bertommen ; ba aber bas llebergewicht bes naturlichen Guten unenblich ift, fo mirb burch biefes felbit bas naturliche Hebel verichlungen und perniche tet 197).

Die

- 195) Bartley Betrachtungen 1 Thl. G. 193. 150.
- 196) Bartley Betrachtungen' 1 Ehl. S. 196. 198.
- 197) Bartley Betrachtungen 1 Ehl. G. 199.

502 Giebentes Sauptft. Erfte Mbth. Fünfter Abidn.

Die Sauptanfichten bes Sartlen bat fich Drieffs Ten 198) ju eigen gemacht und biefelben jum Theil weiter ausgeführt, jum Theil auch gegen Ginmurfe vertheibigt. Lode und Sartley maren ibm bie große ten Philosophen, und Sartlen ber großere, weil er burch Die Uffociation des erftern Suftem eine fefte Bafis gegeben, und bas meifte Licht uber bie Theorie bes Geis ftes berbreitet batte 199). Da er in ber Drufung, welche ben brei Schottifchen Gelehrten entgegengefest ift, eine Reigung fur ben Materialiomus hatte bliden laffen, fo murbe biefes bon feinen Gegnern benutt, ibn bes Atheismus, ber Grreligion, und well er boch bie driftliche Religion mit großem Intereffe bertheis bigt batte, ber Benchelei ju befculbigen. Der Gegens fat zwifchen Beift und Materie, bejouders wie er fich im Meniden nach bem Spiritualismus barftellt, mar ihm namlich unbegreiflich. Die Materie nimmt einen Raum,

- 198) Die Theorie des Hartley über den menschlichen Seift hat Prieftley besonders entwickete in Hartley's theory of the human mind, with essays relating to the subject of it,
- 199) Et fost in ber Borrebe ju sciner Schrift sigm Meib und Beatic: I think myself more indebted to this one treatise, than to all the books I ever read beside the Scriptures excepted, und S. abs(ft)st; Something was done in this field of knowledge by Descattes, very much by Mr. Larke, but most of all by Dr. Hartley, who has thrown more useful light upon the theory of mind, than Newton did upon theory of the natural world.

Raum, ber Beift and nicht ben fleinften ein, und fieht überhaupt in feinem Berhaltniffe ju bem Raume. Bie follten benn zwei Dinge, Die feine einzige Gigenfchaft gemein haben, wechselfeitig einander afficiren tonnen? Prieftlen mar baber geneigt, ben Denfchen fur ein einartig jufammengefettes Befen gu halten, und ans sunehmen, baf bas Empfindungspermogen, fo wie alle geiftige Rrafte , ein nothwendiges ober gufalliges Refultat ber organifchen Structur bes Bebirns fenen; baß folglich ber gange Menich mit bem Lobe fterbe, und feine Soffuung habe, jenfeit 'bes Grabes fortguleben, außer bergenigen, welche bie Offenbarung gibt. ben Unftof ju beben, ben er baburch gegeben batte, fuchte Prieftlen in einer befondern Schrift 200) bas Befen und bas. Berhaltnif bes Geifies und ber Da= terie noch genauer ju bestimmen, feine Borftellunges '. art beutlicher auseinander, und bie Bertraglichfeit berfelben mit ber driftlichen Offenbarung ine Licht gu fegen. Indem er bie bon Remton fur bie Raturforfchung aufgeftellten Marimen: nicht mehr Urfas den angunehmen, ale gur Ertlarung ber Ericheinungen erfoberlich ift, und biefelben Birfungen foviel mie moglich auf biefels ben Urfachen gurudaufubren, und mit Bis berlegung ber gewohnlichen Meinung: Die Materie fen eine burchaus trage Cubffang, berfelben bie Musbehnung

<sup>200)</sup> Disquisitions relating to matter and spirit, with a history of the philosophical doctring concerning the origin of the soul and the nature of matter, with its influence on Christianity especially with respect to the doctrine of the preestitence of Christi. London 1777. 8.

#### 504 Siebentes Sauptft. Erfte 2bth. Fünfter 2bichn.

nung und zwei Grundfrafte, Die Angiehung und Mbftoffung, ale ju ihrem Befen gehorig, vinbicirt : fo wirft er bie grage auf: Ronnen bie Ratur und Die Thatiafeiten bes Menichen lediglich ans ben Grunbfraften und mefentlichen Eigenichaften ber Materie ertlart merben? Der Menich ift ein empfinbenbes und bentenbes Wefen. Die Rabigfeiten bes Empfinbene und Denfens baben ihren Gis in bem Gebirne und bem Rervenfp= fteme. Denn bas Empfinden und Deuten fieht immer in Berbindung mit bem Gebirne, und entivricht bem Buftande beffelben. Es gibt fein Beifpiel , bag ein Menfch feine Dentfabigteit behatten babe, wenn fein Behirn verlett mar. Das Empfinden und Denten ift bemnach eine Gigenichaft bes Gehirns. Daber tann man aus bem Babnfinne und ber Raferei mit Giders beit Schließen, bag eine Berruttung im Gebirn porhanben feyn muffe. Dag bie Bolltommenheit ber Dentthatigfeit blos in biefem Leben von bem Buftanbe bes Rorpers und bes Gehirns abhangen, nach bem Tobe aber, wo Rorper und Gehirn gerftort find, noch in einem erhöheten Grabe bonftatten geben follte: bas icheint bie unphilosophischfie und abfurbeffe Behauptung ju fenn. Bare ber Tob bem Dentvermogen portheilhaft, fo mußte es eine Rrantheit bes Rorpers verhaltnifmaßig auch fenn. Jemehr fich ber Rorper ber Unflofung naberte, befto freier mußte fich bas . Dentvermogen außern. Die Erfahrung lehrt aber bavon gerade bas Gegentheil. - Bir haben nicht eine einzige Joee, Die wir nicht ben torperlichen Sinnen unmittelbar ober mittelbar verbantten. Die Doglichfeit bes Dens tene ohne einen organifden Rorper bat alfo nichte fur fich), und bie Erfahrung ift ihr gerabegu entgegen. Bare bie Geele ein vom Rorper gang unabhangiges

Wefen , fo mußte fich boch irgend einmal, etwa im Schlafe ober in ber Donmacht, eine Cour bavon pere rathen. - Collte bas Geelenprincip immaterial und unfterblich fenn, fo mußten es auch alle befonbere Ras biateiten berfelben fenn. Allein alle biefe merben por bem Tobe immer fcmacher, und perfcwinden endlich gang. Daraus muffen wir fchließen, baf bie Seele felbft alebaun fiirbt, fo mie wir aus bem Berichmine ben ber Reinbarfeit ber Ginne und bes Bemuftleuns auf ben Tob bes Rorpers fchließen. - Es ift un= benfbar, bag Theilbares in einem Dinge fep, mas fcblechthin untheilbar ift. Da nun unfere Ibeen burch angere Objecte bervorgebracht werben und benfelben entsprechen muffen; fo find einige berfelben auch theils bar. Die Boee bon Menich s. B. muß bie Mertmale Rouf. Stamm, Glieber enthalten. Wie fann nun eis ne folde Goee in einer untheilbaren Subftant, wie ein ne immaterielle Geele ift, fenn? Dan muß Daber ans nehmen, bag bie Geele, ihrer Deen von materiellen Dbjecten megen, ebenfalls materiell und theilbar ift. - Die große Maunigfaltigfeit von Geelenauftanben, Die nothwendig Beranderlichfeit in fich febliegen, und inebefondere Berbefferung und Berichlimmerung, welche ber Berftorung nabe pers maubt ift, fcbeint mit einer vollfommenen Ginfachbeit ber Geele gang unverträglich ju fenn. - Alle Diefe Girnnbe leiften aber nicht , was Prieftlen veriprochen hatte , namlich eine Ertlarung ber Thatigfeiten bes Empfindens und Dentens aus ben Grundfraften und mefentlichen Gigenichaften ber Daterie. Infofern fie Schluffe aus Thatfachen, welche noch gang andere 2in: fichten gulaffen, enthalten und Schwierigfeiten gegen bie Simmaterialitat hervorheben, tonnen fie nur in Berbinbung mit ben eigentlichen birecten Schluffen, benen fie bors

angeben ober auf biefelben folgen, nur einige Uebers gengungefraft haben. Allein biefe Sauptgrunde bat Prieftlen nicht gegeben, weil er fie nicht geben fonnte. Aber bagegen verbient basjenige, mas Prieftlen gur Beantwortung ber Ginwurfe gegen die Materialitat ber Geele fagt, alle Bebergigung, weil baburch auch bie Schmache ber Grunde fur Die Emmaterialitat berpors leuchtet. Muf ben aus ber Ibentitat bes Bewußtfenns bergenommenen Gegengrund erwibert Prieftley: biefes Bewußtfenn enthalte nicht mehr, ale bag ich eine Pers. fon, ein empfindenbes und bentenbes Wefen, und nicht amei Perfonen bin. Darin liege aber fo wenig ein Beweis bafur , bag bie Perfon nicht getheilt werben tonne, ale baraus, bag ein Rreis ein Ding ift, folge, baff fie ebenfalls aus untheilbaren Beffanbtheilen befiebe. In andern Beantwortungen ift jeboch auch bas Geftanbniß ftillfchweigend enthalten , baß ber Materias lift und Spiritualift auf gleiche Beife bie Grengen ber Ertennbarteit vertennen. Muf den Ginwurf, bag mir bie Moglichfeit bes Empfindens und Dentens burch . bie Materie nicht begreifen tonnen, antwortet Drieft: Ien . baß biefer Ginmurf nur von unferer Unwiffenbrit feine Starte erhalte. Bie bie Daterie empfiabe und bente, tonnen wir nicht begreifen, aber auch nicht bie Unmoglichfeit bavon beweifen. Diefelbe Unbegreifliche feit brudt auch ben Immaterialismus. 3ft biefes mahr, fo mußte auch die Unbeantwortlichfeit ber Saupt= frage, die Prieftlen fich in Diefer Schrift gu lofen bors genommen hatte, jugeftanben werben. Er geftebt fie aber erft hinterber ein , nachbem er ben Schein erregt bat , ale habe er die Mufgabe wirflich geloft. wird Drieftlen in ber Beantwortung ber Gegengrunde au ber Inconfequeng verleitet, bag er bem Bebirne, aufer bem Bermogen ber Bibration, noch ein Empfins bunges

bunges oder Bahrnehmungsvermogen beilegt, welches weber zu ben Grundfraften noch zu ben wesentlichen Eigenschaften ber Materie gebort.

Mus ben Beweisen ber Materialitat ber Seele folgt aber, nach Prieftlen, teineswegs ein Beweis fur bie Dateriglitat Gottes. Birb immateriell fo pers fanben, baf es eine Subitans bezeichnet, melche Gis genschaften und Rrafte befitt, bie bon benen ber Das terie mefentlich berichieben find; fo ift gegen ben Bes brauch des Borts, wenn man es auf die gottliche Matur anwendet, burchaus nichte ju erinnern. Birb aber im Sinne ber neuern Metaphofit eine folde Gubftang barunter verftanden, welche burchaus feine Gie genichaft mit ber Materie gemein bat, und in gar teis ner Relation zu bem Raume fteht; fo muß die Eris fteng einer folden Gubftang geleugnet merben. Denn nach biefer Definition murbe bem gottlichen Befen alle Berbindung mit ber Belt, aller thatige Ginfluß auf biefelbe abgeschnitten. Bas fur Ausbrude mir inbefa fen bon bem gottlichen Befen gebrauchen mogen, fo fommen wir doch bem angemeffenen Begriffe von bemfels ben um nichts naber. Gott ift und muß immer far und bleiben ber Unbegreifliche, ber Begenftand unferer tiefften Chrfurcht und Unbetung. Richt bie Subftang, von ber mir uberall teine Joee haben, fonbern Die Gigenichaften berfelben, Die unendliche Beisa beit, Dacht und Gute, find ber Gegenftand unferer Greenntniß durch ihre Wirfungen , und unferer Mubes tung. Die Gubftaus berfelben nehmen wir nicht mabr. und unfere Borftellung babon ift nur bopothetifch. Bon bem Uriprunge aller Thatigfeit, bon bem Dafenn ber erften Urfache haben wir gar teinen Begriff, und bie Sucs

508 Giebentes Sauptift. Erfte 2bth. Fünfter 2bichn.

Speculation fuhrt uns baruber nur in ein unvermeib-

Drieftleus Schrift gehort unter Die intereffantes ften , welche fur ben Materigliomne ftreiten. wenn auch ber Sauptpunct nicht gur Entideibung gebracht, und überhaupt nicht geleiftet morben, mas verheifen worben mar , fo enthalt boch feine Schrift fo nielerlei und mancherlei Berfuche, Unfichten, Begiebuns gen über biefen Gegenftanb. Das Berhaltnig, in wels dem Materialismus jur Religion und zu befondern Pehren bes Chriftenthums, vorzuglich ber Auferftehung ailer Tobten , betrachtet wirb, fo wie ber religiofe und fittliche Charafter bes Berfaffers, gefellt fich noch gu bem Intereffe bingn, welches ber Gegenftand an fich bat. Diefe Untersuchung fubrte eine andere uber Rreibeit und Dothwendigfeit berbei. Ift ber menichliche Beift materiell, fo folgt baraus, baf er unter bem all gemeinen Gefet bes Dedanismus fteht, und Rreibeit ein Unding ift. Diefer Gegenftand bing mit bem porigen auf bas engfte gufammen, und Sartlen batte ebenfalls ichon benfelben ale eine Rolge feiner Theorie ber Uffociation in Betrachtung gezogen, wiewohl er ben Materialismus von feinem Spfteme entfernt gehalten hatte. Die Bichtigfeit biefes Gegenstandes, Die manniafaltigen bedeutenbeu Ginmurfe , welche bagegen gemacht murben, ber Beifall, ben bie Schriften, mels de fich fur bie Freiheit ertfart hatten, fanden, und befonders bas Intereffe, welches bas eben bamale erfcbienene Bert bes Price uber Die Moral, ers regte - beffimmte ben Prieftlen, eine eigne 216= banblung bemfelben ju wibmen, welche aber als ein

ein Anhang von ber vorigen Schrift betrachtet mur-

Brieftlen ift ein eifriger Bertheibiger ber Lehre ber philosophischen Rothwendigfeit, welche ber philosophischen Freiheit in bem Ginne, wie fie Bartley nahm, b. i. ber Freiheit ber Indiffes reng entgegengefett ift. Er fah es mit biefem Bors ganger ale einen mefentlichen Punct bes Religionsip: fteme an, bag jebe Sanblung bes Denichen ibre Grunde in den Motiven haben muffe, und daß biefe Motive theils bon ber Dieposition und Stimmung bes Beiftes vor und mahrend bes Sandelns, theile von ben Unfichten, bon ben Objecten und ihren Empfin= bungen abhangen, und bag unter benfelben Umftanben biefelbe und feine andere Sandlung erfolgen muffe. Die fogenannte philosophische Freiheit beftritt er bars um mit foldem Intereffe, weil er in berjelben eine Berleugnung bes großen Raturgefetes, baf nichts Gefeglofes in der Ratur ift, entbedte 202), unb

- 201) The doctrine of philosophical Necessity illustrated; being an Appendix to the disquisitions relating to Matter and Spirit. To which is added an Answer to the Letters on Materialism and on Hartley's Theory of the Mind. London 1777. 8.
- 202) Doctrine of philos. necessity p. 7. In other words, I maintain, there is some fixed law of nature respecting the will as well as the other powers of the mind, and every thing else in the constitution of nature; and consequently that it

#### 510 Giebentes Sauptit. Erfte Mbth. Fünfter Abichn.

und weil fie mit feinem Religionsfofteme, bas er fur bas einzig mahre bielt, ftritt. Rach bemfelben find alle Meufden und alle ihre Sandlungen Glieber einer großen Rette, und Theile eines unermefilchen Gangen, meldes unter ber untruglichen Leitung und Beftims mung bes Allwiffenden und Allweifen fieht. Die Gott= beit bat in bem Spfteme ber Gludfeligfeit , ale bem Enbanede ber Belt, jebem Menfchen und jeber Sanb-Tung ben ibm autommenben Untheil baran angemiefen und beftimmt. Die Menichen find zu gleicher Beit Bertzeus ge und Objecte biefes großen Plans. Bas je ein Menfch fich vorfett ober ausführt, alle feine Sand= lungen und Abfichten find bem geheimen Ginfluffe, ber perborgenen Leitung beffen untermorfen . melder am beften beurtheilen fann, mas ber Bermirflichung feines großen Plans forberlich ift. Fur ihn und in feinen Berten ift alle icheinbare Disbarmonie mabre Barmonie, alles' fcheinbare Uebel gulebt aut 203).

Da

is never determined without some real or apparent cause foreign to itself i, e. without some motive of choice, or that motives influence us in some definite and invariable manner; so that every volition or choice is constantly regulated and determined by what precedes it.

ao3) Doctrine — Dedication p. VIII. We ourselves, complex as the structure of our minds and our principles of action are, are links in a great connected chain, parts of an immense whole, a very little of which only we are as yet

Da Prieftlen vorausfette, bag biefe Lehre evibente Bahrheit enthalte, und bon Sobbes, Lode, Unt. Collins, Sattley, Sume, Lord Raimes und Unbern auf eine überzeugenbe Weife bargeftellt morben fen, fo tonnte er ben Umftand, baf fie gleichmohl fo viele Gegner finde, fich nur baraus ertlaren, bag man Folgerungen baraus abgeleitet habe , welche von ber Munahme berfelben abichrecten. Diefe Folgerungen entweber fo gu ertlaren, bag fie alles Unftoffige perlies ren, ober fie abzumeifen, weil fie bem Determinismus nur aufgeburbet worben, ift ber hauptgegenftanb bes Prieftley in Diefer Schrift. Gie enthalt alfo eine flare und beutliche Darftellung bes Spfteme bee Determis niemus mit einer eben fo beutlichen Beantwortung ber Ginmurfe. Dan tann aus ihr eine richtige Unfiche von bem Standpuntte biefer Lehre in England ichops fen. Im Grunde find es noch biefelben Unfichten. melde mir icon bei bem Streite gwifchen Collins und Clarte gefunden haben. Die Gegner berufen fich auf bas Gefuhl ber Freiheit, und benten fich bafe felbe

permitted to see, but from which we collect evidence enough, that the whole system (in which we are, at the 'same time, both instruments and objects) is under an unerring direction, and that the final result will be most glorious and happy. Whatever men may intend, or execute, all their designs and all their actions are subject to the secret influence and guidance of one who is necessarily the best judge of what will most promote his own excellent purposes. To him and in his works all seening discord is real. harmony, and all apparent evil, ultimate good.

## 512 Ciebentes Sauptfi. Erfte Ubth. Fünfter Abichn.

felbe ale bas Bermogen, fich felbft gu beftimmen, un: abbangig von Grunden, in Rudficht auf etwas Sobes res in ber Menscheit, welches fich burch ein fittliches Streben offenbart. Aber indem fie biefes Sobere nur abneten, aber nicht beutlich angaben, ober es burch bas eudamonistifche Spftem gernichteten, gaben fie ben Gegnern, Die fich an bas Raturgefet ber Rothwenbigs teit bielten, ben gegrundeten Unftog, bag bier ein Ber= mogen bee Deliebens ohne Gefet, alfo blos Bufall, fur bie Maximen aufgestellt werbe, eine Behauptung, welche nicht nur grundlos, fondern auch felbft fur bie Moralitat , um beren willen fie angenommen murbe, Weun die Determiniften nur bieje nachtheilig fen. gleichgultige Freiheit , ein Bermogen ohne alle bewes gende Grunde gu handeln, bestritten, murbe man ibs nen ohne Bebenten beitreten muffen. Aber fie bleiben nicht babei fteben, fendern behaupten, ber Bille mera be burchaus burch feine anbern Grunde beftimmt, als melde ihm von Mugen gegeben werben und unter Beitbes ftimmungen ftehen, wodnrch jenes Sobere in bem Mens fchen, bas Bermogen, fich burch nicht finnliche Grunbe jum Sandeln gu bestimmen, gernichtet wird. Und bagegen ftemmie fich bie Bernunft ber Gegner, ohne ben Sauptpunct, worauf es antommt, bentlich machen au tounen. Dur Price ift berjenige, ber biefes punctum saliens fcharfer, ale alle feine Zeitgenoffen, fefiges balten bat.

Der Menich besieht Freiheit, ober das Bermügen, jud bun, was ihm beiiebt, fotwohl in Beziehung auf die Thätigleiten des Geistes, als die Bemegungen vok Körpers, inspewei biese Bermügen möglich ist. Bere steht man aber unter Freiheit das Bermügen, unter benselben Umflänben, worunter auch ber Justand bes Gerie

Beiftes und bie Unficht von ben Objecten gebort, auf verichiebene Beifen gu bandeln, jo bat ber Denfc teine Rreibeit. Denn fo wie alle Rrafte Des Beiftes und ber naturlichen Dinge überhaupt bestimmten Gies feben unterworfen find, fo bat auch ber Bille biefes Ges fes. baffet nie ohne eine wirfliche ober icheinbare driache außer ihm beterminirt, und jeber Willensentichluß nach einer Regel burch etwas Borbergebenbes bestimmt mirb. Infofern ift jede Billenethatigfeit nothwendig, infofern fie ihre bestimmenbe Uriache batte, und unter benfelben Umftanben nicht anbere erfolgen fonnte, ale fie erfolat ift. Die Grunde Diefes Determinismus nimmt Driefte Ien aus ber Unwendung bes Caufalitateverhaltniffes auf die Billenshandlungen, und aus bet gottlichen Alle wiffenheit und Borfebung. Ge ift ummoglich , baf bie Gottheit eine freie, b. i. eine jufallige, ohne Grunbe erfolgende, Sandlung vorausjehen und burch Borfebung ben Storungen, Die burch Freiheit entfteben muffen. entgegenwirten tann. Freiheit vertragt fich alfo burchaus nicht mit ber gottlichen Beltregierung; benn burch fie murte ber gottliche Plan alle Augenblide gefiort und gebindert werben. Gie ftreitet mit ber Gefchichte ber Offenbarung, welche jeigt, bag jebe Beftimmung bes menfchlichen Geiftes mit Gewißheit von ber Gott= beit worher ertannt murbe. Much entzieht fie ber geoffenbarten Religion eine Sauptftuge, namlich bie Doglichfeit ber Beiffagungen. Bon ben Ginwurfen gegen ben Determinismus, mit beren Beantwortung fich Priefiley hauptfachtich befchaftigt, find, nach bem Standpuncte, ben er genommen hatte, ben Dens fcben ale ein bloges Raturmefen ju betrachten, einige gut, andere fcwach wiberlegt. Go jeigt er, bag bas Bewußtfenn ber Rreiheit ein ameibeutiges Ractum ift. welches nichts beweift, ba nicht alle Beftimmenbe Gruns Cennem. Gefd. b. Philof. XI. Eb.

### 514 Giebentes Sauptft, Erfte Ubth. Fünfter Abidn.

be des Millens wahrgenommen werben. Dieimigei Einwörfe, weiche aus dem fittlichen Bewonfferon bergenommen sind, wie von Zurechnung, Lob und Aadel, Berdienst und Schuld, diene, har Priestley nicht wie berfegt, so viet er sich auch Mids gegeden fan, den Determinismus als mit der Moral vereindar darzus stellen.

Der Streit, der sich darüber wolfchen Priestlied und einigen Gegnern entspann, am mit allem Mustande gesighte wurde 2004), fann bier nicht weiter der folgt werden, inlosten er sich hauptsächtlich auf den Ben Bergiff der Wordlität bezieht. Goviel tonnen wir nur nach hingufügen, daß der eine Grund für den Detter minismus, von dem göttlichen Vorbreifehen der mensche fichen

204) Free discussion of the doctrines of materialism and philosophical necessity in a correspondence between Dr. Price and Dr. Priestley. London 1778. 8. Observations in defence of the liberty of man as a moral Agent: in answer to Dr. Priestley's illustrations of philosophical necessity. By John Palmer. London 1770. S. A. Letter to John Palmer in defence of the illustrations of philosophical necessity, by Jos. Priestley. London 1779. 8. Appendix to the Observations, by J. Palmer - London 1780. A second Letter to J. Palmer - by J. Priestley. London 1780. 8. An address to Dr. Priestley upon his doctrine of philosophical necessity illustrated, by James Bryant. London 1780. 8. A Letter to Jacob Bryant in defence of philosophical necessity; by J. Priestley. London 1780. 8.

lichen Sandlungen, bamit abgewiesen murbe, baf Got= tes Milmiffenheit fur uns unbegreiflich ift. Der Saupts grund aus bem Begriffe ber Caufalitat wird von ifinen nicht weiter augefochten , fo leicht es and mar, Die fcwache Seite beffelben aufzufinden. Denn Priefts len tann bie Allgemeinheit beffelben nur analogifch fchließen, welches feine Gewifbeit, fonbern nur Bermuthung gibt. Und bann tonnte es boch moglich fenn, baß bas Gefet ber Caufalitat, auch in feiner ftrengen Allgemeinheit genommen, bennoch in irgend einem 2Befen mit bem Freiheitogefete in einer gemiffen Begie: Doch auf einen folden Bereinis bung pereinbar fen. gungeberfuch tonnten bie Gegner ichwerlich tommen, ba fie fich immer auf bas Bewuftfenn ber Rreiheit, als eines Bermogens, fich felbft, ohne weitere Grunbe, au beftimmen, ftuten, ungeachtet biefes Bewuftfenn bie Streitfrage weder bestätigen noch verwerfen fann. Der Streit borte endlich auf, und batte feinen anbern Erfolg , ale baß jebe von ben entgegengefesten Darteien bei ihrer Uebergengung blieb.

Diese Berkandlungen ber Philosophen über bie wichtighten Gegenstände ber Wenschöder, als Got, Imferiblichteit, Freiheit sind, beweisen eine rihmtiche Thätighteit ber englischen Philosophen, das Gebirt der Wahrteit wir der den bes Bilfstein um dieselbe au behaupter und bas erweitern. Um Ende aber dommen sie alle auf das Gekandlis gunde, das es Dinge gibt, wetche den menschlichen Gests um Forten gewaltig anziehen, ohr ne einer apolitischen Gestellung forfen gewaltig anziehen, ohn er einer apolitischen Erteuntsis sächig zu fenn. In dem Streite des Stepticismas und Dogmatismus um den Besig der Wahrheit offendart sich bath eine Ummöglichteit, den einen durch den auber zu desspringsprecht der Wahrheit offendart sich bath eine Ummöglichteit, den einen durch den auber zu desspringsprecht gegen fin fern sich das eine System, wie das andere, auf

15.00

denseiben Grundsat des menischlichen Erkennens flüchte, daß dassielbe-nämilich ans dem Empfindungs = u Wahrnehmungsvermögen bestehe. Ein höheres Princip der innern Nochwendigstir des Denkens und Erkennens stellte sich den Anhängern von deiden in einer weiten Ferne dar; aber es blied eine duntle Addung, die man zum desimmten Wissen nich auftaren fonnte, weil es von der dieberigen in Gang gefomme Deukart zu weit entsernt war. Aur der einzige aker Price, von dem in dem Zoschenden mehr zu sagen ist, nöberte sich dem wahren Standhuncte des menischlichen Erkennens ziemlich weit.

Price fiellt bem Jundamentelfage bes Empirismus, bag alle unfere Borstellungen, 3been, Ertennts niffe, ummitrelbar ober mittetbar aus ber Ginnitofeit fich berichteiben, ben Sat entgegen: bas Bermigen, weiches bentt, die Wahrbeit untericheibet, die Gegenfanbe vergleicht und über sie urtheitt, ift eine Quelle bon neuen (b. i. andern als sinnifcen) 3been 2013, Denn bas Sinnen und bas Berffandeberrm 6-

205) Review of the principal Questions in Morals by Richard Price. London 1758-8. 3 Ed. London 1787-8. Sect. II. p. 16. The power, that understands, or the faculty within us that discerns truth, and that compares all the objects of thought, and judges of them, is a spring of new ideas.

gen find wefentlich von einander unterschieben. Berfund ift ein boberes Bermogen, ale ber Ginn. Bas ! über alle Begenftanbe ber Sinne urtheilt, tann tein Ginn fenn, ba fein Ginn uber bie Gegenftanbe eines Der Ginn gwingt uns gewiffe Gin= andern urtheilt. brude unwillfurlich auf; aber er ftellt fich nicht vor, mas fie find und mober fie tommen. Es ift nur ein " mogen ber Geele , burch befonbere Urfachen in fels tud Buftanbe beranbert gu merben. Ware Ginn und Ertenntnig nicht zweierlei, fo murben wir uns mit ben finnlichen Ginbruden von Licht, Farben, Zonen beanugen: allein mir fuchen meitere Belebrung uber bie-Der Ginn gibt nur bie Borffellungen bes felben. Gingelnen , tann fich aber nicht gur Borffellung bes Allgemeinen erheben: biefes thut ber Berfiand, inbem er eine Menge von Gegenftanben auf einmal gufams menfaft und allgemeine Bahrheiten entbedt. Sinn fieht nur bie Auffenseite ber Dinge; bie Bernunft macht fich mit ber Ratur berfelben befannt. Empfius bung ift nur eine Art bes Gefuble in ber Geele, ein Reiben; Ertenntnif erfobert eine thatige und lebenbige Meuferung ber Beiftebtraft. Der Berffant ift nicht Teibenb , fonbern unterfcheibenb , und burch bas Unterfcheiben ber Ertenntnig ber Wahr= beit fabig. Inobefondere zeigt Price an einigen befonberen Begriffen , Die in unferer Ertenntnig unents behrlich fint, ale: Dichtheit, Tragheit, Die Gefete ber Bewegung, Gubftang, Dauer, Raum, nothwendige Bertnupfung, Urjache und Birtung, bag fie nicht bas Dros

### 518 Giebentes Sauptft. Erfte 21bth. Fünfter 21bichn:

Product bes Sinnes, sondern bes Berftandes find, und bag wir nur durch das lettere Bermögen Urtheite bils ben tonnen', in welchen bas Pradicat mit bem Subjecte allgemein und nothwendig verbunden, wird.

Drice mar alfo auf einem guten Bege; aber er fahrt nicht weiter fort. Die Fragen: auf welche Beife tommt ber Berftand in ben Befit biefer Begriffe? ers wirbt er fie, ober ift er urfprunglich in bem Befise berfelben? Bon welchem Gebrauche find fie in ber Ertenntnif ber Objecte? bat er nicht einmal aufaes morfen. Und wie michtig ift porzüglich bie vollftanbis ge Ertenntnif aller bem Berftanbe angeborigen Bes griffe? Wenn Price in biefe Untersuchungen nicht eingebt, fo ift er gu entichulbigen; benn fein Sauptges genftand mar bie Unterfuchung fittlicher Begriffe und Babrbeiten, mogu bie Untersuchung über ben Urfprung ber Begriffe nur einleitend mar. Wenn er auch im Grunde bie Probleme ber Philosophie auf ben Stands punct gurudfuhrte, ben Plato und, in neuern Beiten, Cubmorth genommen hatten; fo mar es boch gut, bie Unhanger ber empirifchen Schule an Mahrheiten zu erinnern, die aus ber Dobe gefommen maren, und bie ben Reim tieferer Forfchung in fich enthielten.

So wenig übrigens bie Schule bes Empirismus bie Probleme ber Philosophie ju lofen vermechte, ob fie gteich nothwendig julest in ben Stepticismus fich auftofen mußte; so ift fie boch bie Beraulaffung geworden, des Bedursniffes einer andern Richtung, einer tiefern Ersorichung ber Gründe und Gefete des Erkens, nems techniger inne zu werden. Wenn man dazu das Werdenst, mehrere Bestandbeile der Erkennniss in ihren Beziehungen beutlicher gemacht, und auf die Psychologie die Ausmertsamkeit gelenkt zu haben, rechnett so wird num fie im Berhaltniß zur Philosophie mit Gerechtigkeit würdigen.









